









# Historische Beitschrift.

420 M Herausgegeben von

Beinrich v. Sybel und Mag Lehmann.

Der ganzen Reihe 66. Band. Neue Folge 30. Band.



München und Teipzig 1891. Drud und Berlag von R. Oldenbourg.

SE VILLE

D 1 H74 Bd.65

## Inhalt.

| Alutiake.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| Bur Geschichte Otto's III. Bon B. &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dohr                           | Ceite 385  |  |
| Die Reichsunmittelbarkeit der Allistadt A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 193        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 0                            | 241        |  |
| Beiträge zur Geschichte der Maria Stuart. Bon H. Forft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Karl Wittich. Zweiter Theil.   | 58         |  |
| Beiträge zur Geschichte der Handelspol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 00         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 444        |  |
| Bur Genesis der Berfassung Bolens r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | ***        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 1          |  |
| oracle control of the |                                |            |  |
| Misc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ellen.                         |            |  |
| ilber die Zeit der Abfaffung der Schr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ift Rohan's: De l'interest des |            |  |
| Princes et Estats de la Chre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | estienté. Von Th. Wiedemann    | 496        |  |
| Drei Schreiben Gneisenau's aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Feldzuge von 1815              | 90         |  |
| 011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rbericht.                      |            |  |
| Seite Sammelwerfe 271, 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deutschland:                   | Geite      |  |
| Weltgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | 0.5        |  |
| Methodif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Literatur                      | 95         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Recht 310.                     |            |  |
| Allterthum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berwaltung                     | 541<br>543 |  |
| Juden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Straßen                        | 315        |  |
| Weder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Städte                         | 547        |  |
| Rom 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reue Zeit                      | 556        |  |
| Firche 101, 290, 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Baiern                         | 318        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eljaß                          | 566        |  |
| Wittesalter 100, 306, 309, 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Preußen                        | 320        |  |
| Rene Zeit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |            |  |
| XVI. Jahrhundert 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 102        |  |
| XVII. Jahrhundert 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riederlande und Belgien        | 126        |  |
| XVIII. Jahrhundert 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | England 137.                   |            |  |
| XIX. Sahrhundert 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Frankreich 149.                | 328        |  |

|                                    | Geite      |                      |  |  | Geite |  |  |
|------------------------------------|------------|----------------------|--|--|-------|--|--|
| Spanien                            | 179. 334   | Griechenland         |  |  | . 367 |  |  |
| Italien                            | 337        | Amerita              |  |  | . 371 |  |  |
| Standinavien                       | 182. 340   | Römisches Recht      |  |  | . 519 |  |  |
| Rugland                            | 355        | Origa & millanichaft |  |  | 290   |  |  |
| Ostseeprovinzen                    | 363        | Familiengeschichte   |  |  | . 190 |  |  |
| Berichte gelehrter Gefellichaften. |            |                      |  |  |       |  |  |
| Badische historische !             | Rommission |                      |  |  | . 383 |  |  |
| Historische Kommissi               |            |                      |  |  |       |  |  |
| Preußische Akademie                |            |                      |  |  |       |  |  |

## Berzeichnis der besprochenen Schriften.

|                                 | Seite |                                   | Geite |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| Achelis, Quellen des oriental.  |       | Buchholt, Buchdruckerfunft        |       |
| Kirchenrechts. I.               | 296   | in Riga                           | 366   |
| Adams and Cunningham,           |       | Büchi, Bonstetten                 | 111   |
| Swiss confederation             | 104   | Bunge u. Sildebrand,              |       |
| Aneas Silvius, Gesch. Fried=    |       | livland. Urf.=Buch. IX            | 364   |
| rich's III. Übers. v. Ilgen     | 555   | Caix de St. Aymour, f.            |       |
| Abnfelt u. Martens, ffan=       |       | Recueil                           |       |
| dinav. Hofgesch.                | 341   | Cars, mémoires. I. II             | 162   |
| Alin, svensk-norskaunionen. I.  | 342   | Caspari, Briefe, Abhandlungen     |       |
| Arbusow, Gesch. Livlands .      | 363   | u. Predigten                      | 303   |
| Bachmann, d. deutschen Könige   |       | Cauer, Parteien i. Megara .       | 501   |
| u. d furfürftl. Rentralität .   | 556   | Chamberlain, f. Cooley.           |       |
| Basler Chronifen. IV. Hrsg. v.  |       | Classiques d. protestantisme      |       |
| Bernoulli                       | 117   | franç.                            | 328   |
| Baum, f. Histoire.              |       | Conrat (Cohn), Quellen u.         |       |
| Below, Entstehung d. deutschen  |       | Lit. d. röm. Rechts. I, 1, 2      | 519   |
| Stadtgemeinde                   | 315   | Cooley, Hitchcock,                |       |
| Berger, Heerstraßen             | 282   | Biddle, Kent, Cham-               |       |
| , Septimerstraße                | 282   | berlain, constitut. hist. of      |       |
| Bergh, svenska riksrådets       | 0.10  | the United States                 | 374   |
| protokoll. IV. V                | 348   | Corp. script. eccles. lat. XIX.   |       |
| Bernoulli, f. Basler Chron.     | 000   | XXIV                              | 292   |
| Bertolini, memorie storiche     | 338   | Costa, f. Bouëre.                 |       |
| Besant, Cook                    | 146   | Creighton, hist. of the pa-       |       |
| Biddle, j. Cooley.              | 100   | pacy. III. IV                     | 513   |
| Blok, Lodewyk v. Nassau         | 126   | Cunitz, J. Histoire.              |       |
| Bouëre, souvenirs. P. Costa     | 167   | Cunningham, j. Adams.             |       |
| de Beauregard                   | 104   | Dändliter, Weich. d. Schweiz. III | . 102 |
| Brandt, f. Lactantius.          |       | , Waldmann                        | 109   |
| Brida, danst biografist legiton | 345   | - 1 01 - 1 b                      |       |
| I—IV.                           | 9.40  | Nederlandsch gezag over           |       |
| Bridier, f. Salamon.            |       | Java                              | 135   |
| Brucker, l'Alsace et l'église.  | 502   | a to a mir. mi minister           | 283   |
| I. II                           | 002   | Dierauer, Briefmechfel 3m.        |       |
| Brück, Gesch. d. kathol. Kirche | 309   |                                   | 121   |
| i. 19. Jahrh. II.               | 000   | Döllinger, Briefe u. Er:          |       |
| Bruyne, gesch. v. Neder-        | 132   | flärungen                         | 517   |
| land                            |       | 1                                 |       |

|                                                              | Geite |                                                          | Ceite      |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------|
| Dove, Wiedereintritt d. natio=                               |       | Hist. ecclésiast. d. églises ré-                         |            |
| nalen Princips                                               | 306   | form. d. France. Par Baum,                               |            |
| Erler, f. Theodericus.                                       |       | Cunitz et Reuss. I—III.                                  | 328        |
| Escher, f. Urf.=Buch.                                        |       | Hitchcock, J. Cooley.                                    | 110        |
| Forbes, Havelock                                             | 147   | Sönig, Cromwell. IV.                                     | 143        |
| Forsell, Wetterstedt                                         | 188   | Höpkens, skrifter. Af Silf-                              | 349        |
| Forsell, Wetterstedt Franke, Beitr. 3. Gesch. Fo-            |       | Huemer, J. Juvencus.                                     | 040        |
| hann's II. v. Hennegau                                       | 126   | Jacob, e. arabischer Bericht=                            |            |
| Fritschi, Waldmann                                           | 109   | erstatter                                                | 547        |
| Fröhlich, Kriegswesen Cafar's.                               | 288   | Jahns, Gefch. d. Kriegswiffen=                           |            |
| II. III, 1 Funck, j. Montchrétien.                           | 200   | schaften. I. II                                          | 380        |
|                                                              |       | Jan, s. Ludwig.                                          |            |
| Gachon, l. états d. Langue-                                  | 152   | Janke, Belagerungen v. Trier                             | 529        |
| doc                                                          | 102   | Janssen, Zeit = u. Lebens = bilber. I. II.               | 500        |
| ments of the puritan revo-                                   |       | ottoer. 1. 11                                            | 500        |
| lution                                                       | 137   | Jigen, j. Aneas.<br>Jusserand, english way-              |            |
| Gagner, 3. deutschen Stragen=                                |       | faring life                                              | 325        |
| wesen                                                        | 543   | Juvencus ed. Huemer .                                    | 292        |
| wesen                                                        | 000   | Rehr, Urfunden Otto's III                                | 548        |
| Terte VI, 3. 4 295.                                          | 296   | Kent, f. Cooley.                                         |            |
| Gengler, Beitr. 3 Rechtsgesch.                               | 910   | Knust, Legenden d. Katharina                             | 001        |
| Baierns. II                                                  | 318   | u. Maria                                                 | 304        |
| rich's V.                                                    | 552   | Koch, de Juliano                                         | 298        |
| Geschichte der Wissenschaften.                               | 002   | Krähe, jüdische Gesch. I                                 | 530        |
| XXI.                                                         | 380   | Rriege Friedrich's d. Gr. I<br>Kubitschek, imperium Ro-  | 990        |
| Geschichtssichr. d. deutschen Bor=                           |       | manum                                                    | 281        |
| zeit. 15. Jahrh. II                                          | 555   | Lactantius ed. Brandt. I.                                | 292        |
| Gesta Francorum. Hrsg.                                       | ×00   | Lammert, Gesch. d. Seuchen &.                            |            |
| v. Hagenmener                                                | 520   | Beit d. 30jähr. Krieges                                  | 528        |
| Giudice, Studi                                               | 271   | Landau, Karl VI.                                         | 335        |
| Gradnauer, Mirabeau üb. d.<br>Erneuerung d. französ. Staats= |       | Landon, constitut. hist. of                              | 970        |
| wejens                                                       | 161   | the United States                                        | 370<br>330 |
| Gregorovius, Atheni. Mittel=                                 | 202   | Laugel, Rohan Lévy-Bruhl, l'Allemagne                    | 000        |
| alter. I. II                                                 | 367   | depuis Leibniz                                           | 558        |
| Gron au, Ursperger Chronit .                                 | 552   | Liebe, Kirchspiele                                       | 318        |
| Sagenmener, f. Gesta.                                        |       | Lilliestråle, riksdagarna                                |            |
| Hanotaux, f. Recueil.                                        |       | 1609                                                     | 348        |
| harn ad, f. Gebhardt.                                        | *00   | Lindner, Ursprung d. Beme=                               | - 40       |
| Harrisse, Colomb                                             | 523   | gerichte                                                 | 543        |
| Sartmann, Erinnerungen .                                     | 565   | , deutsche Gesch. I.                                     | 553<br>155 |
| Hage akadem Rorles II 1                                      | 290   | Loménie, les Mirabeau .<br>Lossen, Ansang d. Straßburger | 100        |
| lage akadem. Vorles. II, 1                                   | 290   | Rapitelstreites                                          | 557        |
| Satch, Gesellschaftsverfassung.                              | 298   | Luchaire, Louis VI                                       | 149        |
| , Grundlegung d. Kirchen=                                    |       | Ludwig (v. Jan), Huldigung                               |            |
| verfassung                                                   | 298   | d. Hanauer Ländels                                       | 566        |
| Beer, Beer                                                   | 123   | Malmström, skrifter                                      | 182        |
| , Schindler                                                  | 123   | Marshman, memoirs of                                     | 1.47       |
| Hildebrand, f. Bunge.                                        |       | Havelock                                                 | 147        |

|                                   | Ceite  |                                    | Seite |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|-------|
| Martens, recueil d. traités       |        | Rüthning, Tilly i. Oldenburg       | 528   |
| conclus p. l. Russie. VII.        |        | Salamon, mémoires. P. Bri-         |       |
| VIII.                             | 355    | dier                               | 165   |
| , j. Ahnfelt.                     | .,,,,, | dier                               |       |
| 233                               |        | Echönbrunn                         | 535   |
| Maurenbrecher, Beitr. 3.          | 526    | Scala, Studien d. Polybios. I.     | 285   |
| Gesch. d. Jahres 1563             | OmO    |                                    | 273   |
| Meinardus, Protofolle d.          | 12-343 | Schilling, Quellenletture.         | 200   |
| brandenburg. Geh. Raths. I.       | 320    | Schröder, Lehrb. d. deutschen      | 910   |
| Montchrétien, traicté. P.         | 450    | Rechtsgesch                        | 310   |
| Funck-Brentano                    | 150    | Schrörs, Hinkmar                   | 307   |
| Morel Fatio, études s.            |        | Schult, Alltagelebene. deutschen   | FOF   |
| l'Espagne                         | 334    | Frau                               | 565   |
| Rapiersty, Erbebücher v. Riga     | 365    | Schweizer, j. Urf. Buch.           |       |
| Nauroy, l. duchesse d. Berry      | 170    | Sdralet, Streitschriften Alt       |       |
| Neuville, mémoires. II            | 168    | mann's u. Wezilo's                 | 551   |
| Röldechen, Tertullian             | 302    | Seeliger, Erzfanzler               | 541   |
| Nyhoff, d. hertog v. Bruns-       |        | Sigwart, collegium logicum         | -556  |
| wyk · · · · · · · · ·             | 128    | Silfverstolpe, j. Höpkens.         |       |
| Oldenberg, Mibilismus             | 362    | Silvius, i Uneas.                  |       |
| Opkomst v. h. Nederlandsch        |        | Sorel, madame d. Staël .           | 163   |
| gezag i. Oost Indië . 133.        | 135    | Sprenger, Mohammed u. d.           |       |
| Trdega, Gewerbepolitif Ruß=       | 100    |                                    | 307   |
|                                   | 361    | Koran                              |       |
| lands                             | 177    | Sippolyt's                         | 295   |
| Orléans, lettres                  | 179    | Steenstrup, historiestrivningen    | 346   |
| , récits d. campagne .            | 110    |                                    | 010   |
| Bannenborg, Lambert v.            | 5.10   | Steinhausen, Wesch. d.             | 95    |
| Service (Cold S 93 miles II       | 549    | deutschen Briefes. I               | 155   |
| Pastor, Gesch. d. Läpste. II.     | 505    | Stille, studier                    |       |
| Perrero, rimpatrio d. Valdesi     | 338    | Stille, studier                    | 185   |
| Bold au, livland. Geschichts-     | 000    | Stuffe, bidrag t Standinaviens     | 9.40  |
| siteratur 1888                    | 363    | Sistoria. V                        | 340   |
| Praget, Medien                    | 275    | Svenska akademiens handlin-        | 400   |
| Publikationen a. d. preuß Staats= |        | gar. III.                          | 188   |
| archiven. XII                     | 320    | Sybel, Rachrichten üb. d. Fa=      |       |
| Rambaud, f. Recueil.              |        | milie Sybel                        | 190   |
| Recueil d. instructions, III.     |        | Theoderici de Nyem, de             |       |
| Portugal. P. Caix de              |        | scismate. Ed. Erler                | 501   |
| Saint-Aymour. VI. Ro-             |        | Thommen, f. Urf.=Buch.             |       |
| me. P. Hanotoux. I. 331.          | 332    | Ihudichum, Femgericht              | 543   |
| VIII.                             |        | Thureau-Dangin, hist. d.           |       |
| Russie. P. Rambaud. I.            | 153    | l. monarchie d. juillet. I—V.      | 172   |
| Requin, l'imprimerie à            |        | Tiele, bouwstoffen v d.            |       |
| Avignon                           | 521    | gesch. d. Nederlanden i. d.        |       |
| Reusch, Index librorum pro-       | 021    | Maleischen Archipel. I. II.        | 133   |
|                                   | 101    | Traill, Strafford                  | 140   |
| hibitorum                         | 101    | Université d. Liége                | 136   |
|                                   | 339    | Urf. Buch v. Bajel. I. Hrsg. v.    | 400   |
| Ricasoli, lettere. IV. V.         | 555    |                                    | 116   |
| Ringholz, Gesch. d. Stifts        | 115    | Wadernagel u. Thommen              | 110   |
| Einsiedeln                        | 115    | v. Zürich. I. Hrsg.                | 106   |
| Romano, Pavesi                    | 337    | v. Eicher n. Echweizer.            |       |
| Roth v. Schreckenstein, Frei-     | 014    | Barrentrapp, Joh. Schulze          | 3-2-2 |
| herrntitel                        | 314    | Benetianische Tepeschen v. Raiser- |       |
| Milhiam Jaris                     | -179   | hoje, I                            | 52:   |

#### Inhalt.

|                                   | Seite |                            | Geite |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Bigthum v. Edftädt, London,       |       | Welderen Rengers, schets   |       |
| Gaftein u. Sadowa                 | 537   | e. parlementaire gesch. v. |       |
| Bögelin u. Buß, Sandschrift       |       | Nederland. I               | 131   |
| v. Tschudi                        | 113   | Wilson, Clive              | 145   |
| 28 a ch smuth, Stadt Athen. II, 1 | 279   | Witte, Armagnafen          | 100   |
| Wachtmeister, anteckningar.       |       | Wrangel, Bernadottes ung-  |       |
| Af Tegnér. I. II                  | 959   | dom                        | 186   |
| Wadernagel, j. Urt.=Buch.         |       | Wunderli, Waldmann         | 109   |
|                                   | 100   | Wnß, f. Vögelin.           |       |
| Waldmann, Waldmann                |       | Bwiedined = Gudenhorft,    |       |
| Weiß, Weltgesch. II               | 272   | deutsche Gesch. I          | 559   |

### Bur Genesis der Verfassung Polens vom 3. Mai 1791.

Bon

#### Richard Roepell.

W. Kalinka, Seym czteroletni. Tom. III. w Lwowce. 1888. (Per Bierjährige Reichstag.)

Walernan Kalinfa, der talentvollste und unbesangenste Sistorifer der Polen unjeres Jahrhunderts, ward 1826 in Krafan geboren, studirte auf der Universität daselbst in den legten vier= giger Sahren, ging aber 1852 von dort in's Musland und lebte jahrelang in Paris und Rom. Gleich in feinem erften größeren Werf: "Die letten Jahre ber Regierung Stanislam Huguft's", welches 1868 erichien, trat seine historische Begabung, wie sein Muth, auch auszusprechen, mas er als Wahrheit erfannte, unzweiselhaft hervor. Während bis dahin in der Hiftoriographie der Polen die Richtung mehr oder weniger geherrscht hatte, die Berirrungen und Tehler der Nation in der Bergangenheit möglichst zu verhüllen, ihre Tugenden und Berdienfte dagegen über alles Maß zu erheben, war er — soviel ich sehen kann — der erfte Bole, der die Landsleute mahnte, vor allem der historischen Bahrheit die Chre zu geben, und jelbst es wagte, zu ichreiben: "Das lette Wort der historischen Zeugnisse über diese Epoche, welche bisher veröffentlicht find und noch veröffentlicht werden, ift, daß die Polen selbst die Schöpfer ihres Unterganges sind, und daß das Unglück, welches damals und später fie getroffen hat, eine durch die Nation felbst verschuldete Bufftraje sei."

Als Geistlicher und Redemptorist streng firchlich gesinnt, was freisich auf seine historische Aussassiung wie sein Urtheil nicht ganz ohne Einfluß geblieben ist, kehrte er nach Jahren in sein Baterland zurück und gewann, theils in Arakau, theils in Lemberg lebend, durch seine geistige und sittliche Bildung, durch seine gesellschaftliche Haltung einen weitreichenden Einfluß und eine allgemeine Achtung.

In dieser Stellung schrieb er sein bedeutendstes Werk, den Vierjährigen Reichstag (1788—1792), dessen erste zwei Bände in den Jahren 1880 und 1881 erschienen, und von welchen gesagt werden konnte, "daß fein wissenschaftliches Werk bei den Polen eine so rasche, allgemeine Anerkennung, einen so weiten Kreis von Lesern gesunden habe, als dieses Buch eines Schriststellers, der fein Bedenken getragen, vielen eingewurzelten Meinungen und geliebten Träumereien offen entgegenzutreten und seiner Nation viele bittere und schmerzliche, aber berechtigte Wahrsheiten zu sagen").

Leider hat der Tod den Versasser mitten in seiner Arbeit hinweggerafft; er ist im Dezember 1886 gestorben. Aber in seinem Nachlaß hat sich eine Reihe von Auszeichnungen gesunden, welche offenbar zu Vorarbeiten oder Stizzen für den I. Band dienen sollten. Sie sind zuerst in der in Petersburg erscheinenden polnischen Zeitung Kraj (das Land) 1887 und 1888 gedruckt und dann in Lemberg als I. Band des Vierjährigen Reichstages erschienen.

Der Haupttheil derselben, die Genesis der Versassung Polens vom 3. Mai 1791, schien mir es vollkommen zu verdienen, ihn durch eine Übersetung, wenn auch mit einigen Umstellungen, den deutschen Historikern zur Kenntnis zu bringen. Nur die kurze Einleitung darf ich als meine Arbeit bezeichnen.

1. Einseitung. Wie befannt, ging der sog. Vierjährige Reichstag Polens (1788−1792) auf eine umfassende, tiefgreisende Reform des alten Staatsorganismus hinaus und faßte die Umwandlung der bisherigen Wahl- in eine Erbmonarchie als den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kwartalnik historyczny 1, 122.

Grunds oder, wenn man will, Schlußstein dieser Resorm in's Auge. Alle einsichtigen und eifrigen Patrioten stimmten hierin überein, und obwohl sie sich die großen Schwierigkeiten nicht verhehlten, welche dabei zu überwinden sein würden, so hofften sie doch, unter der Gunst der damaligen allgemeinen politischen Situation in Europa ihr Ziel zu erreichen.

Der einflugreichste Führer dieser Reformpartei im Reichstage war Graf Ignaz Potocki. Giner der angesehensten und reichsten Familien entsprossen und mit den Lubomirski, Czartoryski und anderen hervorragenden Geschlechtern verwandt, war er, damals nahe an 40 Jahre alt (geb. 1750, gest. 30. April 1809), in feiner Jugend als der schöne Potocki nicht nur in seinem Baterlande, fondern auch in Italien und Frankreich wohl befannt. Und auch noch in seinen älteren Jahren zog sein schöner Ropf und Buchs, seine vornehme und stolze Haltung die allgemeine Aufmerksamkeit von voruherein auf sich. In seinem Berkehr mit Anderen war er stets ruhig, kalt, mit einem leisen Auflug von Fronie, der durchblicken ließ, wie hoch er sich über den Rest der Schöpfung erhaben fühlte. Und in der That waren seine Selbst= schätzung und sein Selbstvertrauen unerschütterlich, und er ist ein denkwürdiges Beispiel dafür, wie weit fold,' Celbftvertrauen auf das Urtheil der Andern zu wirfen vermag. In seiner Zeit galt er für den besten Kopf Polens, und Rosmian, der ihm allerdings befreundet war, nennt ihn noch in seinen später geschriebenen Denkwürdigkeiten 1) den "durch Tugend, Berftand, Rennt= niffe und Spannfraft der Seele bei weitem hervorragenoften, bedeutenoften Mann während ber Regierung Stanislam August's". Allerdings war er von der Natur reich begabt, aber schon Friedrich Schulz, der ihn während des Vierjährigen Reichstages kennen fernte, bemertte, seine Ausbildung sei gang modern, aus französischer Philosophie und französischer politischer Theorie fast ausichließlich geschöpit2). Gin anderer Zeitgenosse, ber damalige fächsische Gesandte bei dem Hoje in Warschau, v. Essen, schrieb

<sup>1)</sup> Rozmian, Pamietnifi 2, 34.

<sup>2)</sup> Reise eines Lieflanders 2c. Berlin 1795) 4. Beft 3. 167.

bereits 1786 von ihm: "er besitzt Geist und viel Kenntnisse, aber sein Herz ist, wie man behauptet, nicht das beste. Unzustriedenen Charafters, sehr ehrgeizig und dabei unfähig, sich selbst zu beherrschen, will er um jeden Preis eine große Rolle spielen"). Dieser Ehrgeiz, der brennende Wunsch, sich auszuzeichnen, die erste Rolle in der Republik zu spielen, war auch nach Kalinka's Urtheil die wesentlich wirksamste Triebseder seines ganzen Lebens und Wirkens. Weit mehr Ideolog als praktischer Staatsmann, liebte er es, weitaussehende, nicht selten künstliche und verwickelte Pläne zu entwersen, berechnete nicht hinreichend nüchtern die großen Schwierigkeiten ihrer Aussührung, fand sich mit ihren Gegnern, indem er diese als Menschen ohne Kopf oder Charafter verachtete, leicht ab, und hielt in seinem Selbstvertrauen seine Pläne starrsinnig sest.

Bei alledem ist es doch dieser Mann gewesen, der auf den Bierjährigen Reichstag und auf das lette Schickfal ber Republik am entscheidendsten eingewirkt hat. Daß er aber diesen Ginfluß üben konnte, hatte neben der Überlegenheit seines Beistes und seiner Bildung über die bei weitem größte Zahl der Landboten, neben seiner durch Geburt, Familienererbung und Reichthum so= zusagen angeborenen Stellung im Lande wesentlich seinen Grund in seiner innigen und nie gestörten Berbindung einerseits mit dem Reichstagmarschall Stanislaw Malachowsti, andrerseits mit dem Fürsten Adam Rasimir Czartorysti. Der erstere, damals nahe an 60 Jahre alt und demnach viel älter als die Mehrzahl der Mitglieder der Reformpartei, hatte sich als ein reicher Mann und ohne lebhaften Chraeiz bisher nie zu hohen Umtern gedrängt und infolge hiervon sich in einer gewissen Ungbhängigkeit erhalten. Neben der Achtung, deren er genoß, und neben seinem patriotischen Sinne wirfte auch fein Reichthum bei feiner Wahl zum Marschall bes Reichstages mit, welche Würde nur ein Mann bekleiden konnte, der im Stande war, die großen Rosten, die fie mit sich führte,

<sup>1)</sup> Bericht vom 26. September 1786 bei Hermann, Geschichte Rußlands 6, 511—512. Potembin nannte Ignaz Potodi dem Könige Stanislaw August gegenüber 1787 "den schlechtesten Menschen von der Welt". Kalinka, Ostatuie lata etc. 2, 9. 23.

zu bestreiten. Ohne hervorragende Fähigkeiten 1) und nur im Besitz einer aus der Praris gewonnenen juriftischen Bildung und einer allgemeinen Kenntnis der Menschen und seines Landes, war Mala= chowsfi von Saus aus fein auf fich felbst ruhender Mann. Mit der auswärtigen Politik hatte er sich niemals beschäftigt und war im Bewußtsein hiervon gegen sein eigenes Urtheil voll Distrauen. Um jo leichter wirften Andere auf ihn, und da er gegen Popularität nicht gleichgültig war, verstand man es, durch Lob und die Vorstellung, er werde von der Nation angebetet, in ihm den Gedanken zu erwecken und zu nähren, daß er zum Refor= mator und Erretter der Nation vom Schickfal bestimmt sei 2). Man nennt die Brüder Czacki als diejenigen, welche auf ihn Einfluß übten und ihn mit den Ideen erfüllten, welche er, ein= mal für fie gewonnen, mit einer Art von Begeisterung, wenn auch nicht gerade beredt, vertrat3). Vor allem aber wirfte auf diesen von Sause aus durch und durch rechtschaffenen Mann der Graf Janaz Potocti. Er imponirte ihm durch den Reichthum feiner Bedanken, wie fein unerschütterliches Selbstvertrauen, und da der Marichall von des Grafen Patriotismus auf das leben= diaste überzeugt war, so nahm er deffen Ideen auf und folgte ihnen. Ihre Verbindung hat Jahre gedauert und ist ein treffliches Renanis von dem Charafter Beider, bezeugt aber zugleich die ungewöhnliche Gewandtheit des Ignaz, da der Reichstags= marschall, der von kleiner, hagerer Gestalt war, leicht, wie oft Leute dieser Natur, gereizt und ungeduldig werden konnte 4).

Nicht minder wie die Verbindung mit Malachowski kam dem littauischen Großmarschall Ignaz Potocki auch die mit dem Fürsten General von Podolien, Adam Kasimir Czartoryski, zu

<sup>1)</sup> Schulz, Reise eines Lieflanders, 4. Seft S. 180.

<sup>2)</sup> Noch am 7. Ottober 1792 schrieb Kollątaj an ihn: "jo lange die Geschichte des polnischen Boltes zur Kenntnis entsernter Jahrhunderte kommen wird, wird Stanislaw Malachowski der Aristides Polens sein" Siemienski, Lizty Xugona Kollątaja. Poznan 1872.

<sup>3)</sup> Schulz, Reise eines Lieflanders, 4. Heft S. 181.

<sup>\*</sup> Kalinka, Seym czteroletni tom. III, und Meije cines Licitänders
a. a. D.

gute, dessen Schwestertochter Potocki zur Frau hatte. Obwohl Fürst Adam im Sindlief auf seine Abkunst, sein Vermögen und seine ganze gesellschaftliche Stellung niemand im Lande nachstand und an Kenntnissen und scharsem Urtheil allen, wie man wohl sagen dars, überlegen war, so spielte er im öffentlichen Leben keineswegs die Rolle, die man nach diesen Sigenschaften hätte von ihm erwarten können. Ihm sehlte der Chrgeiz, der Unternehmungsgeist und das Selbstvertrauen hiezu. Nicht auf die Seite, auf welche ihn seine eigene Neigung, sein eigenes Urtheil hätte führen sollen, pslegte er sich zu stellen, sondern auf die, zu der ihn die Freunde und langsährige Gewohnheit leiteten 1).

Diese Beiden waren auch noch durch die Abneigung verbunden, welche in Beider Familien gegen den König und dessen ganze Familie traditionell war und welche während der ersten Jahre dieses langen Reichstages auf die Beschlüsse desselben wesentlich eingewirft hat. Trug sich Stauislaw Poniatowsti wohl mit dem Gedanken, seinen Ressen gleichen Namens zu seinem Nachsolger auf dem Thron wählen zu lassen, so widerstrebten die Potockis wie die Fartoryskis diesem Gedanken auf das lebhasteste, wie sie überhaupt allen eigenen Resounklanen des Königs sich theils insgeheim, theils öfsentlich widersetzen. Und wie für die innere Resorm, so hatte Ignaz Potocki für die auswärtige Politik Polens seine eigenen Gedanken.

2. Die Vorbereitungen zum 3. Mai 1791 2). Von allem Ansang des Reichstages an hatte Ignaz Potocki nur in

<sup>1,</sup> Bgt. neben Kalinka auch die Charakteristik Adam Kasimir's in Koz= mian, Pamiętniki 1, 89.

<sup>2</sup> Diesem Abschnitt seiner Arbeit stellt Kalinka die Bemerkung voran, daß, obwohl kein Theil seiner Geschichte des Bierjährigen Reichstages ihm so viel Mühe als dieser gekostet habe, er dennoch seine Erzählung von den Bordereitungen zum 3. Mai nicht als historische Wahrheit, sondern nur als dieser aller Wahrscheitlichkeit am nächsten kommend, bezeichnen könne. Denn wie sür sede Berschwörung, welche sich im engen Kreise und im tiessten Gescheinnis bewege, sehte es auch sür diese anklaren, zusammenhängenden, glaubswürdigen Dokumenken. Keiner der Theilnehmer habe ihre Entstehung und ihren Verlauf vollständig enthüllen wollen, ansangs um nicht bekannt werden

einer Anlehnung Polens an Preußen die Möglichkeit einer Wiedersgeburt seines Baterlandes gesehen, während der König gerade umgefehrt an eine solche Anlehnung an Rußland dachte. Aber Potocki mit seinen Freunden war im Reichstage einflußreicher als der König. Er vor allen hat das Bündnis mit Preußen vom März 1790 durchgesetzt und trug sich dann eine Zeit lang mit dem Gedanken, den König von Preußen als erblichen Nach-

zu laffen, welch' eine Sandvoll Menichen bas Ereignis herbeigeführt, bann aber, als das Werk gescheitert und die ganze Nation mit ihm in den Abgrund geifürzt war, batte man allen Grund, jeine Unfänge im dunkeln zu laffen. Die Hauptquelle aber, aus der die polnischen Sistorifer bisber geschöpft, das befannte Buch vom "Entsteben und Kall der Berfassung vom 3. Mai" sei eine sehr dürftige und, was schlimmer, eine mit Absicht verunreinigte Quelle. Bal. über dieses Werf Spittler's Recension in seinen Werfen 14, 482 und die sehr aussührliche Kritif von Bolsfi in den Roczniki towarzystwa histor. Parvž, Rok. 1867. — Eine fleine Angahl ipater befannt gewordener vereinzelter Briefe, einige Erinnerungen ober gelegentlich abgelegte Bekennt= niffe fei alles Material, was aus jenen Zeiten übrig fei, auf welches der beutige Historifer sich stützen könne. Auf die Memviren, welche sich auf diese Epoche beziehen, fonne man fich nicht gang verlaffen; ba fie, lange Beit nach: her geschrieben, sammt und sonders unvollständig waren, die Daten verwechselten und die Ereignisse in irriger Weise auf einander folgen ließen. Dies gette von Niemcewicz, Oginsti, Czacfi, Ochocfi und den nur im Manuftripte vorhandenen des Roffakowski. Bon den gleichzeitigen Schriften der Wegenpartei wären zwei, die des Suchorzewsti "Odezwa do narodu" (Aufruf an die Nation) und die "Opisanie sprzysieżenia na zgube wolnośći" (Gejchichte ber Berichwörung zur Bernichtung der Freiheit Mifte. zum größten Theile leere Teklamationen. Die Schilderung, welche sich in dem bekannten Buche Mebei's Histoire de la révolution de Pologne en 1791. Paris 1792) fande, fei von dem Betersburger Rabinet diftirt worden. Interenant ift es Die gleichzeitige Recension diejes Buches von Spittler j. dessen Werke 14, 473) 3u vergleichen. Wie weit aber die in dem von Beer herausgegebenen ausführlichen Briefe Mzewusti's an Kaiser Leopold erzählten Thatsachen Vertrauen verdienten, könne man daraus erkennen, daß der Korrespondent von einem Bertrage ipricht, der 1790 zwischen Stanislaw August und Friedrich Wilhelm abgeschlossen sein joll, in welchem sich der Erstere verbindlich gemacht haben joll, Thorn und Danzig an Preußen abzutreten, der Lettere aber fich verpflichtet, die Erblichkeit des polnischen Thrones in der Familie der Poniatowskis mit den Baffen zu vertheidigen. Obwohl der Bf. die Taten des Abschluffes und der Ratifikation des Vertrages angibt, ist derselbe nichts als eine offenbar. Wälschung.

folger Stanislaw August's auf den Thron Polens zu berufen 1). "Ach", rief er in einem Kreise von Vertrauten bei der Fürstin Sanguszto aus, "ach, wenn es doch möglich wäre, den König von Breufen zur Annahme der Krone Polens zu bewegen. Das wird schwer sein; denn er scheut vor einem Kriege mit Rugland und Öfterreich zurnick. Immer aber wurde die Verbindung Polens mit Preußen auf der Grundlage der Gleichberechtigung für Ratholifen und Diffidenten, beim Ankauf von Gütern wie gur Befleidung von Umtern und Bürden und freiem Sandel in beiden Ländern für uns das Wünschenswertheste sein. Mir scheint, daß man auch Rufland und Österreich würde dafür gewinnen fönnen, wenn man ihnen freie Hand ließe, sich auf Rosten der Türkei zu vergrößern; wir selbst aber würden, allmählich er= starfend, jenen mit den Waffen die Landschaften wieder entreißen, welche sie uns genommen haben. Einer solchen Verbindung würde sich auch das übrige Europa nicht widersetzen; im Gegentheil, der Geist der Freiheit, der jett Europa bewegt, würde mit Freude zwei Reiche sich unter einer konstitutionellen Verfassung verbinden jeben." Auf den Ginwurf, daß der Adel Polens Diefer Rom= bination nicmals zustimmen werde, antwortete Potocfi unbedentlich, ihm gegenüber werden wir die Bürger in Bewegung bringen und die Bauern befreien2).

<sup>1)</sup> Wie der damalige Gesandte Rußlands in Warschau, Budgafow, übershaupt außerordentlich gut über alles, was vorging, unterrichtet war, so konnte er bereits 12.123. Oftober 1790 über diesen Plan Potodi's nach Petersburg berichten. Siehe Sjolowjoss, Geschichte des Falles von Polen (Gotha 1865) S. 244. Ter Sefretär des Potodi, ein Franzose Parendier, stand im Solde Bulgafow's. S. Kalinka, Ostatnie lata 2, 272.

<sup>2)</sup> Kostomarow, Poslednije gody Kieczypospolitoj (Petersburg 1871) p. 262. — Ganz allein scheint Potocki mit diesem Gedanken nicht gestanden zu haben. Karpinski erzählt in seinen Pamietniki p. 116, er habe während des Reichstages vier Briese, se einen an den Woiwoden von Littauen, Radzivil (Michael), an Ndam Czartoryski, an Felix Potocki und Malachowski für die Erblichkeit geschrieben und darin den Vorschlag gemacht, den König von Preußen zum erblichen Nachsolger Stanislaw's zu erklären, um Preußens Macht zur Vertheibigung Potens zu gebrauchen. Karpinski war in früheren Jahren im Tienst Adam Kasimir Czartoryski's, in dessen Hause gleiche Ideen herrichten.

Im August 1790 sandte Potocki seinen politischen Bertrauten, den Abbe Biattoli1, nach Berlin, der auf Nebenwegen,

<sup>1)</sup> Bereits Schulz hat in der 'Reise eines Lieflanders' 4. Hest &. 108 diesen Italiener charafterijirt und hervorgehoben, welch' eine einflugreiche Rolle berfelbe damals in Barichau durch feine enge Berbindung mit Jana; Potocfi und dem Könige gespielt hat, dessen Anhänglichkeit an ihn für die Theilnahme des letteren an der Revolution entscheidend geworden jei. Aussiührlicher noch hat sich Ralinka in seinen hinterlassenen Aufzeichnungen über diesen Mann ausgesprochen. Rach jeinen Mittheilungen war Scipio Piatolli in Floreng geboren (um 1750), trat in früher Jugend in den Orden der Piaristen und erhielt in demfelben die Weihe als Raplan. Nachdem er seine Säkularisation erreicht, trat er in den Dienst des Marchisio, des Ministers in Modena, und erhielt eine Projeffur an der dortigen Universität. In dieser Stellung lernte ihn die Burftin Lubomireti, die Schwester des alteren Adam Cgartorpsti, tennen und nahm ihn als Erzieher ihres Adoptivsohnes Beinrich Lubomirefi mit nach Paris, einige Jahre vor dem Ausbruch der Revolution. Er war gründlich gebildet im Latein, zur Exaltation geneigt, wenig religiös, im Glauben schwach, scherzte gerne über jog. Vorurtheile und war geneigt, die Kirche durch freimaurerische Philanthropie zu ersegen, so daß er leicht die antichriftlichen und revolutionären Theorien in sich aufnahm, deren Brutstätte damals Baris war. In den klub der "Propaganda der Freiheit" eingetreten, gewann er in demfelben durch die Rühnheit seiner Außerungen und seine Fähigfeiten Unsehen, jo daß die italienischen Regierungen in Turin, Mailand, Florenz, Rom und Neapel, welche damals den Parifer Mubs große Aufmerkjamkeit zuwandten, auch Biattoli auf die Lifte der gefährlichen Berjonen jetzten, welchen man in feinem Galle den Aufenthalt in ihren Landen gestatten burfe. Im Saufe der Lubomireta machte Piattoli naturlich die Befanntichaft vieler polnischer Herren. Ein Berehrer Rouffeau's, aus beffen Schrift über Die polnische Berfaffung er eine warme Liebe für Polen gefaßt, fann er über beijen Wiedergeburt nach und ichrieb eine Dentschrift hierüber, welche bamals hochgeschätzt wurde. (Der Inhalt berselben findet sich analysirt bei Balesti, Zywot Adama Czartoryskiego 1, 227.) Im Jahre 1787 fam er nach Barichau, von allen auf's freundlichste aufgenommen, welche zur Familie ober zu den Freunden der Lubomirsta gehörten, und ward bald mit Ignag Potocfi vertraut, dem er bekanntlich bei deffen Arbeiten Die treuesten Dienite leistete. Tamals lernte ihn der König kennen und ichatzen und nahm ihn in der ersten Hälfte des Jahres 1790 als Borlefer in jeinen Dienft. Man jagt, daß Potocfi in der Stille die 20 Dukaten, welche Biattoli monatlich vom Könige erhielt, ergänzt habe. Sehr rajch gewann er das Bertrauen des Königs. Un der Bicht leidend, schwächlichen Körpers, war er dennoch unermüdlich in der Arbeit. Die frangösische Sprache beherrichte er vollkommen, prach mit Teuer, und wenn er jemand überzeugen wollte, iprach er jo flar

durch die Favoritin des Königs, zu erforschen sich bemühte, wie Friedrich Wilhelm II. sich zu diesen Gedanken stellen

und verstand es, solche Gründe anzusühren, daß ihm zu widersprechen nicht leicht war. Der Fürst Adam Czartorpsti, der ihn später, als er in Petersburg Minister war, einige Sahre an seiner Seite hatte, jagt von ihm: "es war ausreichend, ihn nur auf ein paar Punkte einer Berhandlung oder einen Um= frand aufmerkfam zu machen, jo war er im Stande, alle Konjequenzen zu entwideln: er fündigte jogar durch den Reichthum an Projetten, aber ftets fügte er sich den Einwendungen, welche ihm gemacht wurden. Im Berhältnis gu Stanislam August zeigte er fich biefem von gangem Bergen ergeben. Seitdem der König ihn zu jeinen Arbeiten herangog, "jeitdem", ichreibt Piattoli jelbit, "vergaß ich Briefe, Bücher, Freunde und Gesellschaft. Der Ruhm der Regierung Em. Majestät, das Gefühl des großen Gutes, die Soffnung der Rube für Em. Majestät und alle, die Ihnen nahe stehen, sind ausschließlich der Gegenstand meiner Träume. Und mit welchem Auge Du auch, er= lauchtester Herr, auf mich zu sehen geruhen mögest, tecum vivere amem, tecum obeam libenter." Eine jolche Sprache war der König von seinen Unterthanen zu hören nicht gewohnt, und es ist kein Wunder, daß er den Italiener liebgewann, sich ihm enge anschloß. Und wie sollte er nicht, da dieser Menich jede Sache gleichjam im Fluge erhaschte, alles, was er unternahm, ausgezeichnet vollendete, Polen und Fremde mit ihm am liebsten iprachen, und der, was noch wichtiger, mit allen anständig verkehrte. Und nicht nur für den König war Biattoli stets dienstbereit, sondern, wie Schulz (Reise eines Lieflanders Heit 4 3. 175), der ihn bei der Herzogin von Kurland häufig jah, schreibt, für Jeden, der ihn darum ansprach. Die Landboten juchten ihn auf, die einen, um Neues zu hören, die andern, um seine Protettion zu gewinnen. Er gab ihnen Gedanken zu ihren Reden im Reichstage, machte ihnen den Plan dazu und arbeitete fie oft gang aus, fo daß fie die= selben, nur in's Polnische übersett, als ihr Eigenthum im Reichstage ablasen. Cogar feine Wegner achteten ihn beshalb, weil er entgegen ber bamals in Polen herrichenden Gewohnheit niemals für seine Dienste etwas nahm, aber auch niemals einen Dienst leistete, der nicht mit seinen Überzeugungen im Einklang war. Auch das unterschied ihn nicht wenig von Anderen, daß er fich nie seines Cinfluges oder seiner Dienste rühmte, sondern umgefehrt es mit wunderbarem Weschick den Anderen einzureden verstand, daß das, was er that, eigentlich ihr Werk sei. Go verhielt er sich zu Potocki, so zum Könige, an den er einmal idrieb: "Alles glückt uns, nullum nomen abest, si sit prudentia, und wenn Ew. Majeftat unfer Führer fein wird." In furzer Zeit tam es dahin, daß der König ihn vor Allen am meisten liebte und ihm am meisten vertraute. Häufig rief er ihn des Abends zu sich oder ging zu ihm, um sich zu besprechen, seinen Rath zu hören, Stärfung und Erquidung ju finden. Die Familie bes Königs, die Fürsten Kasimir und

würde 1). In Berlin aber dachte man daran 2), den Prinzen Ludwig, den zweiten Sohn des Königs, auf den polnischen Thron

Stanislaw, die Schwester, die Bittwe des Clemens Branicki, und die Grabowsta (seine damalige Geliebte), sie alle warnten den Rönig, Piattoli sei ein gefährlicher Mensch, Mitglied des Zakobiner Klubs, mit dem er in Korrespondenz stehe. Der Rönig beachtete diese Warnungen gar nicht, bis die Mailander Zeitung einen Artifel über Biattoli veröffentlichte und ihre Ber wunderung darüber ausschrach, daß der König von Polen einen Menschen in seine Dienste genommen, der in Mom und gang Italien durch seine verruchten Grundfäge befannt jei und dort sich zu zeigen nicht wagen dürfe. Da bat der Rönig den Runtius, daß dieser jenen Beschuldigungen durch ein amtliches Schriftstück widerspräche. Der Runtius antwortete, daß bereits ein Mitglied der Deputation der auswärtigen Angelegenheiten ihn hierüber befragt, da aber fein Sof niemals ihm etwas über Biatroli geschrieben, fonne er auch nichts sicheres jagen. Der Mönig gab zu, daß Liattoli sich bisweilen als ein Unhänger der französischen Revolution zeige und mit seiner günstigen Meinung über dieselbe nicht zurückhalte, und daß er fich im Jahre 1790 in die Bürgerrolle von Barichau habe einschreiben lassen und dadurch den Berdacht erregt habe, als ob er die Bürger nach frangofischer Beise leiten wolle; er habe aber im Gegentheil ihnen Geduld und Vertrauen auf den Reichstag empfohlen. Injolge der in Barichau verbreiteten Ergählung, daß Piattoli in Paris anonym eine Brojchure im jchlimmiten revolutionären Beift herausgegeben babe, forderte der Rönig seinen Agenten in Baris, Mazzi, auf, diesem Gerede auf's nachdrücklichste zu widersprechen. Mit einem Wort, stets und überall vertheidigte ihn der Rönig und anderte ungeachtet aller Unflagen in dieser Beit fein Berhältnis zu ihm in teiner Beise. Rach der zweiten Theilung Polens ward Piattoli, als er mit Stanislaw Potocfi die Kur in Karlsbad 1794 acbrauchte, mit diesem als politisch verdächtig verhaftet und nach Theresien= stadt gebracht. Potocki ward bald entlassen, Liattoli aber unter Lolizciaufsicht in Prag internirt, von welcher ihn erft im Jahre 1800 die Bergogin von Kurland befreite. In deren Sauje lebte er fortan als Wesellichafter und Lehrer der jüngsten Pringessin, Dorothea, der nachherigen Herzogin Dino. Alls er dann mit der Familie von Kurland nach Petersburg fam (1805), ward er vom Raifer Alexander, deffen Minister des Auswärtigen damals Adam Czartorpsti war, jum Staatsrath ernannt und bei der Gesetgebungstommission beschäftigt. Im Jahre 1806 nach Ruffland mit der Herzogin zurückgekehrt, heiratete er ein Fräulein v. Bietinghoff und lebte in Altenburg, wo er 1809 gestorben ist.

- 1) Piattoli wurde von Stanislaw Augujt nach Berlin gejandt, um beijen Ernennung zum Mitgliede der Atademie der Vijsenschaften in Berlin zu betreiben. S. Kalinka, Seym zteroletri 2, 199.
- 2) Über das Verhalten Prenßens und Cherreichs gibt authentischen Aufschluß nach den Verliner und Viener Alten Subel, Revolutionszeit 24, 284 if. Die obige Angabe ist grundlos. A. d. R.

zu bringen. Selbst Lucchesini sprach hierüber mit dem Könige und dem Marschall des Reichstages, rieth, von dem Sachsen abzuschen, und versicherte, daß Prinz Ludwig im Falle seiner Wahl zum Katholizismus übertreten werde 1). Diesen Anwurf beseitigte Stanislaw Lugust durch Schweigen.

Biattoli aber antwortete, als ihm von Bring Ludwig ge= iprochen wurde, diese Kandidatur würde auf unbesicabare Kinder= nisse stoßen, welche man jedoch auf einem Umwege werde um= gehen fönnen 2). Diesen Umweg lernen wir aus einem Briefe Potocfi's an Aloi vom 12. August fennen3). "Polen", schreibt er darin, "wird niemals durch fich felbst zu einer guten Regierung gelangen, man muß hiefür einen seiner Nachbarn interessiren, vor allem und ausschließlich Preugen. Um Polen und Preugen niemals unter einen Scepter fommen zu laffen, ware nichts besseres zu thun, als den Prinzen Ludwig zu wählen mit dem Erbrecht für seine männlichen Nachkommen. Man fann ihm bann die Tochter des Aurjürften von Sachjen zur Che geben." "Die Preußen", jetzte er hinzu, "find diejem Plan geneigt, und es ift mahr, sobald er in Volen proflamirt wurde, wird er ben Beifall der ganzen Nation für sich haben, dem gegenüber die Dummen und Störenfriede verftummen werben."

Gleichwohl übereilte er sich nicht, diesen Gedanken zu verstreiten; er blieb sein Geheimnis, welches er Malachowski selbst nicht anvertraute. Schließlich jedoch sah er ein, daß er sich insbetreff dieser Pläne mit dem Könige verständigen müsse, von dem er sich bis in diese Zeit ferngehalten hatte 4). Allerdings

<sup>1)</sup> Briefe des Mönigs an Deboli, 25. August und 1. September 1790.

<sup>2)</sup> Brief Piattoli's, Berlin 2. September 1790.

<sup>3)</sup> Aloi war Sefretär der damaligen polnischen Gesandtschaft in Berlin. Der Gesandte war der Stolnik Czartoryski und ihm als Legationsrath Bastorski beigegeben. S. die Protokolle der zur Prüfung der Thätigkeit der Deputation der auswärtigen Angelegenheiten vom Neichstage im Mai 1791 gewählten Deputation im Rocznik towarcz. Poznanski 3, 503.

<sup>4)</sup> Bereits am 14. August 1789 schrieb der König an Telix Potocti, er habe den Marschällen Malachowski und Potocki die dringende Nothwendigfeit nahegelegt, daß sie drei sich untereinander verständigen müßten, wenn sie

war schon früher von anderer Seite daran gearbeitet worden, die beiden einander zu nähern. Deboli, dem Stanislaw August in seinen Berichten über den Reichstag auch Mittheilung von all' den Kränfungen und Vitterseiten, welche er von den Verwandten und Freunden Potocki's erfuhr, machte, war unermüdlich, Malachowski und Potocki zu beschwören, daß sie endlich diese Kränkungen unterlassen möchten, welche ohne Noth reizten und das öffentliche Wohl schädigten. Er versicherte wiederholt, der König habe ein gutes Herz, liebe aufrichtig das Vaterland, auf eine gute Art könne man ihn zu allem bringen. "Wehe uns, wenn Ihr diese Tracasserien nicht unterlassen könnt; denn wir alle, den König nicht ausgenommen, werden sie später theuer bezahlen müssen."1)

Auf der anderen Seite bemühte er sich, auch den König milder zu ftimmen und ihm Vertrauen zu Potocti einzuflößen. "Was ich Ew. Majestät bereits geschrieben, wiederhole ich nochmals, daß der Marschall Potocti auf gutem Bege ist. Er geht zwar noch aus alter Gewohnheit in der That auf den Wegen, welche er in der Zeit eingeschlagen hat, als nur allzuviel Samen der Zwietracht zwischen Em. Majestät und vielen, sonst verftändigen Menschen ausgejäet ward. Es fann sein, daß der Marschall in seine Gewohnheit zurücfällt, ähnlich jenem Schneider, der, als er für seine Frau ein Kleid zuschnitt, auch ein Stück Beug unter den Tisch fallen ließ, ihr aber dasselbe sogleich zu= ruckgab, als die Frau ihn darauf aufmerksam machte, daß jene Gewohnheit ihr gegenüber doch keinen Grund habe. Ich jage immer, Ew. Majestät tann bei Ihrer Gute sich leichter mit den Unfrigen verständigen, welche Verstand haben, als mit den Fremden, und umgefehrt die Unsrigen mit Ew. Majestät."2)

aufrichtig vielem Bösen vorbeugen wollten. Masachowsti habe sich auf das bereitwilligste ausgesprochen, Potochi zwar höslich, aber nicht offen. Roczniak, towarzystwa hist. literazkiego w Paryzu (1868) p. 305.

<sup>1)</sup> Briefe Deboli's an den Marschall des Reichstages, 24. September, 5. Oftober 1790.

<sup>2)</sup> Bericht an den König, 21. Dezember 1790.

Noch eifriger arbeitete Piattoli in dieser Richtung. Gebildet und gewandt, und aufrichtig um das Wohl Polens bemüht, verstand er es, das Vertrauen Stanislam August's zu erwerben, namentlich feitdem er bessen Borleser geworden war und im Schloß wohnte. Wir haben von ihm aus dieser Zeit, der zweiten Sälfte des Jahres 1790, eine ganze Reihe von Briefen an den Rönig wie an Potvefi, in welchen er als Bermittler ober vertrauter Rath erscheint. "Ich fann versichern", schreibt er an Potocfi, "daß, wenn wir dem Könige entgegenfommen, dies uns nur zu aute fommen wird. Denn er ist ein Mann, der gern vertraut, sich in einem ihm freundlich gesinnten Kreise wohl fühlt und sich mit Freuden denen nähern wird, welche man ihm früher als seine Teinde schilderte." Während seiner Reise nach Berlin erfuhr Piattoli den Abschluß des Friedens Katharina's mit Schweden und schrieb, in der Annahme, daß diesem Frieden auch der Friede Ruflands mit den Türken bald folgen werde, sofort an Potocfi: "Wir können nicht mehr zweiseln, daß wir feine Zeit mehr zu verlieren haben. Es ist nothwendig, daß der Herr es auf sich nimmt, sobald wie möglich mit allen den fleinen persönlichen und Partei=Chikanen ein Ende zu machen, und daß er durch eine Annäherung an den König die Sache vorwärts bringt, welche bis jest unvollendet ist und nur zum Biel gebracht werden fann, wenn alle einträchtig für fie thätig iind." 1)

Diesem guten Rathe fam jeht die früher vom Reichstage beschlossene Verdoppelung der Zahl der Landboten zu Hülse. Sie veränderte die ganze Situation. Denn die neuen Wahlen (im November 1790) vermehrten die Partei des Königs so bedeutend, daß Stanislaw August eine Macht ward, mit der man fortan in höherem Grade als vorher rechnen mußte. Auch Potocti erfannte an, daß es nicht gut sei, länger zu zögern, und beschloß, seine Familien- und persönliche Abneigung gegen den König zu-rückdrängend, mit diesem zu einem vollkommenen Einverständnis zu gelangen. Er schrieb Ansang Dezember 1790 an Aloi: "Gegen-

<sup>1)</sup> Brief vom 28. August 1790.

wärtig ist mein Kopf vollauf mit dem Bedanken an die Mittel beschäftigt, eine so fraftige Roalition herzustellen, daß ich in dem nächsten Reichstage auf eine sichere Mehrheit rechnen fann. Mein Plan ift fertig. Ich werde ihn dem Rönige flar und einleuchtend auseinandersetzen und zweifte nicht, daß ich ihn inbetreff seiner Zwecke und Mittel beruhigen werde. Mein Plan ift umjaffend. Es ist Zeit, daß diese sarmatische Anarchie sich in eine glückliche Wiedergeburt verwandle." Einige Tage später sett er demselben Moi seinen Plan, mit Bulfe Sachsens und Preußens die Erblichfeit des Thrones durchzusetzen, auseinander und fügt hingu: "Wenn der preußische Sof diesen Gedanken nicht annimmt, jo können sich die zur Verzweiflung gebrachten Polen mit ihm an Diterreich, ivaar an Rußland wenden. Alle rechtschaffenen Leute werden nicht aufhören, über die Rettung ihres Baterlandes nachzusinnen, und es wird ihnen nicht schwer werden, zwischen den entfernteren Übeln der Monarchie und den gegenwärtigen der Anarchie zu wählen. Halte fest, daß ich in diesem Augenblicke von dem Rönige von Preußen feine Verpflichtung wünsche, daß ich fie nur gur Voraussetzung haben will. Denn wie die Soffnung beleben, und noch mehr, wie thätig sein wenn man nichts gegebenes hat? Bas nutt es, die Hinderniffe in Polen zu überwinden, wenn man im preußischen Hafen scheitert? Ich hatte mit dem Könige über dies alles zwei Unterredungen, jede dauerte vier Stunden. Er fprach mit mir mit der größten Offenheit und jagte mir viel mehr, als ich Dir schreiben kann. Wenn ich Dir bas mittheilen murde, murdest Du mich für einen Zauberer ober für einen Marren halten."1)

Solchergestalt reichten sich im Dezember 1790 im Ansange bes verdoppelten Reichstages die zwei damals in Polen besteutendsten Männer, der König und der Hosmarschall von Litstauen, die Hände. Wir werden sosort sehen, welche Folgen diese Annäherung hatte.

Auf den Landtagen des November 1790 hatte sich die Nation fast einstimmig für die Beibehaltung der Wahlfreiheit der Krone

<sup>1)</sup> Briefe vom 1. und 12. Dezember 1790.

erklärt. Trothem hielten die Führer im Reichstage die Hoffnung fest, die Erblichkeit des Thrones durchzusehen. Sie gründeten ihre Rechnung darauf, daß, wenn nur die befreundeten Höfe die Erblichkeit fräftig unterstützten, es möglich sein würde, die Wehrsheit auch im Reichstage für sie zu gewinnen, und daß dann die Nation sich in das vollzogene Faktum fügen würde. So schwach diese Rechnung an sich auch war, Potocki vertraute ihr in seinem gewohnten Optimismus, und das umsomehr, als der Reichstagssmarschall Walachowski seine Wünsche und diese Hoffnungen auf das lebhasteste theilte.

Die allererste Schwierigkeit für den Reichstag lag darin, daß er selbst im Jahre vorher die freie Wahl des Königs unter die Kardinalrechte der Versassung als G. Artifel aufgenommen hatte. Malachowski zögerte mit der Einregistrirung dieses Artifels in der Absicht, ihn hierdurch in Vergessenheit zu bringen. Aber die Opposition war wachsam. Sie zwang den Marschall am 5. Jasnuar 1791, ihn in die Vücher des Grod eintragen zu lassen, wodurch er Gesetskraft erhielt. Nur so viel ward durch die Unterstüßung des Königs erreicht, daß der Reichstag die fernere Verathung der Kardinalrechte vertagte und zur Verathung der Seymiki (Landtage) überging 1).

Eine nicht geringere Schwierigkeit legte auch der Aurfürst von Sachsen in den Weg. Ungeachtet er auf den Seymiki fast einstimmig auf den Thron gerusen war, war ihm doch keine amtliche Mittheilung hiervon gemacht worden; hauptsächtich aus dem Grunde, weil der Reichstagsmarschall Malachowski ihn nicht als Thronsolger berusen, sondern ihm die erbliche Krone angetragen war. Die Folge war, daß der Kurfürst sich auch seinerseits nicht zu einer offiziellen Antwort verpssichtet fühlte. Aus seiner vertraulichen Mittheilung ließ sich nichts bestimmtes schließen. Um nun seine Absichten besser zu ersahren, sandte Potocki heimlich den Tadeusz Matuszewic in den ersten Tagen des Januar (1791) nach Dresden. Friedrich August nahm den noch jungen Abgesandten freundlich auf und versicherte ihn im Vertrauen seiner

<sup>1)</sup> Bgl. Ralinta, Seym. 2, 167.

Dankbarkeit gegen die Nation; aber weiter war kein Wort aus ihm herauszubringen. Gutschmid jedoch, der Minister des Auswärtigen, zeigte sich in einer längeren Unterhaltung mit dem Polen von allen Näthen des Kurfürsten am günstigsten gestimmt. Matuszewie stand nicht an, zu versichern, daß die Nation auf das lebhasteste die sächsische Dynastie auf dem Thron zu sehen wünsche; aber die ganze Arbeit sei ohne Erbsolge eine vergebliche.

Auf die Frage, welche Stellung die Rachbarmachte zu der Erblichkeit einnähmen, antwortete er, daß Rußland mit Bestechung bagegen arbeite, ber Raiser gleichgültig sei, man aber vom Rönige von Preugen das Beste hoffen tonne. Er that dann die Gegenfrage, ob die Unterthanen des Rurfürsten nicht Schwierigkeiten machen würden. In dieser Beziehung, meinte Gutschmid, sei nichts zu besorgen. Die Sachsen wären dem Aurfürsten für alles, was er seit seinem Regierungsantritt für das Wohl des Landes gethan, zu dankbar, als daß fie ihm entgegentreten würden. Außerdem fei er Couveran und bedürfe der Buftimmung feiner Unterthanen nicht. Niemand fonne es ihm verdenken, wenn er für sich und seine Familie sorge. Allerdings sei es wahr, daß einige Minister eifrige Gegner der Annahme der polnischen Arone wären, aber der Aurjürst würde auf sie nicht hören und von seinem Entschluß nicht zurücktreten. Was aber die Nachbarn Polens betreffe, meinte Butschmid, es würde genügen, wenn nur einer derselben sich fraftig für die Erblichkeitsnachfolge ausspräche. Mit einem Wort, der Minister war auter Hoffnung und empfahl nur mit Nachdruck, daß man auf's verbindlichste mit Effen in Warschau verkehre. Auf diese Empfehlung legte Matuszewic fein Gewicht, da er nicht wußte, inwieweit die Berichte Effen's für Polen feindlich und schädlich waren 1).

Dieser Bericht muß den Parteigängern der Erblichkeit des Thrones Muth gegeben haben; denn von dieser Zeit an läßt sich eine regere Thätigkeit ihrerseits bemerken. Von Ansang Januar an hielten sie regelmäßig geheime Zusammenkünste, an

<sup>1)</sup> Aus dem Briefe Matufzewie' an Ignaz Potveti, Tresden 15. Januar 1791.

welchen Malachowsti, Ignaz Potocfi, der General von Podolien, Czartornsti, Rollataj, fpater A. Linowsti und Lancforonsti Theil nahmen; ob noch Andere, wiffen wir nicht. Sie beriethen, wie man die Erblichkeitsfrage von neuem angreifen fonne: alle aber waren überzeugt, daß nichts zu machen sei, so lange man nicht den König dafür gewonnen habe. Potocki entschloß fich, mit Stanislaw August sich zu verständigen. Er ftellte diefem vor, daß er seine eigene Macht nicht kenne, wie sehr er jett von allen geliebt und verehrt werde, daß ihm, wenn er sich nur zu einem fühneren Schritt inbetreff der Verfaffung und Erblichkeit entschlöffe, die Majorität des Reichstages unzweifelhaft folgen werbe. Allein das alles überzeugte den König nicht. Er war um diefe Beit traurig und niedergeschlagen. Es qualte ihn die Rathlofigfeit des Reichstages und der Unverstand der Landboten. Rach so vielen erfolglosen Bersuchen sah er nicht ab, wie man bem Bojen abhelfen fonne. Er meinte, wenn er aus der vorsichtigen Haltung, in der er sich hielt, heraustrete, so wurde er viel auf's Spiel jegen und wenig erreichen. "Es ift für mich fehr gefährlich, etwas neues vorzuichlagen", schrieb er, "denn entweder werden sie wie scheue Pferde bei einem Gegenstande erzittern, auf den wenig antommt, oder im Enthusiasmus sich überfturzen und die befte Sache durch Übertreibung verderben. Und wie er fich felbit, so mißtraute er auch dem Potocki; er glaubte, daß dieser und seine Freunde theils aus Überzeugung, theils um patriotisch zu scheinen, in allem dem sich schwierig erweisen würden, was die Stärfung der Regierungsgewalt betreffe.

"In dieser ganzen Versassungsarbeit", schrieb er am 22. Januar 1791 an Deboli, "treiben die Dinge, soweit man mit Wahrscheinlichkeiten rechnen kann, dahin, daß die Abelsbemokratie,
welche endlich nur im Hinblick auf Bürger und Bauern eine Ariskokratie ist, auf den Seymiki mächtiger sein wird, nicht
nur wie der König, sondern auch wie der ganze Reichstag. Wenn
das eintritt, erbarme sich Gott über Polen."

Als Potocti sich überzeugte, daß er feinen Einfluß auf den König gewinnen werde, bediente er sich der Vermittlung des Abbe Piattoli, der damals im höchsten Vertrauen Stanislaw August's stand, und lud ihn zu den geheimen Sigungen ein. In der That ging der König auf die Borstellungen des Italieners ein, und von jenen geheimen Besprechungen unterrichtet, sprach er den Bunsch aus, an diesen Theil zu nehmen. Infolge hievon wurden diese, die bisher bei Malachowski stattgefunden, zu Piattoli verlegt, der im Schlosse wohnte und den der König schon früher des Abends zu besuchen pflegte. Das geschah wahrsicheinlich im Februar 1791.

Damals ichleppten sich die Berhandlungen des Reichstages mühselig fort. Dlusti berechnete, daß, wenn es jo fortginge und feine besondere Störung eintrete, die Berathungen über die neue Verfassung erst nach drei Jahren und zwei Monaten ihr Ende erreichen dürften. Die Verbündeten stellten dem Könige vor, daß, wenn die Republik beim Friedensschluß nicht ohne Regierung fein follte, es nöthig fein werde, die gange Berfaffung ausnahmsweise auf einmal in den Reichstag einzubringen, und hiebei auch die Erbjotge in einem Anlaufe zu beschließen. Bugleich baten fie ihn, der ja die Bedürfniffe der Regierung von Grund aus fenne, einen Verfassungsplan zu entwerfen, der feiner Unficht nach den gegebenen Verhältniffen am besten ent= spräche. Ob dies aus dem Buniche geschah, den Rönig zu binden, oder aus der Überzeugung, daß niemand beffer als er diese Aufgabe lösen würde, moge dahingestellt bleiben; genug, der König übernahm die Arbeit. Er legte seinen Entwurf in frangösischer Sprache vor, welcher fich fo viel als möglich der Verfassung Englands näherte. Indem er ihn den Verbündeten übergab, fagte er: "Da haben Gie ben Traum eines guten Burgers." Nach der Lesung rief man ihm zu: "Das ift kein Traum, das ift eine Verfassung, die wir, wenn wir nur ehrlich wollen, mit Sicherheit durchsehen können." Darauf übergab man den Ent= wurf Rollataj, um ihn in's Polnische zu überseten, und in cinigem zu verbeffern und festzustellen 1).

<sup>1)</sup> Smitt, Suworow et. (1858) 2, 235. Aufrichtung und Untergang der Verfassung Polens et. Teutsche Übersetzung 1, 170.

In Übereinstimmung mit der ganzen Versammlung erklärte der Entwurf den Thron Polens für einen erblichen, berief auf denselben den Kurfürsten von Sachsen und im Fall mangelnder männlicher Erben die Tochter desselben, Marie Auguste, welche zur Insantin Polens erklärt ward. Wer ihr Gemahl werden solle, sprach der Entwurf nicht aus. Nach der Meinung des Königs sollte diese Frage erst mit dem Kurfürsten und dem Könige von Preußen vertraulich verhandelt werden. Erst wenn deren Entscheidung günstig ausgesallen, werde es möglich sein, den Entwurf dem Reichstage vorzulegen.

Wie aber diese Entscheidung beider Höse erreichen? Auf diese Frage antwortet ein Brief Piattoli's (12. Febr. 1791) an Ignaz Potocki. In Rücksicht auf seine Wichtigkeit theilen wir

ihn in wörtlicher Übersetzung mit.

"Endlich ist der erste Bunkt entschieden, mein Meister Timoleon! Thue Dich, ohne Deine perfönliche Initiative macht fich nichts, ware alles verloren. Dies die Grunde, welche ich Dir mittheilen muß, damit Du sie nach Deiner Alugheit erwägest. 1) Der Rönig muß, damit er ohne Wefahr und mit Erfolg handeln fann, von dem Reichstage, von den Bürgern um Annahme des Ent= wurfes gebeten werden. 2) Da wir der Zustimmung der sich für unjer Geschick interessirenden Monarchen nicht sicher find, so sind wir überzeugt, daß Du allein dieselbe erreichen fannst, wenn Du ihnen die Annahme des Entwurfes als allgemeinen Wunsch vorstellst und für die Bürger einstehst, beren Namen zu nennen Du Vollmacht erhalten wirft. 3) Jeder andere als Du würde der Unterschriften bedürsen, und diese dürsten verweigert werden aus Furcht, sich vergebens bloßzustellen. 4) Da die Wichtigkeit ber Cache es erfordert, daß die Mächte die ftartste Sicherheit dafür erhalten, daß die Nation wirklich den Entwurf (Projekt) wünscht, würde es nothwendig sein, eine große Masse von Unterschriften zu sammeln; denn eine geringe fonnte leicht Berdacht erregen. Daber ist es besser, gar feine zu sammeln und sich allein auf Deine Versicherung zu berufen, welche hinreichend fein wird. Hieraus folgt, daß Du Dir 1) die Zustimmung des Marschalls Malachowsti und des Türsten General (Czartorysti) verschaffst;

2) Beglaubigungs = Briefe an den Rurfürsten und den Ronig von Preußen erhältst, in welchen unser König, ohne in's einzelne einzugeben, nur ausspricht, daß Du jeine und des an= acfebeneren Theils des Reichstages Zustimmung haft; 3) daß Du sofort unter irgend einem Vorwande abreisest und möglichst schnell zurückfehrst. 4) Sobald Du zurück bist, und nach dem, was Du mitbringft, werden wir zusammentreten, uns verständigen und das Werk vollenden. Ich weiß nicht, ob dieser Plan Dir wichtig genug erscheint; aber ich meine, es ist logisch, daß Du jelbst reijest. Es würde unverständig und gefährlich sein, wenn ein anderer abgesandt würde. Erwäge und theile mit, wann ich Deine Antwort haben fann. Indessen halte ich an meinem principiellen Grundfat fest, man könne nicht erwarten, daß Andere ftets jo dächten, als wir felbft, und daß man, was möglich ift, thun muß, und nicht, wie es am besten ware. Sei gesund, mein hochverchrter Timoleon. Dieser Name spricht viel. Syrafus war frei und fein Retter unfterblich."

Wir irren vielleicht nicht, wenn wir in diesem Programm bie Gebanken Stanislam August's sehen, ber, obwohl er sich in eine gefährliche Sache eingelaffen, nicht mit verbundenen Augen porwärts gehen wollte. Auch fann man nicht in Abrede stellen, daß dies Programm in diesem Stadium des Unternehmens verftändig erdacht war: entweder brachte Potocti die Zustimmung der Monarchen mit zurück, und dann war der Erfolg höchst wahricheinlich, oder er kehrte mit nichts oder nur mit allgemeinen Berheißungen zurück, bann lohnte es fich nicht, anzufangen. Aber Potvefi, obwohl von Piattoli gedrängt, wollte sich nicht entscheiden: sei es, daß er seiner Gewohnheit nach diese Vorsicht für unnöthig hielt, und glaubte, daß das Werk auch ohnedies gelingen würde, oder vielleicht weil er es nicht liebte, der Ausführer der Gedanken Anderer zu jein. Sei dem, wie ihm wolle, Potocti reifte nicht, und von diejem Augenblick ließ sich eine gewisse Stockung in den vorbereitenden Arbeiten bemerken. Drei Wochen später (5. März) berichtete Piattoli dem Könige, daß die Übersetzung des Entwurses in's Polnische den Tag vorher dem Potocfi übergeben worden sei, und daß dieser versprochen habe, sie sosort mit seinen Vemerkungen zurückzugeben. "Sobald dies geschehen", fährt Piattoli fort, "ist nichts mehr übrig, als die Unterschristen zu sammeln, und darum werde ich unausgesetzt mich bemühen. Schon ist ein halber Monat seit der Fertigstellung des französischen Textes verstossen, unwiederbringlich verstorene Tage. Ich will unsere Freunde nicht antlagen, aber ich fann sie auch nicht rechtsertigen. — Den Linowski, der ein guter Beobachter ist, beunruhigt die Gleichgültigkeit, mit welcher der Marschall Potocki die Sache ansaßt. Auch ich habe das schon wiederholt bemerkt. Aber mögen sie nur das Polnische in's Keine bringen, ich werde mich schon um die Unterschristen bemühen, oder mögen sie einen anderen Weg anzeigen, denn schließlich wird man doch dazu schreiten müssen. Cunetando perdimus rem!"

Der Monat März brachte andere Zwischenfälle. Die Krantheit und der Tod der Frau Malachowski's entzog den Reichs= tagsmarichall ben öffentlichen Geschäften. Die Unterhandlung von Hailes inbetreff der Abtretung Danzigs machte dem Könige und Potocfi zu ichaffen: dazu fam von Wonna die erichreckende Nachricht, daß der König von Preußen sich in Wien inbetreff einer neuen Theilung der Republik bemühe. Che sich das alles flärte, vergingen einige Wochen, im Verlauf deren der Verfassungs= entwurf beiseite blieb. Viattoli ward ungeduldig; er flagte über die Berfäumnis der besten Zeit, und sein brennender Bunich, zum Ende zu kommen, theilte fich allmählich dem Könige mit. Dieser sprach in seinen Briefen aus dieser Zeit einige Male seine Ilnzufriedenheit mit den unendlichen Verzögerungen im Reichstage aus, jowie den Wunich nach einer ichnelleren und erfolg= reicheren Behandlung der Geschäfte. Indem er an Deboli mittheilte, daß nach dem Rath Soltnf's die Verhandlungen über die Landtage bedeutend verfürzt und beendet würden, fügte er hinzu: "Wahrscheinlich wird hier noch etwas anderes nothwendig sein, damit unsere Berathungen schneller vorwärts fommen. Werden wir uns mit der englischen Regierung verständigen, wenn wir jest flicen und martten? Je mehr Sie durch raciocinia und noch besser durch Thatsachen und gelegentlich hingeworfene Huße= rungen 1) beweisen, daß bei dem sicher bevorstehenden Frieden mit den Türken Rugland unzweifelhaft Magregeln ergreifen wird, welche und schließlich in unsere alte Abhängigseit von ihm zurückführen werden, je fräftiger, sage ich, Ihre Deveschen an die Deputation das zeigen werden, umsomehr werden diese nütslich und förderlich unserer guten Arbeit sein."2) Deboli errieth viel= leicht, um was es sich handelte, und wie er der Deputation nachdrücklich vorstellte, daß allein unsere Schwäche, d. h. der Mangel einer Regierung und einer Armee die Rachbarn zu Plänen gegen die Integrität der Republik ermuthige, jo trieb er andrerseits den König an, zu dem Zweck alle Mittel zu gebrauchen, wenn fie auch nicht gesetzlich waren. Dem Könige schrieb er: "Ohne Entichluß Ew. Majestät wird nichts autes aeschehen. Ich behaupte dies fest und werde bis zulett nicht aufhören, es zu beweinen, wenn ich in der Zufunft das Baterland aus der Urjache unglücklich sehe, daß diejenigen selbst, die dazu gehören, die günstigste Zeit für seine Rettung versäumt haben."3)

Am 18. April ward das Gesetz inbetreff der Städte einstimmig angenommen und rief einen allgemeinen und wahren Enthusiasmus unter den Bürgern hervor. Tieser unerwartete Ersolg regte von neuem die etwas schläfrig gewordene Thätigteit der Verbündeten an, zumal noch eine andere Ursache zur Eile trieb. In derselben Zeit erhielt man nämlich von Verlin die Nachricht von der wichtigen Wandlung, welche damals in der Politif Englands stattsand. Gegenüber der Opposition gegen einen Krieg mit Rußland gab Pitt diesen Gedanken auf. Der Herzog von Leeds trat aus dem Kabinet. Der König von Preußen erhielt die Mittheilung, daß England seine Flotte nicht in's Valtische Meer senden und sich nicht der Erwerbung Tszakows durch die Kaiserin widersehen werde. Da war es nicht schwer, vorauss

<sup>1)</sup> Im Text "Anekdoten". Tenielben Ausdruck gebraucht in demielben Sinn auch Gelbig in seinem "Potemkin" in der Minerva.

<sup>2)</sup> Briefe vom 19. März, 6. April und 9. April.

<sup>3)</sup> Berichte vom 11. März und 18. April.

zusehen, daß der König von Preußen den Krieg für sich allein zu unternehmen nicht wagen, und die Pforte, von den Bundessgenossen verlassen, gezwungen sein werde, sich den Forderungen Rußlands zu fügen. Der Friede, den man in Warschau schon längst mit Furcht hatte kommen sehen, schien jetzt in Aller Augen unzweiselhaft und unmittelbar nahe. Die Verbündeten aber glaubten, es sei die elste Stunde zur Vollendung der Versassung da, welche das Eingreisen Rußlands sicher nicht zulassen werde. In dieser Gesahr griff man das Unternehmen wieder lebhafter an, vergaß aber dabei, daß man die Zustimmung der beiden Höße zur Successionsfrage nicht habe, ohne welche die ganze Sache keine Zukunft haben konnte. Es vergaß das auch der König, obwohl er darauf früher bestanden hatte.

In der zweiten Hälfte des April nahm man die abendlichen Zusammenkünste bei Piattoli wieder auf und beschloß, zu ihnen eine bedeutend größere Zahl von Mitgliedern des Reichstages hinzuzuziehen. Seitdem nahmen Theil: der Kastellan Mostowski, Stanisław Potocki, Soltyk, Wybicki, Niemeewicz, Weyssenhoff, Wawrzecki, der Kastellan Ostrowski, Zabicko, die Bischöße Rybinski und Krasinski u. A., so daß an 60 in's Geheimnis gezogen wurden. Allen theilte man den Entwurf der neuen Regierungsform mit, sehnte aber jede Diskussion über ihn ab, indem man ihn für definitiv festgestellt erklärte.

Die Aussetzung der Neichstagssitzungen wegen des Oftersfestes dis zum 21. Mai gewährte Zeit zu gehöriger Borbereitung. Vor allem fam es darauf an, den Tag zu bestimmen, an welchem der Entwurf dem Neichstage vorzulegen sei. Nach der Neichstagssordnung waren die ersten beiden Wochen jedes Monats für die Finanzangelegenheiten bestimmt, welche in der Regel nur Wenige

<sup>1)</sup> Biattoli idrich am 29. Mprif an ben König: M. Stanislaw persuadé que l'organisation de la Straž deliberant à la pluralité, entraine de terribles inconveniants, se propose de presenter a Votre Majeste des reflexions. Ses raisons sont excellents: mais je lui ai dit, qu'elles Vous étaient connus, et que vous persistiez par d'autres dans le plan adopté.

interessirten. Man hoffte, daß auch diesmal sich nicht viele Landboten dazu einfinden würden, und beschloß demgemäß, den Entwurf der Berjassung am 5. Mai in den Reichstag einzubringen, zugleich aber auch allen denjenigen Kenntnis davon zu geben, auf deren Zustimmung man rechnen durfte. Ebenso sollte Essen, als der Bertreter derjenigen Regierung, welche hiebei am meisten interessirt, unterrichtet werden. Schon vorher hatte Kollataj demsselben den Entwurf vertraulich mitgetheilt und Potocki sich einige Male mit ihm unterhalten, um ihn auszusorschen und sodann zur Mitwirkung heranzuziehen. Allein Essen, welcher diese Mitstheilungen ausmerksam und dankbar entgegennahm, enthielt sich jeder Vemerkung, "damit", wie er schrieb, "nicht gesagt werde, er habe auch nur den geringsten Antheil an der Kräftigung Polens gehabt, von der, meiner Überzeugung nach, mein Hoffich am fernsten halten muß.""

In den letzten Tagen des April, als die Stunde der Entsicheidung bereits herannahte, meinte der König, daß es sich für ihn nicht schiefe, das Geheimnis auch seinen nächsten Ministern vorzuenthalten, nämlich Minischef, Chreptawicz und dem Kanzler Malachowsfi, welch' letzteren er vor furzem mit dessen Bruder, dem Marschall, ausgesöhnt hatte. Die beiden ersteren bewahrten das Geheimnis für sich: indetress des Dritten sagen die Sinen, daß er es Branicki mitgetheilt habe, Andere stellen das in Absrede<sup>2</sup>). Wie sich dies auch verhalte, Thatsache ist, daß man sosort eine ungewöhnliche Kührigkeit im Lager der Parteigänger Rußlands bemerkte. Kossakwist und Branicki sandten reitende Boten an ihre Freunde mit der dringendsten Mahnung, sich zum 5. Mai in Warschau einzusinden; von dem letzteren ward

<sup>1)</sup> Hermann 6, 5, 71.

<sup>2)</sup> Kalinka citirt zu dieser Stelle Schmitt, Suworow 2, 248, der gegen den Bericht Kollataj's in der bekannten Schrift "Lom Entstehen und Untersgang der polnischen Berjasiung vom 3. Mai" einwendet, daß, wenn Maskahowski wirklich den Plan an die Anhänger Rußlands verrathen hätte, auch der russische Gesandte davon etwas hätte ersabren müssen, während dieser, wie aus seinen Egenen Berichten hervorgeht, bis auf den letzten Augenblick nichts bestimmtes wußte.

erzählt, er habe feine Raufbolbe berufen, bamit er fie für jeben möglichen Fall zur Sand habe. Dies zwang die Verbundeten zu noch größerer Borsicht. In der Nacht vom 28. auf den 29. April jagten fie in einer Zusammentunft einen Beschluß, von welchem Piattoli dem König um 4 Uhr Morgens berichtete. "Ich habe den Auftrag, Gw. Majestät von den Absichten in Renntnis zu jegen, welche das Comité der fieben Vertrauten als nothwendig gefagt hat. Es fann fein, daß fie Ew. Majeftat als überfluffig ericheinen: wer aber Branicki nur einigermaßen kennt, und weiß, mit welchen Mitteln er arbeitet, ist überzeugt, daß er in einem Moment der Bergweiflung vor nichts zurückschrecken wird. Man wollte ihn fernehalten, aber das ift nicht möglich, ba die Sache sich jo weit verbreitet hat. Man gibt zu, daß er, jobald er gewarnt wird, das ruffische Gold anwenden wird, um einige hundert Edelleute hierher zu führen und zugleich die Woiwodschaften aufzuwiegeln. Man behauptet, daß er bereit ift, unterzugehen, aber zugleich Biele zu opfern. Linowsti, Lanctoronsfi und ich haben dieje traurigen Borausjegungen befämpft, aber bas Comité fordert großere Borkehrungen, um die Sicherheit der Bürger, welche uns theuer find, nicht in Wefahr zu bringen, und um nicht die Bernunft durch Berbrechen durchseten gu muffen. Em. Majeftat Weisheit wird entscheiden."

Der König, der vor allem den Gegnern zuvorzukommen wünschte, besahl, für den Staatsstreich statt des 5. bereits den 3. Mai sestzusehen, wodurch am besten die Pläne der Gegner durchtreuzt und vereitelt werden konnten. Sodann trat er den von dem Comité der Sieben vorgeschlagenen weiteren Vorsichtsmaßregeln bei. Welches diese waren, wissen wir nicht; sicher diesenigen, welche später getrossen wurden: Zusammenziehung von Truppen um das Schloß zur Vertheidigung des Reichstages unter dem Oberbesehl Ioseph Poniatowski's; sodann die Stimmung der Bürger für die Versassung zu erregen, was Kollatas, auf seine Agenten pochend, übernahm. Hiermit stand wahrscheinlich schon der seierliche Empfang in Verbindung, der dem Warschall Potocki auf dem Rathhause bereitet ward, als er am 29. April dahin kam, um seinen Namen in die Bürgerrolle zu

schreiben, worauf er von der Warschauer Bevölkerung mit großem Enthusiasmus nach seiner Wohnung begleitet ward.

In großer Aufregung gingen in der hauptstadt die drei letten Tage vorüber. Bon beiden Seiten wurden die unglaublichsten Gerüchte verbreitet. Die Ginen drohten, daß sie der Gewalt Gewalt entgegensetzen und die Verschworenen mit dem Säbel niederhauen murden; die Anderen, aus diesen Drohungen Gewinn ziehend, redeten der hauptstädtischen Menge ein, daß die Parteigänger Ruflands den Marschall Malachowski als einen Bürgerfreund aus der Landbotenstube heraustreiben und den Ronig zwingen wollten, bas neue Bejet inbetreff ber Stabte wieder aufzuheben, wobei auch die hervorragenosten Freunde des Bürgerthums, insbesondere die Potocti, jum Opfer fallen jollten, woraus dann der Schluß sonnenflar zu ziehen war, daß die Bürger nicht gleichgültig zusehen, sondern ihre Protektoren selbst mit den Baffen schützen mußten. Diese in der Stadt umlaufenden Gerüchte kamen auch zu den Ministern der fremden Mächte, welche bis dahin von dem sich vorbereitenden Staats= streiche nichts ersahren hatten. Wie sehr sich Goltz bemühte, ihn noch in der letten Stunde aufzuhalten, werde ich später erzählen. Er jowohl wie Sailes und de Reede') stellten den Führern des Reichstages vor, daß das Unternehmen, jelbst wenn es glücke, immer schaden würde, indem es einen europäischen Krieg herbei= führe. Hailes, der seinen eigenen Thronfandidaten, den Bergog von Braunschweig, hatte, mißfiel gang besonders die Wahl der fächfischen Onnastic. De Reede sette Piattoli auseinander, daß ichon die Rücksicht auf seinen Bundesgenossen Friedrich Wilhelm dem Rönige die Verpflichtung auferlege, diefem den gefaßten Ent= ichluß mitzutheilen: denn es wäre doch gang unerhört, daß dieser davon durch eine andere Quelle erjahre. Piattoli widersprach nicht; er fügte nur hinzu, da Stanislam August solches nicht gethan habe, jo fonne das jum Beweise dafür bienen, daß die herumgetragenen Gerüchte ohne sicheren Grund wären. Mur

P Bgl. die aussührlicheren Nachrichten bei Herrmann, Geschichte Musselands 6, 346 ff.

Engeström, der von seinen Freunden näher unterrichtet war, lobte allein den Entschluß und erhöhte dadurch in den weniger Entschlossenen den Minth.

2(m 2. Mai trat der Reichstag nach den Diterferien zum erften Male wieder zusammen: Die Sitzung, ausgefüllt mit fleinen Schatzangelegenheiten, dauerte nur furg. Am Abend fand eine Privatsikung der drei Provinzen im Balast Radzivil statt, in welcher die Verschworenen, welche jest kein Geheimnis mehr aus ihrem Vorhaben machten, den Entwurf vorlagen. Gleichzeitig versammelten sich aber auch die Gegner; die Bischöfe Rybinsti und Krafinsti führten den Vorsit. Lanckorowski und Soltnk nahmen als die ersten das Wort; sie führten aus, daß unter den gegenwärtigen Umständen es feine andere Rettung für das Baterland gebe, als eine Regierung zu schaffen, in sich so ftark, daß sie nicht gezwungen sei, den beiden Raiserhöfen, namentlich nicht dem Betersburger, sich zu fügen. Darauf ward der Entwurf verlesen; wenn Giner eine Diskuffion forderte, wurde er sofort zum Schweigen gebracht, und unter dem frohen Ruf: "Wir ftimmen zu, wir stimmen zu!" trennte sich die Versammlung. Spät in der Nacht famen die Vertrauten bei dem Marschall Malachowsti zujammen, um zu berathen, in welcher Ordnung die Sitzung am folgenden Morgen verlaufen follte. Es lag in der Gewohnheit dieses Reichstages, daß, wenn man irgend eine Entscheidung schnell und ungewöhnlich herbeiführen wollte, man fich bemühte, die Geister durch den Hinweis auf der Republik drohende Gefahren zu bewegen. So war es bei dem Beschluß des Bündnisses mit Preußen gewesen, welchem die Verlesung des Berichts von Zalesfi über die Aufstände in der Ufraine vorauf= ging; so meinte man auch jest, daß es am wirksamsten sein werde, die Stimmung durch die Aussicht auf eine neue Theilung Polens aufzuregen. Schon drei Tage vorher hatte die Deputation für die auswärtigen Angelegenheiten den Matuscewicz beauftragt, eine Schilderung der politischen Konftellation gur Kenntnisnahme für den Reichstag anzufertigen. Der Landbote

<sup>1)</sup> Piattoli an den König, 2. u. 3. Mai.

von Brzesk kam dem Auftrage nach und las in früher Stunde des 3. Mai der Deputation den Bericht vor, welche ihn, wie das Protokoll sich ausdrückt, mit Dank und Lob annahm und beschloß, ihn den erlauchten Ständen zu übergeben.

Endlich beabsichtigte man, eine Reihe von Landboten zu bewegen, den Entwurf, bevor er in den Reichstag eingebracht werde, zu unterschreiben, und rechnete auf wenigstens 100 Unterschriften. "Ich wünschte", schrieb Biattoli am 3. Mai, "es wäre jo; denn, wenn wir jo ftarf wären, dann fonnten wir die Berfassung in den Reichstag einbringen, ohne daß Em. Maiestät sie vorschlägt, was in jeder Hinsicht das Beste sein würde." Aber Die Hoffnung bewährte sich, wie Piattoli vorausgesehen, nicht; 100 Unterschriften waren nicht zu beschaffen: man verpflichtete fich nur, daß niemand durch einen anderen, nicht zur Sache gehörigen Untrag den Berfaffungsentwurf in der Gigung aufhalte. Piattoli schlug dem Fürsten Stanislam Poniatowski vor, daß dieser mährend der Sitzung neben dem Thron fich aufstelle. Der Erzichatzmeister entschuldigte sich; er antwortete, er sei überzeugt, daß in der Sikung alles ruhig ablaufen werde, und bat seinerseits Biattoli zum Mittag zu sich nach Ujaczdow um die dritte Stunde.

Mit solchen Kräften und solcher Vorbereitung schritten die Freunde der Erbsolge am 3. Mai zur Ginbringung des Beschlusses, der in der Geschichte dieses Reichstages und der untergehenden Republik der allerwichtigste war.

3. Der dritte Mai 1791. Am 3. Mai war Warschau vom frühen Morgen an in ungewöhnlicher Bewegung. Truppen zu Fuß und zu Pserde brachen aus den Kasernen auf, und die Bevölkerung, Reiche und Arme, drängte sich auf den Straßen, in welchen auch die Zünste mit ihren Fahnen, der Stadtrath mit seinem Präsidenten und Vizepräsidenten erschienen: alle eilten und drängten zum Schloß. Wer konnte, drängte sich hinein, auf die Treppen, in die Areuzgänge; wer das nicht konnte, faßte Platzauf dem Vorhose, auf dem Schloßplatz, in den benachbarten Straßen, überall Kopf an Kops. Es war nicht allein Neugierde,

von der die Menge bewegt ward: nicht um, wie sonst, berühmte Männer, schöne Wagen, prächtige Auffahrten zu sehen, drängte sich das Bolt; nein, etwas viel Tieseres bewegte diese Massen.

Warschau war zwar bereits lange für den Reichstag ge= wonnen; aber die seit einigen Tagen umlaufenden Gerüchte hatten es gewaltig aufgeregt, Alle mit Unruhe und der gespanntesten Erwartung, mit dem Gefühl erfüllt, daß etwas Ungewöhnliches fich ereignen werde, etwas für das Geschick der Nation Ent= scheidendes. Wohl wußten die Bürger, daß der Reichstag ohne fie seine Beichtüffe fasse; boch drängten fie fich nichtsdestoweniger zum Schloß, wollten dem Könige und den Landboten fo nahe als möglich fein und gaben durch ihre Gegenwart ein Zeugnis bavon, daß die Sache, welche dort sich abspielen würde, auch für fie feine gleichgültige fei. Es lag hierin ein unzweifelhaftes Zeugnis dafür, daß auch im Bürgerthum ein politisches Leben fich zu regen beginne: cs lag darin die beredte Antwort auf das neue Städterecht und auf die Annahme des Bürgerrechtes von Seite des Reichstagsmarichalls. Warschau fühlte sich vielleicht an diesem Tage zum ersten Male als Hauptstadt Bolens.

Der Sigungssaal des Reichstages war übervoll, auf den Galerien die Frauen, auf den Bänken die Zuhörer, an Zahl mehr als 1000. Bor der Barrière des Marschalls stand der Fürst Ioseph Poniatowski und der General Cholkowski, der Ndjutant des Königs und viele Illanen; auf der entgegenstehenden Seite war der Thron von Offizieren der königlichen Garde umsgeben, in deren Mitte die Brigadiers Wielhorski, Ian Potocki und der Oberst Hosmann. Die Gegner des Entwurses hatten zeitig ihre Plätze eingenommen, wurden aber von den Ginzgeweihten, welche sogar neben jeden zwei dis drei Zuhörer postirt hatten, nicht aus den Augen gelassen. Mit großer Überlegung und Geschick waren alle Vorsichtsmaßregeln getroffen, so daß das Übergewicht der Kräfte auf Seite der Verbündeten die Gegner selbst überzeugte, es sei an keine Störung oder Zerreißung der Sitzung durch irgend einen Gewaltschritt zu denken.

Einige Minuten nach 11 Uhr trat der König unter Vortritt der Marschälle und mit großem Gesolge in den Saal, mit leb-

haften Hochrusen begrüßt. Der Marschall stieß dreimal mit feinem Stab auf den Boden, Stille trat ein. Malachowsti eröffnete die Sitzung. Indem er der Niederlagen gedachte, deren Opfer die Republik geworden, warnte er, daß ihr ähnliches auch jest drohe, und theilte mit, daß die Deputation für äußere Ungelegenheiten hierüber den Ständen einen Bericht erstatten wolle. Raum hatte er geendet, als von vielen Seiten zugleich das Wort gefordert ward: er ertheilte es dem Herkommen gemäß einem Landboten aus Kleinpolen. Es war Solthf. Mit Rachdruck fing er an, über die Umtriebe zu sprechen, mit welchen das Husland die Republik bedrohe. Außer den Nachrichten, welche die Deputation erhalten, seien auch ihm ähnliche, Bojes verfündende Mittheilungen zugekommen. Überall spreche sich schon die öffent= liche Meinung in der That dahin aus, daß, wenn die Polen die wahrlich furze Frist nicht benuten, um ihre Verfassung zu beschleunigen und die Kräfte ihres Landes zu ftarken, "wir unameifelhaft die Beute der Übermacht und der Begehrlichkeit unserer Nachbarn werden, welche sich bereits verständigt haben". Deshalb bitte er, daß die Deputation alles, was fie wisse, mittheile; damit aber auch die Nation erfahre, was sie zu erwarten habe, fo flehe er darum, daß man auch die Zuschauer bei der Berlejung der Depeschen zugegen bleiben lasse. "Dann wird der Moment eintreten, der offenbaren wird, wer von uns das Baterland mahrhaft liebt; denn es fann vielleicht schon die lette Stunde zu einer fräftigen Abwehr des ihm drohenden Unheils fein."

Hierauf bezeugte in kurzen Worten der König, daß in der That Mittheilungen vorhanden, von welchen man dem Neichstage und der gesammten Nation Kenntnis geben müsse. Er forderte den Marschall auf, die Verlesung zu gebieten. Von allen Seiten erscholl der Rus: "Wir bitten darum! wir bitten darum!" Aber stärfer als aller Anderen erscholl das Geschrei Suchorzewski's. Ungeduldig, daß ihm zu reden nicht gestattet war, stürzte er in die Mitte des Saales, riß sich den Stern des hl. Stanislaw ab, warf sich auf die Erde und forderte, sich zum Thron hinwälzend, kreischend das Wort. Als er es erhalten,

rief er heftig und seiner selbst faum bewußt: "Ich habe große Dinge zu entdecken. Es ist eine große Revolution nach dem Beispiel der schwedischen im Werk, welche durch eine neue Regie= rungsform die Nation in Knechtschaft stürzen foll. Zu diesem Zweck hat man ersonnen, Euch Depeschen mitzutheilen, welche eine Theilung des Landes als unzweifelhaft voraus verfünden. Nicht genug damit, wollen sie uns hier niederschlagen und ihren Blan ausführen, und diese Drohungen sollen die eifrigen Freunde der Freiheit einschüchtern. Aber mich werden sie nicht erschrecken, ich bin bereit, mein Blut zu vergießen. Mögen fie mich fest= nehmen, mich in Fesseln schlagen: mir ist es gleich. Wenn es sich um die Rettung des Vaterlandes handelt, werde ich mit allen Mitteln einverstanden sein, aber nicht mit dem Entwurf, der jest hier vorgelegt ift. Ich habe ihn nicht gelesen, aber man fagt mir, daß er die Freiheit Polens vernichtet. Ich will das Baterland vertheidigen, damit ich frei bleibe; wenn aber in demselben der Despotismus herrscht, so verachte ich es, erkläre mich für einen Jeind Polens und denke nicht, es durch die Knecht= schaft zu retten. Es ift die Bürgerschaft gegen uns aufgeregt worden, als wenn wir Gegner ihrer Freiheit wären, was falsch ift; gerade dasselbe geschah in Schweden. Wenn ich die Un= wahrheit fage, möge man mich in Fesseln schlagen, aber wenn ich wahr rede, moge Europa erfahren, daß gegenüber diefen Umtrieben zum Untergange der Freiheit fich noch Bolen fanden, fähig, sie niederzuschlagen. Ich frage den Herrn Marschall und Herrn Stanislaw Potocki, weshalb ihre Frauen in Dhumacht fielen, als ihnen hinterbracht wurde, daß man angeblich in der Sigung ihre Männer erschlagen wolle. Ich habe hievon sichere Kunde. Ich bitte um ein Gericht. Möge ich fogleich in diesem Saale in Jeffeln geschlagen werben, damit ich aus dem Befängnis meine Unflage erhärte; mogen aber auch die Herren Potocfi darauf antworten, wer auf ihren Untergang lauerte."

Suchorzewsfi versehlte den Zweck seines wunderlichen Auftretens. Seine ungeordnete, verwirrte Rede, schreiend vorgebracht, sein entflammtes Gesicht, seine desperate Haltung, alles rief, statt Ausmerksamkeit zu erregen, bei den Einen nur Gelächter, bei den Anderen Unwillen hervor. Man lachte, als er von der Frau Ignaz Potocki's iprach, welche vor kurzem gestorben war. Ohne irgend etwas erreicht zu haben, kehrte der Landbote von Kalisch zu seinem Sige zurück.

Darauf nahm Matufzewie im Namen der Deputation für die auswärtigen Angelegenheiten das Wort. Die Teputation hatte die Stande nicht durch eine vorzeitige Mittheilung ber Nachrichten, welche ihr vor zwei Monaten über eine beabsichtigte nochmalige Vertleinerung Volens zugefommen, erichrecten wollen, bevor sie sich nicht davon überzeugt, daß diese Nachrichten begründet waren 1). "Sente, da bereits viele Gesandte basselbe wie zuerst der in Wien, gemeldet haben und alle in ihren Warnungen übereinstimmen, und da es in der Natur der Sache liegt, daß man thatjächliche Beweise nicht erlangen fann, darf man auch die Wahricheinlichkeit nicht gering achten, und hält es die Deputation aus Liebe zum Baterlande ihrem geschworenen Gide gemäß für ihre Pflicht, den Reichstag davon in Renntnis zu seken, in welcher Gefahr sich das Baterland befindet." Nachdem Matuzzewie dann die Lage Europas in allgemeinem Umriß und Die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Kricaes oder eines nahen Friedens geschildert, las er die Depeschen der auswärtigen polnischen Gesandten vor. Der Wiener schrieb am 16. April, daß man sich dort weder über die Vermehrung unseres Seeres und des Schakes freue und noch mit größerem Migvergnügen auf die Verhefferung und festere Begründung unserer Verfassung blicke. Man habe dort darauf gehofft und war erfreut, daß wir

<sup>1)</sup> Es handelt sich um die Tepesche, welche Wonna am 2. März aus Wien per Staiette sandte: "Baron Jacobi, der preußische Gesandte, soll dem Viener Ministerium anzeigen, daß, soiern der Raiser sich den Absichten seines Hernaui Erwerbung Tanzigs und Ihorns nicht widersche, er (der Rönig von Preußen auch dem Kaiser nicht entgegen sein würde, wenn dieser ein Kaussbalent in irgend einem Theite Polens erstrebe." Über die Tiskussion bier über im Landtage 15. März, s. Kalinka, Seym II, § 141. Tie Teputation sandte, um zu ergründen, wie viel Vahrbeit sene Mittheilung enthalte, dem Vonna 6000 und Teboli 7000 Tukaten. (Protokoll der Teputation vom 10. März 1791.)

niemals zur Aufrichtung einer neuen Regierungsform kommen, vielmehr bei jedem Schritt auf neue Hindernisse stoßen würden; alles das ließe befürchten, daß, sobald der Friede geschlossen sein würde, die Nachbarn sich bemühen würden, die Verbesserung unserer Regierungsform zu hindern, ja selbst das alles wieder rückgängig zu machen, was der gegenwärtige Reichstag zur Sicherstellung unserer Unabhängigseit zu Stande gebracht habe."

Der polnische Gesandte in Paris theilte am 8. April die Worte des Ministers S. Priest mit, daß man sich über die Berftärfung des Heeres und der Macht der Regierung der Republik freuen muffe, da man in der Konversation wie in den periodischen Blättern unaufhörlich von einer neuen Theilung Polens fpräche, als ob Polen auf feine Roften jede Macht für das entschädigen mußte, was die andere dem Türken abnähme: das fei der eigent= liche Zweck der Sendung Bijchofswerder's nach Wien. Der Besandte aus dem Haag berichtete am 29. Marz, der dortige ruffische Minister Koliczew habe ihm gesagt: "Ich bezeuge es amtlich dem Herrn und erlaube, daß er fich in seinen Briefen nach Polen auf mich dafür berufen darf, daß der König von Preußen von der Raiserin ausdrücklich die Einwilligung zur Abtretung von Danzig und Thorn gefordert, die Kaiserin jedoch geantwortet hat, sie konne nichts abtreten, was ihr nicht gehöre." Mus Dresden berichtete unter dem 27. April der Gesandte, indem der Kurfürst ihn seiner guten Gesinnung für Polen versichert habe, habe er hinzugefügt, daß er eben deshalb über deffen Beschick jo lange in Unruhe sein werde, so lange er nicht von der Aufrichtung einer dauerhaften Regierungsform gehört: benn Diese allein könnte seiner Ansicht nach das Seil der Republik sicher begründen. Am reichlichsten waren die Mittheilungen aus ben Depeschen Deboli's, in welchen dieser versicherte, daß Preußen während des ganzen Berlaufs des gegenwärtigen Krieges sich bemüht habe, Rugland von dem Bundnis mit Ofterreich gu trennen und zur Berbindung mit fich ju nöthigen, beinahe ju zwingen, daß es zu wiederholten Malen fich darum bemüht, Rufland moge ihm feine Sinderniffe in der Erwerbung Danzigs in den Weg legen, woraus der Gefandte den Schluß zog, daß die Politik der Sofe wechselvoll fei und man keinem ber Nachbarn jo weit vertrauen durje, um sich dem Gefühl ber Sicherheit gang hinzugeben. Er warnte, daß man überall fich über die Unthätigfeit des Reichstags freue und über fie spotte. Es sei ihm gejagt "man werde die Polen noch grundlich berauben fonnen, bevor sie mit einander einig würden, wem sie das Rommando der Urmee übertragen follten". Sier hört jeder, der hören will, daß Polen ein Land sei, welches immer zum Dufer benutt werden fann, und daß der Friede unter den Nachbarn am festesten auf unsern Verluft zu begründen sei. Alls vor fast 20 Jahren Pfarsti über den Plan einer Theilung der Republik berichtete, habe man in Warschau über seine Depesche gelacht. Mögen fie jett doch glauben, daß es fein anderes Mittel gibt, der Gefahr vorzubengen, als nur den gegenseitigen Parteihaß fahren zu laffen und fich aufs fleißigste mit der Regierungsform, den Steuern und dem Heere zu beschäftigen. Sobald ber Arica beendigt fein wird, wird für andre Friede folgen, für une Druck und Roth, wenn wir nicht dieje letten uns noch gelaffenen Momente benuten, um für unfere Sicherheit zu forgen. Irgend jemand hat hier den Plan ausgedacht, Polen in jeche von einander unabhängige Fürstenthümer zu theilen und eins derselben an Potemfin zu geben. Es fommt nicht darauf an, ob das wahr oder nicht wahr ift. Unendlich wichtiger find die Worte, welche man mir gegenüber gesagt hat: "Wenn ihr fortwährend euch miteinander zanken werdet, nichts vollendend von dem, was ihr angreift, so werdet ihr dahin kommen, daß ihr eure Provingen verliert und auf diese Beise gur Ruhe fommt."

Am Schluß seiner Lejung bemerkte Matuszewic, ob es Krieg oder Friede werden wird, immer werden wir, wenn wir nicht gerüftet sind, uns selbst und das Laterland in die Hand der Feinde überliesern. Nichts ist dem Nachbarn bequemer, als ein solches Land wie Polen, von großer Ausdehnung, aber ohne Regierung und ohne Macht; stets fann es zum Ersat der Kriegsstoften dienen. Das ist unsere Lage. Dir, geliebter König, euch,

erlauchte Stände, liegt es ob, die Mittel zu ergreifen, welche ihr als die geeignetsten zur Rettung des Baterlandes erfannt. 1)

1, An dieser Stelle geht Ralinka über ben gleich damals erhobenen Vorwurf, daß diese Tepejden gejälscht waren, stillschweigend hinweg. Am Schlusse der von ihm hinterlassenen Aufzeichnungen aber schreibt er: "Bich= tiger ift der Borwurf, welchen die damaligen fremden Gefandten, wie Effen und Hailer, und die heutigen ruffiiden und deutschen Geschichtichreiber, wie Smitt, Solowiem und herrmann, machen, daß nämlich die Tepefchen der polnijden Gesandten, auf welche die Teputation der auswärtigen Angelegen= beiten ihren Bericht und der Reichstag seinen Beschluß gründeten, gefälscht waren." Reben diesen Borten befindet sich die mit Bleiseder von Ralinka's Sand geschriebene Bemerkung: "Bir fonnten in Erwiderung ihnen den Borwurf machen, daß sie ihre Beschuldigung ohne Fundament erheben; denn sie haben die Tepejden ihrer Gejandten nicht gelegen und konnten jie nicht mit dem Berichte vergleichen." hier setzen die herausgeber in einer Unmerfung bingut: hier endet die handidrift Der Beweis Ralinfa's gegen die vermeintliche Fäljehung der Tepeichen jollte fich auf jolgenden Grund stützen: Die Priginale der Depeichen hat auch Ratinka nicht gekannt, wohl aber die Inhaltsangabe, welche in der Ranglei des Königs gemacht und in deffen Lavieren aufbewahrt ward. Diese aber stimmt vollkommen mit dem Berichte der Deputation der auswärtigen Angelegenheiten überein. — Hiermit scheint mir nun feineswegs die Frage felbit entichieden zu fein. Rach den uns vorliegenden Berichten war der Erite, welcher jenen Borwurf ausjprach, Bulgatow. der Gefandte Ruglands. In dem Bericht, welchen er noch am 3. Mai Abends nach Betersburg erstattete, schreibt er: "man las die Tepeschen der Gesandten vor, die aber hier versertigt waren und worin eine neue Theilung angedroht wurde". Am 7. Mai wiederholt er den Borwurf: "Die Tepeschen waren hier verjertigt und den Ministern zur Unteridrift zugeschiett worden" (vgl. Smitt, Sumorow 2c. 2, 252, 257. Um 11. Mai hat dann Gffen nach Tresden berichtet: "was man sich von der Geheimgeschichte der hier angelangten De= peichen jagt, welche dazu dienen jollten, in Bezug auf eine vorgebliche Theilung Polens an die große Glode zu ichlagen". Am 28. Mai schreibt er seinem Minister: "Ew. Ercelleng fann jest übergugt fein, daß die Sache fich wirklich jo verhält, wiewohl sie, ebenso wie die gange Sandhabung dieser staunens= werthen Intrigue, nur jehr wenig Perjonen befannt ift." Ter Englander Sailes idnieb vijigiell am 31. Mai: "Es unterliegt aber feinem Zweifel, daß Die am 3. Mai verlegenen Tepeschen . . . sehr verfälscht, wo nicht gänglich erdichtet worden find." Es find aber nicht allein diese Gesandten, welche fast unmittelbar nach dem 3. Mai den Borwurf erhoben, sondern auch Polen felbit, freilich Wegner ber neuen Berjaffung. In einer Schrift, welche ber Landbote von Kalijch, Suchorzewsfi, unter dem Titel Odezwa do navodu Nach diesem Vericht trat Stille ein. Niemand beeilte sich das Wort zu sordern, man hörte nur ängstliches Geflüster. Nach einer Pause rief der Marschall Potocki aus, daß gegenüber dem Unheil, welches die Republik bedrohe, nichts anderes übrig bleibe, als den König zu bitten, er möge aussprechen, was zu thun sei. "Wir rusen Deine Weisheit, Deine Tugend an, gnädigster Herr, uns Deine Unsicht in Vetress der Rettung des Vaterlandes mitzutheilen. Du hast hiezu das erste Necht, den Willen und die unzweiselhafte Fähigkeit. Sorgen wir für das Wohl der Republik, sagte einst Peter Iborowski zum Kronmarschall Firley, und dann kehren wir, wenn wir nicht anders wollen, zu unsern Privatsseindschaften zurück. Ich aber von meinem Standpunkt aus sage: möge Gott der Allmächtige gestatten, daß wir das Heil der Republik seist begründen und zu den Privatseindschaften niemals zurücksehren."

Mach dieser so seierlichen Aufforderung rief Stanislaw sein Ministerium an den Thron und sprach: "Die heute gehörten

(Ruf an die Ration) furz nach diesen Ereignissen veröffentlichte und die Begner in den Roczniki towarzastwa pozyjaciol neuk poznanskiego (Jahrbücher der Gesellschaft der Freunde der Biffenschaften in Bojen 3, 447 bat wieder abdrucken laffen, spricht er unumwunden aus 3. 464, daß der Entwurf der neuen Berjaffung nicht durch die Tepeschen hervorgerusen sei, sondern die Tepejden zur Turchjehung des lange vorher verabredeten Planes geschmiedet wären. Abntiche Andeutungen finden fich auch in der gleichzeitigen Edrijt des Landboten von Braclaw, Tomajzewsfi, Bemerkungen über die Berjaffung und Mevolution vom 3. Mai 1791 abgedruckt (3. 475; wenn aber Wegner (3. 333) die Ansicht ausspricht, daß die fremden Wejandten ihren Vorwurf aus diesen Schriften entnommen haben, jo steht dem wenigstens inbetreff von Suchorzewsti entgegen, daß deffen Schrift, wie fich aus ihr jelbst ergibt, nicht por dem 3 Mai veröffentlicht fein tann, mahrend die Berichte der Wejandten von früherem Datum find. Überhaupt war das gegenseitige Berhaltnis der drei Mächte Rugtand, Buerreich und Preugen befanntlich in der Beit, in welcher dieje Tepcichen geschrieben sein jollen, ein jo gespanntes, daß man an feine Berabiedung zwiichen ibnen zu einer neuen Theilung Polens denten fann. Bohl aber wird der Berdacht, daß die Tepeichen bestellte Arbeit waren, burch die Briefe des Stanislaw Poniatowsti an Teboli vom 19. März, 6. und 9. April veritärft, welchen wir durch Ralinka selbst erst kennen geleint haben. Ein abichtiegendes Urtheit läßt fich freilich noch nicht fällen.

Berichte von jenseit der Grenze rechtsertigen immer mehr die Überzeugung, daß die Verzögerung der Feststellung unfrer Regierungsform wie ein sicherer Schabe für uns, jo ein Vortheil für die fremden Mächte ift, und begründen die Furcht, daß unfre Rachbarn, jogar ohne Anwendung von Gewalt, den Untergang unfres Landes von unfrer Zwietracht und Zeitverfäumnis erwarten. Bereits seit einigen Monaten habe ich die Mittel erwogen, welche wir zu ergreifen haben. Ich jage die Wahrheit und zum Lobe der gutgefinnten Staatsbürger, daß ich im Verlauf Dieser Monate von vielen angegangen, gebeten, ja angefleht worden bin, wirksamere Mittel als die bisherigen zu ergreifen. Indem wir uns gegenseitig als Mitburger Vertrauen schenften. aingen hieraus zweckentsprechende Gedanken hervor. Es entstand ein Entwurf, der mir vorgelegt ward, und der bereits der Buftimmung vieler Landboten sich erfreut. Ich hoffe und muß wünschen, daß, wenn er den Ständen vorgelegen sein wird, sie ihn annehmen: Denn wenn wir nicht rasch uns helsen, so fann, ob wir in zwei Wochen Rrieg oder Frieden haben, es möglicherweise zu ipat jein, welche Mittel wir auch ergreifen. Da ich aber in Diesem Entwurf Dinge finde oder vielmehr einen Bunft, den ich jelbst nicht berühren will und ohne Zustimmung der Nation nicht darf, erkläre ich, daß ich an dem einen Punkte Bedenken trage. Damit ich aber nicht länger unfer Geschief aufhalte und damit wir rascher und entschiedener an die Arbeit geben, jo bitte ich Sie, Herr Marschall, daß der Entwurf josort vorgelesen merbe."

"Wir bitten um den Entwurf", erscholl es gewaltig im ganzen Saale. Der Schriftsührer des Reichstags las den Entwurf der neuen Versassung, deren wichtigster Punkt, derselbe, über den der König Bedenken getragen hatte, die Übertragung der erblichen Krone an den Kurfürsten von Sachsen, war. Kaum war die Verlesung beendet, als von allen Seiten der Ruf, "wir sind einverstanden", ertönte. Aber auch gegnerische Stimmen ließen sich hören. Korsak verlangte eine Berathung, auf daß der herkömmlichen Ordnung ihr Necht werde. Suchorzewski gab eine Berathung nicht zu, protestirte sogar gegen sie förmlich.

Die Landboten Wolhyniens riefen, viele Artifel des Entwurfs verdienten alles Lob, daß sie aber der Instruttion ihrer Woiwod= schaft getren gegen die Erblichfeit sich erflären müßten. Gine bedeutende Mehrheit drängte jedoch in den Marschall, er möge den Reichstag befragen, ob er einstimme. Darauf ichritt Malachowsfi in die Mitte des Saales, und sich zu dem Rönige wendend, dankte er in gehaltvollen Worten für die neue Wohlthat, welche er der Nation erzeige. "Soweit", jagte er, "meine beichränkte Ginficht reicht, und mir die Verjassungen der Welt bekannt find, halte ich diese, welche in dem Entwurf umschrieben ift, für die allerbeste. Zwei Verfassungen gibt es, welche in diesem Sahrhundert die gerühmtesten sind, die englische und die amerikanische, von denen die lettere die Tehler der ersteren ver beffert hat. Diejenige aber, welche wir heute aufrichten jollen, übertrifft jene beiden, denn fie verbindet in fich alles, was für uns Genügendes nur gefunden werden kann. Geruhe jest Ew. Majestät, unjere Bitten zu erfüllen. Bereinige Sie sich durch dieses neue Band mit der Nation und befreie sie von dem alten, zum Unterpfande der Wohlfahrt und des Glücks, nicht nur unjerer, sondern auch der nachfolgenden Generationen."

Inmitten des Ruses, "wir bitten darum", sprach nun der König: "Ich habe die pacta conventa beschworen und sage fühn, ich habe sie gehalten. In dem soeben verlesenen Entwurse sehe ich nichts für das Land Schädliche, aber ich wünsche, daß ich durch den Willen des Reichstages von dem Artikel der pacta conventa freigesprochen werde, welcher sich auf die Nachsolge auf dem Thron bezieht. Wenn ich hierüber den Willen des Reichstags vernommen haben werde, werde ich muthvoll es aussprechen, daß ich den Tag für einen glücklichen rechnen werde, an welchem der Entwurf Gesetz wird, und ich vertraue, daß dies noch heute sein wird. Hieruber des Gutgesinnten, und was ich srüher bereits gesagt, werde ich bis zum Tode wiederholen: "Der König mit der Nation und die Nation mit dem König"".

Bisher verlief alles in der vorher, wie es scheint, verab redeten Folge; jest aber begann ein unvorhergeschenes Zwischen

ipiel, durch welches die Sitzung gegen die Absicht der Gin= verstandenen in die Länge gezogen ward. Nach der Rede des Rönias entstand eine tumultuarische Scene. Die einen riefen "einverstanden, einverstanden!", die andern, freilich geringer an Bahl: "cs ist feine Ginstimmung vorhanden!" Da sprang Suchorzewsti in die Mitte bes Saales, zog fein fechsjähriges Sohnehen nach fich und schrie, in der That seiner selbst nicht mächtig: "Ich weiß, daß nicht nur gegen die Republik, sondern auch gegen ihren ersten Vertheidiger, gegen mich, gegen mein Leben eine Berschwörung besteht. Ich fümmere mich darum nicht und werde das eigene Kind, hier in Mitte des Reichstags töten, damit es nicht die Anechtschaft erlebt, welche dieser Ent= wurf dem Lande bereitet." Die Scene war erichütternd. Das erichreckte Rind rift sich aus dem Urm des Baters los, der wie betrunten herumtaumelte. "Man nuß dem Wahnfinnigen den Ropf scheeren und ihn zu den barmbergigen Brüdern in's Frrenhaus ichaffen", fagte halblaut der Bischof Arafinsti. Einige Landboten warfen sich auf Suchorzewsti und führten ihn, ihn von dem Rinde trennend, aus dem Saale.

Die Berwirrung war allgemein. Mickzynsti schrie aus vollem Halfe, daß er nicht nur der Annahme des Entwurfs widerspreche, sondern auch einen Brotest im Grodgericht ein= bringen werde. Der Woiwode Malachowsti fprach feine Berwunderung darüber aus, daß ein Entwurf von solcher Tragweite auf diese Weise in den Reichstag eingebracht sei: er behauptet, derselbe sei dem Recht entgegen und der Freiheit schädlich. Blotnicki fragt, weshalb die Deputation vor einigen Wochen, als der Rastellan Rzewusti die Lejung dieser Depeschen gefordert, versichert habe, sie enthielten nur leere Berüchte, jest mit einem Male eine jo furchtbare Gefahr in ihnen entdecke. Se. Majestät habe nur einen Bunft beanstandet, die Erbfolge; er wisse, daß Der ganze Entwurf eine Berschwörung gegen die Selbstherrlichkeit der Republif sei. Er verlangt die Berlesung der pacta conventa und behauptet, nachdem sie vorgelesen, daß niemand das Recht habe, den Rönig von dem bei feiner Thronbesteigung auf fie geleisteten Gibe loszusprechen. Der Raftellan Djarowsti führt

aus, daß, wenn das Land in Bahrheit bedroht sei, die Einführung der Erbsolge es nicht retten würde, noch die Vermehrung der Macht des Königs; im Gegentheil würde die erstere uns schneller zur Unsreiheit als zu einem gesicherten Dasein führen. Suchen wir die Rettung, wo sie allein in Wahrheit zu sinden ist, im Schatze und in der Armee, weshalb der Kastellan die Bitte einbringt, den Entwurf in Vetress der Rekrutirung der Armee

in Berathung zu nehmen.

Man muß den Gingeweihten die Gerechtigkeit werden laffen, anzuerfennen, daß fie, obwohl fie ihre Stärfe fühlten, doch den Gegnern das Wort nicht abschnitten, sondern ihnen gestatteten, mit voller Freiheit ihre Brunde auszusprechen. Bafrzewsti widerlegte fie, indem er nachwies, daß für das Land und fogar für die Freiheit neue größere Sicherheit in der Erb= als in der Wahlmonarchie vorhanden sei, denn der Wahlmonarch könne sich au allem hinreißen laffen, während der Erbtonig nothwendig auch an jeine Nachkommen denken muffe. Zugleich führte er aus, daß Stanislaw August unmöglich durch seinen Gid verpflichtet fein fonne, alle die Migbräuche und Schäden geduldig zu ertragen, welche aus den Interregnen hervorgingen, und daß man endlich der Zügellofigkeit der Magnaten, der Gewiffenlofigfeit ber Staroften, der Geldgier ber Matler ein Ende machen muffe, welche das Wohl des Baterlandes zu einem Gegenstande bes Sandels mit dem Muslande machten. "Ich bin ein freier Mann" - fagt er - "und weil ich die Freiheit liebe, will ich eine ftarte Regierung, welche im Stande ift, bas Land gu bertheidigen und jedem gleiche Gerechtigkeit zu Theil werden zu laffen". Bang anders jah der Raftellan Czetwertynsfi die Sadje an: er erblickte in dem Entwurf das Grab der Freiheit; er fah die Unfreiheit in dem, was durch Sahrhunderte die ficherfte (Bewähr der Landesfreiheiten gewesen. Denn dem gewählten Rönige habe man den Gehoriam auffündigen tonnen, und jest jolle der Rönig joweit frei fein, daß, wenn er auch das Schlechtefte, Schadlichste thut, niemand ihm etwas zu sagen habe, sondern nur den Ministern. Er flagte ferner, daß der Entwurf dem Reichs tage in bisher ungewohnter Weije vorgelegt worden, und da man von diesem verlange, in einem Augenblick über ihn zu ent= scheiden, erkläre er, der Rastellan, auf die Gefahr bin, für dumm gehalten zu werden, daß er diesen Entwurf nicht verstehe. "Wenn aber dem unerachtet der Entwurf angenommen werden jollte, jo werde ich gegen die Gewalt mich der Bertheidigung bedienen, zu der ich ein Recht habe, und werde Trauerkleider tragen bis zu meinem Tode oder bis beffere Zeiten für die Republik eintreten." Linowsti dagegen ruhmte den Entwurf, weil er uns eine wirkliche Regierung geben werde. "Wer" — fragte er — "ist sein Beaner? Die auswärtigen Gesandten. 3ch felbst habe fie im Hause eines Herrn getroffen, der zu Gr. Majestät Butritt hat, und bin Zeuge ihrer Unterhaltung gewesen. Sie grollten und drohten und verbargen ihre Abneigung gegen diejes Unternehmen nicht, in der Hoffnung, daß der König das erfahren werde. Ihre Unruhe ist nicht zu beschreiben, und das ist der beste Beweis, daß die Verfassung, die jenen zuwider, für Polen die Rettung fein wird. Alfo Polen, vollendet das Werk."

Roriaf führte breit aus, daß in diesem Entwurf bem alten und neuen Recht Gewalt angethan werde, selbst der vor kurzem angenommenen Lex curiata. Wenn wir nicht mehr die Kardinal= rechte achten, welche nicht vor länger als sechs Monaten beschlossen sind, wenn wir nicht mehr die Instruktionen fast aller Woiwodichaften uns zur Richtschnur dienen laffen, was bliebe auf diesem Reichstage noch dauernd, noch heilig? Er mundere sich, daß der Reichstagsmarschall, dessen Tugend allgemein anerkannt sei, ein solches Verfahren auf sein Bewissen nehme; er wünscht, daß der Entwurf gedruckt den Landboten zur Er= wägung übergeben werde, da er die allerwichtigste Frage betreffe, von welcher Heil oder Unheil der gesammten Nation abhinge. Huf die von den vorhergehenden Rednern erhobenen Vorwürfe antwortete Stanislam Potocfi, er fonne der Deputation es nicht verargen, daß fie erst dann die Depeschen aus dem Auslande mitgetheilt, als sich ihr Inhalt bewährt habe: unmittelbar am Rande des Abgrundes, muffe man nicht in langen Berathungen und Formalitäten die Rettung suchen, sondern in einem raschen Entschluß; man muffe das Mittel ergreifen, welches uns die Liebe sum Baterlande als das sicherste zeige. "Rönig, Bater, gestatte nicht, daß das Übermaß des nachbarlichen Berraths, ebenjo wenig wie das Übermaß der inneren Unordnung und alter Irrthümer und noch ferner fnechte, rette unjere Integrität und unjere Freiheit, nicht die zügellose, Gesetz und Recht verachtende Freiheit, jondern die Freiheit jedes, der auf diesem Stud Erde wohnt." In ähnlicher Weise, wenn auch weniger beredt, sprach fich Zboinsti aus. Der Landbote von Kowo, Minejto, las die Instruftion seines Wahlbezirfes vor, welche ihm auftrug, den Reichstag zu bitten, daß er die Erblichkeit des Thrones für das Baus Sachsen beschließe. Rräftig, feurig, mit einer Menge von Gründen, gedachte endlich Kicinsti der langen Reihe von Unrecht und Schmach, welche Polen erlitten. "Möge Gott verhüten, daß ich ferner noch diejen jo unglücklichen Zustand bes Baterlandes vor Augen haben muß. Gibt es eine Woche oder auch nur einen Tag, an welchem Du, o König, nicht irgend eine Unbill erleidest? In Pflicht meines Dieustes an der Seite Ew. Majestät habe ich sehr häufig die Nachrichten mittheilen müffen, welche Dein Herz zerriffen. Du haft mit jeder Post das Wehklagen Unglücklicher vernommen. Du haft gethan, was Du fonntest, aber woher soll Rettung kommen bei einer ohnmächtigen Regierung? Wir haben das lieber ertragen und es verschwiegen, um nicht jede Hoffnung auf eine einstmalige Befferung zu verlieren. Mein Berr Reichstagsmarichall, beichließen wir eilig die neue Regierungsform! Beschließen wir fie heute! Begründen wir heute das Glück des Baterlandes, oder versiegeln wir mit unserm Leben seinen Tod!"

Die Reden waren sehr schön, aber zu viele in einer revolutionären Sitzung. Schon dauerten die Verhandlungen nahe an sechs Stunden. Es war zu fürchten, daß in dieser Fluth von Beredsamkeit die ganze Sitzung untergehen und die Frage ohne Entscheidung bleiben werde. "Was zu machen?" fragten sich leise die Gingeweihten. "Endigen", antwortete der Fürst Czartoryski, "schon zu lange schleppt es sich hin". Darauf schrie der Landschreiber Nzewuski: "Sestatte Ew. Nasestät, daß der Reichstagsmarschall die Frage stellt, durch welche die Wehrheit

fichtbar werden wird, und follte die Opposition bies nicht ge= statten, so erkläre ich, daß ich den Saal nicht cher verlaffen werde, als bis die Entscheidung gefallen ift." "Auch wir werden nicht herausachen", hallte es von vielen Seiten wieder. "Und wir ebenso wenig", antworteten die Gegner. "Also" - fuhr der Landbote fort - "da von der einen und der andern Seite eine Enticheidung verlangt wird, jo gefalle es Ew. Majestät, durch das Vertrauen der Nation berufen, den Gid auf dieje Verfassung zu leisten, und jeder von uns, der das Baterland liebt, wird ihn gleichfalls schwören." "Ginverstanden", riefen die einen, die andern verneinten, einige Zeit dauerte der Lärm. Darauf rief der König die Minister von neuem zum Thron und setzte in längerer Rede noch einmal auseinander, daß ihn fein eigenes Interesse, sondern nur der Bunsch leite, das Unheil abzuwenden, welches schon Johann Kasimir vorausgesagt habe, der aber nicht gehört worden fei. "Wer alfo das Baterland liebt, muß die Bollendung diejes Werfes wünschen. Corge Du, Marschall, dafür, daß ich erkennen kann, wer mit Dir geht, wo der Sensus gentis ist. Ich will den wahren Willen des Reichstags ver= nehmen."

Malachowsti antwortete, sein ganzes Leben zeuge von seiner Achtung vor dem Recht. "Ich achte die Rollegen, welche über die in Rede stehende Sache andrer Meinung als wir find und eine weitere Berathung fordern: aber an dem heutigen Tage muß man von allen Formalitäten abschen, denn dies ift ein Tag der Revolution zur Rettung des Baterlandes. Ich bitte daher die Rollegen, daß auf meine Frage diejenigen schweigen, welche mit dem Entwurf einverstanden sind, und nur diejenigen fich erklären, welche ihm widersprechen. Diese Form der Abstimmung brachte die Gegner in eine peinliche Lage; scheuten sich, es befannt werden zu lassen, wie wenig zahlreich sie waren. Gleichwohl fingen sie allmählich an, laut sich zu er= flären. Nur 11 stimmten mit einfachem Rein. Es waren Mielzynsfi, Korsaf, Mezynsfi, Suchorzewsfi, Szamocki, Hulewicz, Zagorsfi, Arencii, Niewojewsfi, Orlowsfi, Zlotnicfi. Wenn wir ihnen noch Chominsti, Mierzejewsti, den Woiwoden Malachowsti,

ben Boiwoben Fürst Sangurzto, ben Kastellan Diarowsti und Czetwerthusti und ben Fürsten Capieha bingurechnen, jo waren ce im gangen 17, welche in Diefer Sigung offen bagegen ftimmten. Bu ihnen muß man aber von den hervorragenderen dazu rechnen den Kangler Malachowsti, den Bijchof Koffatowsti, Setman Branicki, Raftellan Sandlowski, den Unterf. Dluski, welche, obwohl Gegner, bei der Abstimmung schwiegen. Fünf von diesen traten in der folgenden Situng von ihrer Opposition gurud; Savieha noch an demielben Tage. Chominsti begründete fein Nein in längerer Rede durch die ihm von feinen Wählern gewordene Instruktion. Der Boiwode Fürst Cangarzto tadelte Die Worte des Reichstagsmarichalls und fügte hinzu: "wenn am heutigen Tage der vorliegende Entwurf auf revolutionäre Art durchgebracht werden soll, jo geziemt es mir, allerwenigstens bie Bitte auszusprechen, daß, sobald wir wieder zur gesetlichen Ordnung im Reichstage zurückfehren, und bas Ginzelne festgestellt werden wird, es uns frei bleibt, das zu verbessern, was uns im Gangen schäblich erscheint. Der Fürst Capicha nennt bas Berfahren grobe Gesetzwidrigkeit, findet in dem Entwurf Punkte, gegen die er ftets gefämpft hat, deshalb enthält er fich der Abstimmung und bittet um wiederholte Lejung. Ginige wollten diese zugestehen, andere widersprachen; inmitten der Unruhe und bes Lärms mar es schwer zu erfennen, auf welcher Seite bie Mehrheit stand, ob sie die wiederholte Lesung wollte oder nicht. Da erhebt sich der Lievländer Zabiello, der mährend der ganzen früheren Zeit des Reichstages nicht ein einziges Mal gesprochen hatte, und ruft mit Donnerstimme: "Ich bin für den Entwurf, und jeder ist für ihn, der das Baterland liebt. Bereinigen wir und alle zu seiner Annahme. Dich aber, allergnädigster Herr, bitten wir, daß Du als der Erfte schwörft, ihn auszuführen, wir alle werden Deinem Beispiel folgen." Zugleich mit diesen Worten verließ er feinen Plat und fturzte jum Throne. Sofort erhoben fich auch die Senatoren und die ungeheure Mehrheit der Landboten und riefen, um den König geschart, diesem heftig zu, er möge den Gid leisten. Das Publitum rief im Chor: "es lebe der König, es lebe die neue Berfassung". Die Damen in den

Galerien erhoben fich, wehten mit ben Schnupftuchern und verbanden ihre Stimmen mit dem allgemeinen Ruf. Bergebens stampft der Marschall mit seinem Stab ben Boden und ruft sur Ordnung, es hilft nichts. Hus dem Saal pflanzt fich der Enthusiasmus weiter fort; die Massen, welche in den Kreuzaängen und im Borhof standen, werden von der allgemeinen Begeisterung ergriffen. Der Ruf: "es lebe der König, es lebe die Ronstitution!", verbreitet sich weiter auf den Plat vor dem Schloffe und in die nächsten Straßen und übertäubt den Saal; aus der Bruft von Taufenden ertont ein und derselbe Ruf. In diesem Augenblick reift fich Suchorzewsfi von dem fleinen Saufen der Gegner los, drängt sich durch die Menge, wirft sich mit ausgebreiteten Urmen auf den Boden und schreit aus vollem Halse: "Ich werde den Schwur nicht zulassen, es sei benn, ihr schreitet über meine Leiche dazu". Die Berwirrung und der Lärm waren jedoch so stark, daß ihn nicht alle bemerkten, und er hat ipater geflagt, daß er mit Gugen getreten sei, was wohl möglich sein fann, da alle zum Throne brängten; erft Rublicki, ein gewaltiger Riese, bob ihn von der Erde auf und brachte ihn auf Die Seite.

Bährend nun folchergestalt die ganze Bersammlung fich um den Thron drängte und alle, die Bande erhebend, dem Könige enthusiastisch zuriefen, er moge den Gid leisten, stieß der Marichall fortwährend mit dem Stabe auf den Boden und fragte, ob man hiermit einverstanden sei. Nicht nur dreimal erhielt er die Antwort "einverstanden", und wenn jemals, so war in diesem Angenblick der Wille des Reichstages, welcher zugleich den Wünichen der gesammten Bevölkerung Warschaus entsprach, unzweiselhaft. Der König aber, der von der Menge eingeschloffen war, stieg, um von allen gesehen zu werden, auf den Thronseffel und gab ein Zeichen, daß er sprechen wolle. Sofort ward cs stille. Tief ergriffen, mit fraftiger Stimme sprach Stanislaw August die Worte: "Da es der feste, ausdrückliche Wille des Reichstages ift, daß ich den Gid auf diese Berfassung der Nation leiste, so fordere ich Dich, den ersten des hier anwesenden Klerus auf, mir die Eidesformel vorzusprechen". Darauf näherten sich der Bischof von Krafan Tursfi und der Bischof Gorzeński von Smolensk dem Thron. Der erstere las die Gidessormel, der andere hielt dem Könige das aufgeschlagene Evangelienbuch vor. Der König, das Evangelienbuch mit der Hand berührend, sprach den Sid nach. Da ergriff ein unaussprechlicher Jubel die ganze Versammlung, enthussiastisch erhoben alle die Hände, warsen die Mützen in die Höhe und riesen, Thränen in den Augen: "es lebe der König!" Stanislaw August, noch stehend auf dem Sessel, rief von neuem: "Juravi domino et non me poenitedit. Mögen jetzt alle Freunde des Vaterlandes mit mir zur Kirche gehen, um vor Gott gemeinschaftlich den Sid zu leisten und ihm zu danken, daß er dies große und heilsame Wert uns vollenden ließ".

Alle brachen auf, mit Ausnahme einer Handvoll Gegner. Als der König aus dem Saale schritt, freuzten die Damen, von den Galerien, die Fürstin von Kurland an der Spiße, herbeieilend, seinen Weg und riesen: "Glück auf, dem Laterlande". In tieser Kührung antwortete Stanislaw August: "Je mehr ich erkenne, wie alle zufrieden sind, um so mehr bin ich es auch".

Schon war es sieben Uhr Abends geworden. Die prächtige Sonne des Mai jank bereits zur Erde hinab und warf ihre janiten Strahlen auf die zahlloje Menge. Der Freudenruf: "Es lebe ber König, es lebe die Berjaffung!" ericholl unauf= hörlich. Die durch den Ausgang der Berhandlungen erfreuten Bürger durchbrachen, sobald fie den Reichstagsmarschall erblickten, bas Spalier, hoben ihn auf ihre Schultern und trugen ihn in die Kirche des heiligen Johannes. Der König, durch die Galerien bes Schloffes zur Kirche gelangt, ftand nun auf ben Stufen bes Altars, umringt von den Reichstagsmitgliebern und einer gahlreichen Menge von Geiftlichen. In furgen Worten daufte dann der Reichstagsmarichall dem Könige und bat, ihm ben Eid abzunehmen. Länger redete Sapieha. Er erflärte, er habe weder von der Verfassung noch von der Art ihrer Vorlage etwas vorher gewußt und deshalb eine wiederholte Lesung gefordert. Er fande in derselben mehrere Bestimmungen, mit welchen er sich nicht einverstanden erklären könne, da aber der Rönig nach dem Buniche des Reichstages die Berfaffung bereits beichworen habe, jo wolle er feine Barteiung in ber Nation. Sp viel Gigenliebe besite er nicht, um auf seiner Ansicht gegenüber der des Königs, des Reichstagsmarichalls und jo vieler anderer achtbarer Männer zu bestehen, er stelle sich daher unter den Schild ihrer Tugend und werde auch seinerseits den Eid leisten. Diese edlen Worte des Marschall der littauischen Ronföderation bewegten alle auf's tieffte. Er repräsentirte in diesem Augenblick mit seiner Person gleichsam das Land, welches oftmals seine Meinung, ja seine Interessen geopfert hatte, um sich nicht von der Krone zu trennen. Man umringte ihn und umarmte ihn herzlich. Allgemein rief man dann in der vom Bublifum bicht gefüllten Rirche nach dem Gide, worauf der Bijchof von Krafau von neuem die Formel vorlas, und beide Marschälle, die Bischöfe, die Minister, der Senat, die Landboten und die gange Berfammlung fie mit zum Simmel erhobenen Sänden nachiprachen. Schlieflich intonirte der Bijchof Gorzeusfi das te deum laudamus, alle, in und außer der Kirche, stimmten in den Lobgesang ein, ein Chor von Taufenden, fo daß vor ihm die Orgel und der Donner der auf dem Plat abgefenerten Geschütze faum zu hören war. Alls endlich Stille eintrat, rief Stanislaw August: "Nachdem wir Gott geleistet, was wir ihm schuldig, kehren wir jest in den Sigungssaal guruck gur Bollendung unferes Werfes".

Während dieser Vorgänge in der Kirche, spielte im Sitzungssfaale des Reichstages eine andere Seene. In demselben waren etwa 20 Senatoren und Landboten zurückgeblieben, welche sich vor dem allgemeinen Wunsche des Reichstages und der Hauptsstadt nicht, wie es Sapieha ehrenhaft gethan, beugen wollten. Sie beriethen, was zu thun sei. "Protestiren wir!", ries der unverbesserliche Suchorzewski aus, "wenden wir uns an die Woiwodschaften und sehen die Gründe auseinander, aus welchen die neue Regierungssorm, ungesetzlich und für das Land versberblich ist." Sein Vorschlag ward angenommen. Nun kam der König mit den Reichstagsmitgliedern 8½ Uhr Abends, es dämmerte schon, in den Saal zurück, setzte sich auf den Thron

und trug den Marschällen auf, dem Magistrat und besonders der Kommission für das Heer den Sid abzunehmen, sowie im ganzen Lande die Truppen schwören zu lassen. "Wir bitten darum", rief die Versammlung, worauf der König fortsuhr: "Nun hoffe ich, daß die Marschälle selbst die Versassung unterschreiben, welche die Freiheit und Unabhängigkeit sichern und unser und unser Nachtommen Glück seststellen soll. Und da heute für uns nichts mehr zu thun übrig ist, so vertage ich die Sizung auf den nächsten Donnerstag, den 5. Mai."

So endete dieser in der Geschichte der untergehenden Republik ewig denkwürdige Tag. Die aus der Kirche mit wehenden Fahnen herausziehenden Bürger geleiteten beide Marschälle nach ihren Wohnungen, begaben sich dann vor den sächsischen Palast und bezeugten ihre Freude durch den Rus: "Es lebe der Kursfürst, der Nachfolger auf dem Thron!". Noch spät in der Nacht bewegten sich die Volkshausen auf den Straßen mit Vivatrusen auf den König und die Verfassung. Erst am granenden Morgen ward es still in der Stadt.

Im folgenden Tage, den 4. Mai, leistete der Magistrat den Gid und wurden die Boft und die Kuriere in die Brovinzen und das Ausland abgefertigt. Bon diesen Geschäften gang in Unspruch genommen, beeilte sich Malachowsti nicht, die Berfaffung in die Grodbücher eintragen zu laffen, aus welcher Berfäumnis die Gegner sofort den Vortheil zogen, daß sie eine Protestation in die Kanglei einbringen konnten, in der sie die neue Regierungsform vor der Nation als ein ungesetliches Werf der Gewalt bezeichneten. Stolsfi, der Grodschreiber, weigerte sich, das solchergestalt redigirte Dokument einzutragen, und nahm nur zu den Alten, daß die Landboten, welche vor ihm erschienen, fraft ihrer von ihren Woiwodschaften erhaltenen Inftruktion, sich gegen ben Reichstagsbeichluß erflärt hätten. Diefer Protestirenden waren wenig mehr als zehn; aber noch an demjelben Tage traten noch mehrere zu ihnen, jo daß am Abend fich die Bahl auf 27 Landboten und einen Senator (Czetwerthusfi) vermehrte. Die Birkung dieser Maniseste zeigte sich gleich in der nächsten Sitzung des Reichstages. In Diefer nahm nämlich zuerft der Bischof Roffatowsti das Wort und erflärte im Namen der Berfassungstommission, deren Vorsitzender er mar, daß diese nur diejenigen Beschlüsse mit ihrer Unterschrift beglaubigen fonne, welche bei der Abstimmung die Mehrheit der Stimmen für sich gehabt hätten. Diese Formalität jei bei dem Berfassungsbeschluß nicht beobachtet worden, weshalb die Deputation gezwungen ware, ju bitten, sie von der Unterschrift zu entbinden. Die Deputation wolle sich hierdurch nicht dem Willen des Reichstages widersetzen, sondern spreche die Bitte nur aus Treue gegen ihren Umtseid, aus Gewissenspflicht aus. Linowski antwortete, der Reichstag fonne die Deputation von der Unterschrift nicht ent= binden, denn hierdurch würde die Berfaffung ungültig, zugleich aber erinnerte er den Bischof daran, daß er selbst mit allen andern in der Kirche den Eid geleistet habe; er sei also mit ihr einverstanden und fönne sie jett getrost unterschreiben. Freilich schaffte diese Bemerkung, obwohl viele Stimmen Linowsti durch ben Ruf, "wir bitten", unterstütten, Die formale Schwierigkeit nicht aus dem Wege. Da hatte Sapicha, wie bisweilen, einen alücklichen Gedanken, der einen Ausweg bot. Er schlug vor, daß die ganze Versammlung die Deputation bitte, die Unterichrift zu vollziehen. Als der Marichall den Borichlag zur Abftimmung brachte, fand fich feine Stimme bagegen; ein dreis maliges "wir find einverstanden" beseitigte den formellen Mangel des geftrigen Beschluffes.

Sofort begab sich die Deputation zur Unterschrift in einen benachbarten Saal, und nachdem sie unterschrieben, beantragte Rossawski in ihrem Namen, daß das Andenken an den großen Tag der Nettung des Baterlandes jährlich am Tage des heiligen Martyrers Stanislaw, des Patrons der Nation, geseiert werde, welcher zugleich der Namenstag Ihrer Majestät sei. Mit freudigem Beisallklatschen ward der Antrag angenommen, zugleich auch beschlossen, daß die Bischöse ihren Klerus anweisen sollten, alles Bolk zur Danksagung gegen Gott aufzusordern, und daß der Reichstag, um seine Dankbarkeit gegen den allmächtigen Lenker der Geschicke der Bölker zu beweisen, eine der Vorschung geweihte Kirche ex voto der Stände erbaue.

Noch waren nicht zwei Tage feit diefer denkwürdigen Sigung verflossen, als es sich schon offenbarte, wie sehr die öffentliche Meinung der Hauptstadt der vollbrachten Reform zugeneigt war, und wie unter dem Ginfluß der günstig gestimmten Menge fich die Reihen der Ungufriedenen lichteten. Außer Roffatowsti traten im Berlaufe jener Situng noch vier frühere Gegner auf Die Seite des Reichstages: Nowowicjsti, Sandlowsti, Samocti, und jogar Korjak. Letterer befannte, daß er nicht mit bem Entwurf fich einverstanden erklären konnte, da seine Instruktion ihm vorgeichrieben, gegen den Staatsrath und die Erbjolge gu ftimmen. "Seute aber", fagte er, "nachdem ich dieser Pflicht nachgefommen bin, wobei mich nicht mein Eigenfinn, sondern der Wille meiner Mitbürger leitete, befenne ich, daß ich im Sinblid auf alle zur Ginstimmigfeit Hinzugetretenen es für heilige Pflicht erachte, ihrem Beispiel zu folgen, und ich verstehe es nicht, wie jemand in seinem Widerstreben so hartnäckig sein fann, daß er sich da ausschließt, wo der König ist mit der Nation und die Nation mit dem Könige. Um aber Gr. Majestät den Dank dafür zu zeigen, daß er uns an dieses glückliche Ziel geführt hat, bitte ich: beibe Stände mogen bagu schreiten, Gr. foniglichen Majestät die Hand zu füffen." Allso geschah es. Die ganze Sigung verlief in vollkommener Eintracht, man fann beffer fagen, im Freudentaumel des Reichstages über die Annahme der Verfassung. Alle Geister waren so einig, so gleich gestimmt, daß alle eingebrachten Anträge verständig waren und einstimmig angenommen wurden. Um Ende der Sitzung fagte Sewernn Potocti: "Wir haben viel fertig gebracht, jest aber ist es nothwendig, weiter thätig zu sein und den Nachbarn wie der Welt au zeigen, daß wir, mas mir im Enthusiasmus zu Stande gebracht, auch jesthalten und mit der größten Beharrlichkeit, Kraft und Muth vertheidigen wollen. Hierzu, erlauchte Stände, ift es nothwendig, daß wir die Armee erfolgreich in's Auge fassen, burch welche allein wir das am 3. Mai begonnene Wert behaupten können. Deshalb bitte ich, der Militärkommission zu empjehlen, die Zeughäuser auf das schnellste und reichlichste gu verjorgen." Rzewusti, der Schreiber, fügte für dieje Rommiffion

einen zweiten Auftrag hinzu, nämlich den, aus ihrer Mitte und auch der Armee Personen auszuwählen, welche die geeignetsten wären, um die Armee und deren Etat in besseren Stand zu bringen, sie solle diese Arbeit so schnell wie nur irgend möglich vollenden und sie den Ständen zur Entscheidung vorlegen.

Beide Anträge wurden ohne jeden Widerspruch angenommen. "Danken wir dem Herrn" — schreibt der König — "denn er hat an uns Wunder gethan. In dieser ganzen Sitzung wurde alles unanimiter angenommen: sie drückte unserem Werk gleichsam das Siegel auf.")

<sup>1)</sup> Briese an Bufaty, 4. und 7. Mai, in Kalinka, Ostatnie late etc. 2, 186—187.

## Magdeburg als katholisches Marienburg.

Gine Episode aus dem Dreißigjährigen Kriege.

Bon

## Rarl Wittich.

3weiter Theil.

II. Man begreift, wenn Ferdinand II. auf die Umwandlung des Namens Magdeburg in Marienburg fein Gewicht legte und an dem uralten Namen vermuthlich um fo lieber festhielt, als es zugleich der ehrwürdige und geheiligte Name des Erz= und Primatstiftes, der Gründung Otto's des Großen, seines erhabenen Vorgängers und gewissermaßen seines Vorbildes, war. Sollte die neue Benennung der Ausdruck eines Symbols, eines Principes fein, so konnte letteres auch ohne diese zur Anerkennung kommen und seine feierliche Sanktion von oben her empfangen. Bis jest liegen leider nur fragmentarische Außerungen von seiten Gerdinand's vor, die immerhin vollauf sein zwiefaches, sein religioses und sein dynastisch=politisches Interesse an der Neubegründung einer erz= fatholischen Stadt und Teste Magdeburg befunden - dirette und indirefte Untworten an Mansfeld ben Statthalter, welche von feinen verschiedenen Vorschlägen nur den, die Altmark zu annettiren, bei Seite ließen. Indirett, durch Bandhauer erfahren wir, daß er nicht bloß den Plan, fatholische Unfiedler aus den Niederlanden in größerer Menge herbeizuziehen, genehmigte, jondern ihnen von vornherein eine noch längere Befreiung von Auflagen, als jener vorgeschlagen, gewährte. Bolle zwölf Sahre follten fie weder Steuern noch Kriegskontributionen, außerdem auch keine Zinsen von Vorschüssen zu bezahlen brauchen. Die Einladung ersolgte, und wir werden sehen, wie sie wirkte.

Des Raifers eigenfter Bunfch mar es, ber Stadt, wie feine Worte lauten, soviel immer möglich wieder aufzuhelfen. Dabei aber laffen die seine Unterschrift tragenden Schriftstucke uns freilich vermuthen, daß er von der zunächst eingetretenen Berödung gar feine richtige Borftellung hatte, daß er die Zahl der noch vorhandenen und zurückgebliebenen Magdeburger überschätzte und, ohne unmittelbar an ihre Austreibung zu denken, vielmehr für ihre unbedingte Unterwerfung unter seinen Sohn, den Erzbischof, und unter eine ftreng fatholische Regierung Sorge trug. Auch er hielt jedes Zugeständnis in firchlichen Dingen, jede Schein= vertröftung jest für ganglich überflüffig; auch ihm fiel es nicht ein, nur die geringste Spur des evangelischen Rultus ferner gu dulden. Schweigend hätten die Unterworfenen darauf Bergicht zu leisten gehabt, wenn sie sich nicht, was er doch stets erwartete, befehren laffen wollten. Und bestimmt nahm er ihre Kinder für die romisch-fatholische Kirche in Unspruch, plante er eine so gut wie zwanasweise Bekehrung der letteren.

Ilnterm 29. Juli a. St. fertigte er für seinen und seines Sohnes Rath Ferdinand Wilhelm v. Effern eine Justruktion aus²), wonach dieser das Ilnternehmen seiner vorjährigen Kommissarien Metternich und Hämmerle, das durch die Rebellion der Magdeburger jählings unterbrochen worden war, sortsetzen und den militärischen Errungenschaften entsprechend weitersühren sollte. Von niemand, erklärte Ferdinand, wolle er sich Maß und Ordnung vorschreiben lassen, zumal da er nun dieses Erzbisthum "durch Krast der Waffen, mit überschweren llukosten, auch vielem Blutvergießen in der katholischen Kirche Gewalt wiederum gebracht und derhalben auch gänzlich gemeint sei, dasselbe vermittelst

<sup>1)</sup> Bandhauer 3. 288.

<sup>2) &</sup>quot;als Unjern Kaiserlichen Commissarium im Erzstift Magdeburg", was er beim Statthalter dort, Grasen Wolf v. Mansseld, beim Domtapitel, bei Regierung und Landständen allda anbringen solle. (K. k. Finanzarchiv zu Wien.)

göttlicher Gnade in solchen Stand, wie es vor hundert und mehr Jahren gewesen, durch zeitigen Rath und dazu fürträgliche Mittel und Wege wiederum nach und nach zu bringen und also basselbe gleichsam von neuem zu fundiren". Seinem Willen, es wieder gang mit dem Katholizismus zu durchdringen, gesellt fich - wir dürsen annehmen, mit gleicher Aufrichtigkeit - der Wille bei, es zu dem ehemaligen Wohlstande zu erheben. Demnach gibt er Effern für die Reise nach Magdeburg besondere Aufträge, die beim Ariegswesen eingeriffenen "Konfusionen" abzustellen, die armen Unterthanen, soweit ratio status es erlaube, der unerträglichen Priegspressuren zu erledigen, das erzbischöfliche Kammerwesen ohne Aufschub zu ordnen, das Rentkammeramt wieder mit fähigen und erfahrenen Leuten zu besetzen, die erzbischöflichen Ginfünfte von den gemeinen Reichssteuern zu jepariren u. f. w. Allein die Regelung der materiellen Angelegenheiten, bei der er allerdings zugleich den Bortheil seines Sohnes erwägen mochte, follte doch erft folgen auf die Renordnung der Rirche und auf die Ginführung des Stiftslandes in die habsburgische Herrschaft. Und hierbei steht nun die zertrümmerte Sauptstadt noch immer im Mittelpunft aller Bestrebungen.

"Bur Vollziehung Unserer Kaiserlichen Intention — sagt Kerdinand - joll die neulich eroberte Stadt Magdeburg in sonderbare Obacht genommen, dieselbe sammt allen Kirchen und Stiftern daselbst mit und neben den dazu gehörigen Säusern im Namen Unferes geliebten Sohnes Liebden vor allen Dingen in wirklichen Besitz genommen werden." Deshalb jollen "die übrigen Bürger und Ginwohner der Stadt, wie vor hundert Jahren gebräuchlich gewesen, die schuldige und gewöhnliche Huldigung ohne längeren Aufschub oder Zulassung widriger Exceptionen unweiger= lich leiften und zugleich den neuen Kalender alsobald gutwillig annehmen". Dies durchzusehen, wird Effern sowohl als dem Grafen Mansfeld, zu dem sich ersterer nach seiner Ankunft im Erzstift jogleich begeben follte, zur nächsten Pflicht gemacht. Beide auch follen den neuen Kalender in unmittelbarem Unschluß an bejagte Huldigung - "eodem actu" - publiziren laffen; galt er doch an und für sich schon als hervorragendes Merkmal

fatholischer Herrschaft. Was aber bebeutet ber Zusat: Mansfeld habe "hierbei fleißig zu praecaviren, damit bei solcher Huldigung und Publikation nicht etwa Unseres geliebten Sohnes Liebden
ein Präsudicium zugezogen werde?"1)

Dieser Zusat ift offenbar als Wirkung jener Warnung bes Statthalters anzusehen; benn in der Instruktion für Effern findet er seine Erklärung durch die Worte: es sei darauf zu achten, daß hierbei, und besonders auch bei der Spezialvornahme folcher Suldigung von den Kapitelsunterthanen, nicht etwa den neuen Domherren irgendwelcher Alft der Jurisdiftion "neben ihrem von Gott und Ihrer papftlichen Beiligkeit allein vorgesetzten Dberhaupt und Erzbischof" eingeräumt und zugestanden werde.2) Der Raijer will, wie er fortfährt, überhaupt nichts mehr wiffen "von des Domfapitels Prätenfion, daß die erzbischöfliche Regierung, hohe und andere Beamte einem Erzbischof und zugleich ihnen, den Domfavitularen als vermeinten Erbherren, zu schwören schuldig fein follten". Im ftolgen Bewußtsein seiner auf großartige Baffenerfolge begründeten Herrschergewalt will Ferdinand, nachdem die alten unkatholischen Domherren durch eine "Generalkaffation" abgeschafft sind, nun auch die fatholischen reduziren, ja, unbeküm= mert um ihre schon im früheren Mittelalter erlangte und anerkannte Machtstellung den Bijchöfen gur Seite, fie nun aus selbständig berechtigten Organen wiederum zu gehorsamen Unterthanen feines Sohnes, des "regierenden Landesfürsten" in Bufunft, machen.3) Eigenthümlich genug, während fie über Magde-

<sup>1)</sup> Kaiserliche Instruktion für Mansseld als den Statthalter zu Magdesburg, aus Wien gleichsalls vom 29. Juli nicht Juni) 1631. (K. k. Finanzsardiv.)

<sup>2)</sup> Auch soll Cisern dem neuen Tomtapitel das Breve Apostolicum in vidimirter Absacrift zu dessen Nachricht zustellen lassen, "mit Vermeldung, daß Wir das Triginal bei Unserer Reichskanzlei wohlverwahrlich aufzubehalten".

<sup>3)</sup> In einer "Partikularresolution" vom gleichen Datum gibt Ferdinand dem Statthalter zu verstehen, er wünsche für den Fall des wirklichen Regiezrungsantritts seines Sohnes "einen absonderlichen Hofrath, dem ein regierender Erzbischof seine eigenen Geheinmisse sicherlich vertrauen und die Resormationszund andere wichtige Staatssachen außer dem Justizrath erwägen und berathz

burgs Fall jrohlocken und die vermeintliche Neichsstadt zur bloßen Landstadt, zu ihrer Stadt herabgedrückt glauben, sollen sie, im Widerspruch freilich mit einer Jahrhunderte langen Entwickelung der Domkapitel insgemein, gerade hier, in des Neiches Primatstift eine kaum geringere Demüthigung, als diese rebellische Stadt selber, erfahren. Und das alles scheinbar um des Kaiserschnes, in Wahrheit doch um des Kaisers willen, der somit die Eroberung Magdeburgs auch ihnen gegenüber auszubeuten gedachte. "Im Namen Unseres geliebten Sohnes!" schried Ferdinand zwar an Effern; "in Unserm Namen!" schried er zugleich unverblümt an Mansseld.

Blog noch eine Art Chrenftellung räumt er dem Domkapitel ein, wenn er den Grafen beauftragt, bei der offiziellen Befitzergreifung aller Kirchen und Stifter in der Stadt - ersichtlich überschätzte er auch deren Bestand — die "vornehmsten Rapitu= lare" hinzuguziehen. Wie wenig er denselben gleichwohl selbst die interimistische Administration in geistlichen Dingen während Leopold Wilhelm's Minderjährigkeit überlaffen wollte, thut seine an den Statthalter in erster Linie und erst in zweiter an die Domherren, zugleich aber auch an die weltlichen Regierungs= räthe gerichtete Aufforderung dar, mit allen Mitteln das fatholische Exercitium in der Stadt Magdeburg in Bang zu bringen. "Sammt und jonders" follen fie fich unabläffig bemühen, daß "in Mangel der fatholischen Priester etliche exemplarische Ordenspersonen zum Predigen und Konversion der Seelen interim eingesett werden, denen dann der unentbehrliche Unterhalt aus den vorigen geiftlichen Intraden zu verschaffen wäre; wie dann nicht weniger auch mit allem Eifer dahin zu trachten, daß die Jugend in Kirchen und Schulen in der katholischen Lehre instruirt werde. Und weil die Ordenspersonen aus ihren Alöstern weder in die

jchlagen, auch von Hof aus expediren lassen könnte". M. f. Finanzardiv.) Wo wäre danach die Bedeutung des Tomkapitels als "senatus perpetuus et hereditarius" des Erzbijchofs geblieben? — In der nämlichen Resolution betont der Kaiser auch die Nothwendigkeit, die noch vorhandenen unfathelischen Regierungsräthe im Erzstift abzuschaffen, da er hinsort bloß noch kathelische Beamte wünsche.

Länge noch stets wegbleiben können, erheischt die höchste Nothdurft des fatholischen Wesens, daß bei Zeiten nicht allein ein geeigneter Ort in der Stadt Magdeburg zur Erbauung eines Collegii für die Patres Societatis Jesu ausgesetzt, sondern auch ein inländischer starker Alumnat, daraus inkünftig die Kirchen, Pfarren und Schulen verschen werden, gestistet werden möge."

Das aber ist nun die Hauptsache. Deutlich ging dieses Kaisers Ferdinand Absicht dahin, zu Magdeburg, wo sie — außer in Tilly's Umgebung an dem unseligen Tage der Eroberung — niemals zuvor gesehen worden waren, den Iesuiten eine bleibende Stätte zu bereiten, wie anderwärts so nun auch hier das wichtigste Umt des Jugendunterrichtes, die Bildung der Zukunst in ihre Hände zu legen. Und mehr noch, Magdeburg sollte eine Pflanzschuse der Gesellschaft Tesu für den Norden werden.

Bei seiner vollen Singebung an fie, beren Bögling er wie jeine Sohne maren, murde er fie in Magdeburg bald vor allen anderen ausgezeichnet, auch die den Protestanten entriffenen Atofter und Stifter ihnen ohne Frage zugewiesen haben, wenn dieselben nicht an jenem Tage bis auf einen fümmerlichen Rest in den Flammen aufgegangen wären. Die Zejuiten betrachtete er ale die befähigtsten, die gleichsam prädestinirten Lehrer der Jugend, denen zum Heil der Propaganda hohe und niedere Schulen in weitestem Umfang anvertraut werden mußten. Die Gründung von Jejuitenfollegien hatte er schon während der Belagerung Magdeburgs für noch entjerntere Städte, wie Braunschweig, Hamburg, Bremen geplant, hierzu besonders ermuntert durch den thatfräftigen Bischof von Denabrück, deffen Wunsch es war, den niederfächfischen Kreis mit einem Netz von solchen Kollegien zu überziehen. Und bereits ein Jahr zuvor hatte dieser Bijchof ihm von verheißenden Unfängen der Jesuiten in Bijchofsftädten wie Minden und Berden, in einer Reichsstadt wie Goslar melden, das durch ihn persönlich in's Leben gerusene Alumnat zu Verden als schnell emporblühend rühmen und sogar die Gründung einer fatholischen Universität unter jesuitischer Dberleitung für die beiden fächfischen Kreise, mit Goslar als Drt, in

Anregung bringen fönnen.1). Wie also hätte hinter diesen Städten Magdeburg, die Metropole, bei der neuen Mission zurückbleiben dürfen! Sinst als Krone der evangelischen Schule gepriesen, sollte es wohl umsomehr als Trägerin jesuitischer Lehrmethode für die Zukunst berusen sein.

Es war dem Raiser ja nun ein Leichtes, daselbst mit der Beseitigung aller lutherischen Pfarrer auch die der übrigen Lehrer, "Die sich der fatholischen Religion nicht beguemen wollten", zu defretiren. Nur täuschte er sich gründlich, wenn er, die bisherige Schule mit der Rirche verbietend, die Jugend von Magdeburg seinen Sesuiten in die Urme zu führen und diesen somit unmittel= bar bei ihrem Erscheinen ein ergiebiges Feld belehrender und bekehrender Thätigkeit zu eröffnen meinte. Sein Statthalter scheint es ihm eben gang verschwiegen zu haben, wie die Ber= sagung des evangelischen Gottesdienstes bereits im voraus die letten Patrioten mit den Ihrigen hinweggetrieben hatte. Ferdinand jelber überjah, daß dort die Huswanderung sich leichter als irgendwo anders vollzog, weil ein Gegengewicht wie anderwärts, Saus und Sof und materielle Güter, an denen man hing, von denen man sich nicht trennen konnte, so gut wie nicht mehr vor= handen waren.

So würde die Jesuiten bei ihrem Erscheinen das "leere Neft" am empfindlichsten berührt, sie würden dasür freilich aber volle Zeit zur Auseinandersetzung mit den anderen Geistlichen ihres eigenen Glaubens in Magdeburg übrig behalten haben. Immer bereit, diesem Kaiser Ferdinand in die Hüsdehnung seiner Macht ihrer eigenen Vermehrung diente, daher auch längst im Princip sür die großartige, wennsgleich mit den Tridentinischen Bestimmungen schwer vereinbare Verleihung der verschiedenen Hochstister an Leopold Wilhelm gewonnen, verstanden die frommen Väter es sicherlich am besten, mit den unbequemen Domfapitularen sertig zu werden. Hierzür bürgte, daß sie in Ferdinand's Sinn sich gelegentlich selbst schon,

<sup>1</sup> D. Mopp, das Restitutionseditt im nordweitlichen Deutschland. Forschungen zur deutschen Geschichte 1, 99 i.

wie in Prag, über die erzbischöfliche Gewalt mit Erfolg hinweggesett hatten1). — Wie indes würde sich ihr Verhältnis zu den Prämonstratensern gestaltet haben, welche gerade in Niedersachsen mit ihnen an Chracia, in Unternehmungslust und hochfliegenden Planen wetteijerten? Die Monche von St. Marien konnten un= möglich die Jünger Lopola's willkommen heißen, da deren Wirken fich wiederholt bereits als unguträglich für die älteren Monchs= orden erwiesen hatte. Ja, neuerdings erst war eine erbitterte, unabschbare Tehde zwischen den Zesuiten und mehreren der letteren Orden entbrannt, weil dem Wortlaut des Restitutions= edifts zuwider Kirchen und Rirchengüter, Die den Protestanten abaesprochen waren, nicht an die chemaligen Besitzer, an eben diese Orden, zurückgegeben, jondern von den rechtlich gar nicht in Betracht kommenden Zesuiten in Beschlag genommen wurden. Unter den Gewaltaften derselben hatten, wie die Benediftiner und Cistercienser, gerade auch die Prämonstratenser zu leiden gehabt; fie faben, wie jene fich deckten mit der Bunft des Raisers. der aus den alten Alöstern am liebsten lauter Jesuitenkollegien, Jejuitenakademien und Seminarien zu besserr Husrottung der Reperei gemacht haben würde. Jejuitische Wortführer wagten es daraufhin, die Mönchsorden offen "zu faul und zu unwissend" zu nennen, als daß der heiligen Kirche mit ihnen überhaupt geholfen fei2). Ein Tadelswort, das wohl auf die Prämonstratenser des 14. und 15. Jahrhunderts gepaßt hatte, für die des 17. Jahr= hunderts aber, für das damalige St. Marien zumal, eine schmähliche Beleidigung war.

Und Ferdinand selbst hatte doch die Rücksehr dieses Ordens nach Magdeburg, die Wiederbesetzung des alten Mutterklosters durch ihn im Sommer 1628 als einen Fortschritt der Gegenzesormation, als ersten ernsten Schritt zur Refatholisirung von Stift und Stadt selbsaft begrüßt. Wollte er ihn jetzt, wo er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Zugenheim, Geschichte der Jesuiten in Deutschland 2, 45; 1, 321.

<sup>2,</sup> Sugenheim 2, 46 f.

<sup>3</sup> Tresbener Archivalien.

von der Eroberung einen höheren Gewinn erwartete, durch die Neiuiten ersett oder gar verdrängt sehen? Sehr auffällig ift es, daß in seiner eingehenden Instruktion für Effern und in den forreivondirenden Aften für Mansfeld der muthigen Insaffen des Liebfrauenflofters nicht mit einem Borte gedacht wird. Sein Begehren, wegen Kehlens fatholischer Priester "etliche exemplarische Ordenspersonen jum Predigen und Befehren der Seelen", gur Unterrichtung der Jugend interimistisch, d. h. bis zur Gründung bes Jejuitenfollegs, aus auswärtigen Alöstern zu berufen, erscheint sogar wie ein formlicher Gegensatz wider sie, die nicht interimistisch, jondern für immer diesen Aufgaben in Magdeburg fich unterziehen wollten. Gin gewichtiges Moment stand in der That aber auch ihnen in ihrer damaligen Zusammensetzung entgegen. Bandhauer befennt, daß außer ihm jelbst fein deutscher Prediger unter ben bortigen Prämonstratensern gur Zeit ber faiserlichen Offupation vorhanden gewesen, daß "die anderen Gerren in der deutschen Sprache nicht versiret". Sogar der stellvertretende Propft Sylvins iprach jedenfalls nur gebrochen deutsch, und zum Zweck der vom Raijer nun einmal gedachten Befehrung wurde ihm sein Latein jo wenig als sein Französisch genützt haben 1). Deutsche Prediger, Beichtväter und Lehrer mußte Magdeburg besitzen, wenn auch Tausende von fatholischen Riederländern ihren geistlichen Landsleuten in der Folge zugeströmt wären. Noch aus der Zeit der Belagerung datirte eine kaiserliche Berordnung an Metternich, daß insgemein die zu Beiftlichen im Erzstift Prajentirten in Deutschland geboren und ber deutschen Sprache völlig mächtig fein follten2). Duestenberg's Schuld war es, wie wir geschen, daß dieser Berordnung die Monche in der Sauptstadt so wenig entsprachen.

Aber auch ohnedem, in Ferdinand's Augen gehörte sie doch offenbar bereits den Jesuiten an. Vielleicht würde er, wenn die Magdeburger Prämonstratenserkongregation noch wie ehemals

<sup>1)</sup> Bandhauer E. 285; vgl. E. 261 f.

<sup>2</sup> Maisertiche Resolution aus Wien vom 8. Februar 1631. M. f. Finanzs archiv

die disziptinirte geistliche Truppe der Erzbischöse und ihr stets gestügiges Wertzeug gewesen wäre, im Namen seines Sohnes immershin auch sie noch in Gnaden herangezogen haben; allein schon vor zwei Jahrhunderten hatte sie durch päpitlichen Machtspruch sich von der bischöstlichen Gewalt grundsätlich eximiren lassen.

Ein neuer ernster Konflift innerhalb der fatholischen Kirche ftand bevor, den das erste Auftreten der Jesuiten auf Magde= burgs blutgetränftem Boden zum Ausbruch bringen konnte. es dazu nicht fam, daß die Jesuiten weablieben, aber mit ihnen zugleich auch die niederländischen Unsiedler, und mehr noch, daß ben Prämonstrateniern selber ein baldiges Ziel ihres Waltens gesett wurde, war die Wirkung der ersten großen Niederlage der fatholischen Waffen in Deutschland, des Sieges König Guftav Adolf's über Tilly bei Leipzig und Breitenfeld vom 7./17. Ceptember 1631. Schon, jagt Bandhauer, fei ein ziemlich guter Unfang gemacht worden; "über die 300 Personen, aute fatholische Leute aus Holland", d. h. offenbar aus jenem von den General: staaten vor zwei Jahren eroberten Gebiete, hatten sich schon in Magdeburg angemeldet, um, danf der faiserlichen Bewilligung der veriprochenen Freiheiten, sich dort anzubauen. "Sie hatten all= bereit ihre designirten Derter, wo sie ihre Sauser aufbauen sollten, und vermeinten aljo, das Werf mit Freuden anzugreifen. Aber die vorgedachte unglückselige Leipzische Schlacht hat alles verhindert und verderbet."2) Lebhafte Berhandlungen waren infolge der an die Riederländer gerichteten Einladungen geführt worden. Leider sind wir darüber nur sehr mangelhaft unterrichtet; jedoch steht fest, daß gerade in den Tagen der großen Schlacht mehrere Abgeordnete aus Brabant zu Magdeburg anwesend waren, um im Namen gablreicher Landsleute die näheren Bedingungen der Unsiedelung von Mansfeld zu vernehmen oder vielmehr mit ihm abzuschließen.

Und noch am 10./20. September joll er "als faijerlicher Gonverneur" ihnen die lockendsten Bersicherungen gegeben, dazu

<sup>1)</sup> Winter 3. 237.

<sup>2)</sup> Bandhauer S. 287. 288.

auch ausdrücklich verheißen haben, daß keine anderen Bürger als katholische zugelassen werden würden; selbst für die Bennung "Marienburg" hätte er sich da, noch in Hossenung auf des Kaisers Natisikation, mit Entschiedenheit ausgesprochen.") Ja noch mehr; aus einem zeitgenössischen, allem Anschein nach sachkundigen Bericht stammt die Notiz: "man habe auch bereits einige Kausleute von Herzogenbusch in Magdeburg eingenommen und ihnen Vertröstung gegeben, die Messe solle von Leipzig gen Magdeburg verleget und Marienmesse genennet werden"."

Die Abgeordneten aus Brabant, angeblich jechs an der Bahl, icheinen mit diesen Raufteuten aus Berzogenbusch identisch au fein und auf eben diesen Zeitpunkt scheint die hier erwähnte, in hervorragendem Maße lockende Berheißung zu gehen. Denn erft por furzem war auch der Kurfürst von Sachsen in's schwebische Lager übergetreten und hatte dadurch erst eigentlich ben Ausschlag für die fühne Wendung, für die — allerdings nicht burch das Verdienst seiner mitwirkenden Urmee - siegreiche Schlacht bei Leipzig gegeben. So lange er aber noch als Freund des Raifers gegolten oder wenigstens den Unparteiischen im Kricae gespielt hatte, war er von niemand forgfältiger als vom Grafen Mansfeld, seinem einstigen Untergebenen, geschont worden: ihm, dem mächtigften der evangelischen Fürften Deutschlands gegenüber war dessen ängstliche Vorsicht zu charafteristischem Ausdruck gefommen. 3) Undenkbar ist es daher auch, daß ein so einschneis bender, für Aurjachsen verletzender Borichlag, wie der, die trot aller Kriegsdrangfale noch immer hochbedeutende Leipziger Meffe zum Vortheil einer neuen Magdeburger todt zu machen, von Mansfeld früher ichon in Betracht gezogen worden ici, obwohl

<sup>1</sup> Hus einem Handschriftenbande der Stadtbibliothet zu Magdeburg aussührlicher mitgetheilt von Dittmar 3. 241.

<sup>2</sup> Abgedruckt bei Bulpins 3. 262. Unmittelbar vorher geht bier ebenfalls: "... dahero auch diese Stadt künfftig Marienburg solle genennet werden".

<sup>\*)</sup> Teshalb Pappenheim's Anschuldigung gegen Mansseld: Ariegsichrifften, herausgegeben von baierischen Diffizieren München 1820, Heit  $V \gtrsim 130$ . Byl. Bandbauer  $\gtrsim 288$ .

längft dahingehende Rathschläge von privater Seite, von eifrigen, aber unbetheilaten Bubligisten, im Sinblid auf Magdeburgs por= zügliche Lage am deutschen Hauptstrom, sich an ihn herangedrängt haben mochten. 1) In jenen Vorschlägen Mansfeld's an ben Kaiser findet sich nirgends eine entsprechende Angabe. Und freilich auch jetzt, nach der erklärten Keindschaft des Kurfürsten. bleibt seine Stellung zu Dieser Frage zweiselhaft. Authentisch ift der zuletzt angeführte Bericht, der ohnehin ihn nicht mit Ramen nennt, feineswegs. Allein Die Richtigfeit Der "Bertröftung" angenommen - und der Moment spricht sehr für diese -, von wem anders als dem Gouverneur und Rommandanten hätte fie ausgehen, wer anders als er, der mit den Brabantern direkt verhandelte, sie ertheilen können, natürlich stets unter dem Vorbehalt ber kaijerlichen Genehmigung? Es wäre gegen ben abtrünnigen lutherischen Fürsten ein Alt der Rache und für die erschnten ftreng fatholischen Fremdlinge ein neuer Röder gewesen, wie es beffen unter dem erschütternden Eindruck der furchtbaren Rieder= lage nur zu sehr bedurfte.

Keine Lockung jedoch war mehr im Stande, die vorausgegangenen Kaufleute an Ort und Stelle zu fesseln und die Hunderte von Angemeldeten herbeizuziehen. Schon die nächsten Tage sollten Zedermann belehren, wie hinfällig alles geworden war, wie alles verweht schien gleich der Spreu vor dem Winde. Vergebens fragen wir nach Effern's Sendung und ob sie übershaupt noch zur Anssührung gefommen. Keine der vorliegenden Duellen gedenkt ihrer mit einem Wort — der Schwedenkönig hatte sie schleunigst vereitelt. Vom Schlachtseld bei Leipzig aus hatte derselbe seinen Siegeslauf mit einem wuchtigen Einfall in das Erzstift Magdeburg eingeweiht. Halle, die zweite Hauptstadt, ergab sich ihm schon am 11./21.; und sofort wagte er, über die projektirte kaiserliche Vischofsherrschaft, über Bater und

<sup>1</sup> S. u. a. die Flugschrift: Ein Volmeinendes Vedenden Eines getrew: eisserigen Patrioten, welches er einer hohen Standes Perjohnen ertheilet: darin enthalten, welcherzeitalt das Primat: und Erzbischoffthumb Wagdeburgk nunnehr in einen andern Volsiandt gebracht ... könne ... werden 1630,. Avertimentum 26. — Lgl. Tittmar S. 249.

Sohn hinwegschreitend, in Halle eine eigene Regierung für dieses Land einzusehen, deren Mitglieder, wie Dittmar hervorhebt, fast fämmtlich in mehr oder weniger hohem Grade sich an dem Magdeburgischen Aufstand betheiligt hatten. "Rache jür Magdeburg!" war (Kustan Adols's oft vernommene Parole.

Und als er, schnell entschlossen, die Feinde in ihren ansgestammten Ländern aufzusuchen, sich zum Zuge gegen die geistslichen Bisthümer in Oberdeutschland rüstete, ersah er den General Johann Banér zu der Ausgabe, mit dem Primatstift zugleich das Stift Halberstadt von den Kaiserlichen zu sändern, vor allem aber die Wiedereinnahme der Stadt Magdeburg zu bestreiben. Sie war jetzt nur noch eine Frage der Zeit, jetzt vollends, nachdem er doch schon sehr bald nach der Katastrophe vom 10./20. Mai auf eine leichte Eroberung aus dem Grunde gehofft hatte, daß Magdeburg mit seiner Zerstörung aufgehört, eine schwer einnehmbare Festung zu sein, daß sein jämmerlicher Zustand es auch nach außen hin nicht mehr widerstandsfähig erscheinen ließ, das leere Nest, wie ein fanatischer Magdeburger frohlockte, dem General Tilly für geraume Zeit nicht viel nütze sein fonnte.

Welch' anderes Jundament würden die katholischen Pläne gehabt haben, wenn sie sich auf eine starke und stark besetzte Festung gestützt hätten, die desensiv und offensiv, als Bollwerk und Ausfallsthor und insgemein als Wassenplatz und strategische Basis den beiden sächsischen Kreisen wie den Schweden gleich surchtbar gewesen wäre! Noch mehr als auf die Vorbereitung jener Pläne hatte Tilly's Thätigkeit während seines Berweilens in Magdeburg mit zwingender Nothwendigkeit auf die Herricklung der Festung für seine Zwecke, so gut es eben ging, gewandt sein müssen, auf das Ziel, wie der Kursürst von Bayern schrieb, "selbigen so viel importirenden Ort von der ausgestandenen Belagerung, Eroberung und Ruin wiederum zu repariren und zur Desensive zu richten". Und doch, trotz der Requisition zahlereicher Arbeiter aus Halle hatte der General sich auf das Nother

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Max von Baiern an Kurmainz vom 15. Juli 1631. Baier. Staatsarchiv in München.

dürstigste beschränken muffen; so u. a. hatte er die durch die Keuersbrunft "allenthalben verschütteten" und bis auf eines un= brauchbar gewordenen, der Zugbrücken beraubten Testungsthore zur Sicherung vor Sandstreichen wohl lediglich verrammeln laffen fönnen.1) Ja, wir bemerkten es schon, die neue Besatung war. ohne ein mögliches Unterfommen in der Stadt, gezwungen, fich Hütten auf dem Wall zu bauen. Und jo wenig Unterfommen, jo wenig Proviant; denn auch alle, bis zur Katastrophe noch sehr reichlichen Vorräthe waren den Flammen überliefert worden, bei der vollen Ausgesogenheit des Erzstiftes aber auf lange hinaus feine Möglichkeit einer Versorgung von außen her vorhanden gewesen, die für eine, dem großen, weitläufigen Platz gebührende Besatzung ausgereicht hätte. "Magdeburg, mit viel Bolf besett. ist start, ohne dasselbe aber nicht": war von je her Pappenheim's treffendes Urtheil gewesen2); und nun hatte Tilly von feinen mehr als 30 000 Mann Belagerungstruppen nur ben sechsten Theil als Garnison zu fümmerlichem und ungesundem Ilujenthalt zu hinterlassen vermocht, viel zu wenig, wie er selbst cinfah, um es gegen ernste Attacken sicher zu stellen, gewiffermaßen bloß ein Wachtcommando. Man versteht seine Rlagen: "daß, was mit jo vieler und großer und fostbarer Mühwaltung gewonnen, wiederum verloren werden möchte" - daß ihm "das Werk zu Konservirung der Stadt Magdeburg gleich so schwer und gleichsam noch viel mehr beschwerlicher als mit deroselben Ottupation und Gewinnung vortomme". Man versteht auch. warum sein Abmarsch ein so langjamer gewesen; in beständiger Besorgnis vor Gustav Adolf's Bewegungen, hatte er seit dem Juni unverwandt auf Magdeburg gurückgeblickt und noch im nämlichen Monat Pappenheim mit einigen 1000 Mann zu Mansfeld's Berftarkung gurudgejandt, ohne zu schen, wovon sie wurden leben können; fie jaugten nothgedrungen die Umgebung bis auf das lette Mark aus. Und als tropdem auch Kappenheim dem drohenden Anprall sich nicht gewachsen gefühlt, da war, von

<sup>1)</sup> Magdeburg, (Buftav Adolf und Tilly 1, 681.

<sup>21</sup> Ebenda E. 320.

ihm zur Hülfe gerusen, Tilly in Person noch einmal umgekehrt, um den gesürchteten königlichen Gegner zurückzuweisen und mit der Stadt das Erzstift zu retten. 1)

Das war im Juli und August geschehen und wenigstens damals noch die schwedische Intention, "in ein paar Tagen" Magdeburg zu erobern, abgewehrt worden. Wie aber jest nach der Niederlage bei Leipzig, welche selbst im Grunde eine Folge von Magdeburgs Zerstörung war?")

Die erzstiftischen Lande lagen offen vor den Siegern. Sich wieder gang, sich nun erst recht überlassen, bewachte Mansfeld einen isolirten schwachen Bosten, und grell stachen seine umfassenden Entwürfe von seinen fläglichen Machtverhältnissen ab. Die Deputirten der Riederländer waren verschwunden; sie hüteten sich, einen Ort zu betreten, dessen schon allgemein erwartete Ginnahme durch die Schweden ihnen Gefangenschaft und Berberben in Aussicht gestellt hatte. Der Kaifer selbst, nach seinen Illusionen als Herr und Gebieter von Magdeburg auf's äußerste über den Triumph Gustav Adolf's bestürzt, dachte an die Sicherung seiner Erblande, seiner Sauptstadt und fand feine Zeit mehr. fich um die erzbischöfliche Hauptstadt zu befümmern. Diese war und blieb ein wüster Schutthaufen, aus welchem Dom und Aloster einsam emporragten. Es war wie ein letzter Bersuch. die Idee der habsburgisch-katholischen Zwingburg in Norddeutschland zu verwirtlichen, wenn Mansfeld im Oftober mit etwa 3000 Mann ber ihm von Tilly zurückgelaffenen Befatungstruppen von Magdeburg gegen Halberstadt, die gleichfalls in= zwischen von den Schweden besetzte Hauptstadt des Rachbarftiftes. ausrückte, um in Gemeinschaft mit dem faiserlichen General= wachtmeister Viremond die "rebellischen" Einwohner daselbst zu züchtigen. Allein unverrichteter Dinge, wahrscheinlich auf die Runde von General Baner's Anmarich, zog der Statthalter schnell wieder ab und nach Magdeburg zurück -- "mit Schimpi", wie man fagte, und mit einem schweren Berluft obendrein. Denn

<sup>1</sup> Magdeburg, Gustav Adolf und Tilln E. 683 f., 704 Unm. 2, 719 f.

<sup>2</sup> Ebenda 3. 736 f.

das Viremond'sche Corps, das er mit sich nahm und, da er es in Magdeburg selbst nicht unterbringen kounte, zu seiner Unterstützung wenigstens in der Nähe behalten wollte, wurde im offenen Duartier zu Wauzleben plötzlich von Vanér umzingelt, überfallen und abgeschnitten. Und so war auch das nun eine indirekte Folge der Zerstörung Magdeburgs, wenngleich Mansseld bei größerer Umsicht dem Überfall hätte vorbeugen können, der jetzt um so empfindlicher wirkte, als die gesangenen Kaiserlichen gepreßt wurden, in schwedische Dienste zu treten. "Ward also dieses muthwilligerweise versehen" — schreibt Vandhauer — "und das Volk verloren und hat Vanér uns angesangen in Magdeburg zu veziren mit unserem eigenen Volk.") Immer näher rückte das Verhängnis, das Ende Marienburgs heran.

Und gewiß würde dasielbe weit eher eingetreten sein, wenn Baner nicht mit der einen Aufgabe gleichzeitig noch andere, und sehr verschiedene gehabt, nicht immer neue von seinem König empjangen hätte. So, um nur eins zu erwähnen, ward er plöglich beauftragt, an der entlegenen mecklenburgischen Ruste das von den Raiserlichen noch behauptete Wismar zu Fall zu bringen und dafür zu forgen, ja nöthigenfalls durch feindlichen Angriff auf die Herzoge von Mecklenburg es durchzuseken, daß dieser für Schweden jo hochwichtige Ditseehafen nicht in ihre Bande gerathe, fondern dirett fur den Ronig erworben werde. Ginen Moment schien cs, als würde Magdeburg vor Wismar gang gurücktreten. Es follte zwar wie bisher aus der Ferne blockirt bleiben, aber die Eroberung vorläufig noch ausgesett werden. Erst als die medlenburgische Angelegenheit feine Schwierigfeiten mehr bereitete, drang Guftav Adolf wieder auf energisches Vorgehen gegen Magdeburg und wünschte die möglichste Beschleunigung der Eroberung. Und als er Baner dann vor dem auf's neue anmarschirenden Pappenheim in Gefahr glaubte, da dachte er ernstlich daran, seinen schon bis Mainz vorgedrungenen Eroberungszug zu unterbrechen, um jenen vor Magdeburg

<sup>1,</sup> Bandhauer E. 289. — hier vornehmlich f. Dittmar E. 268 f.

persönlich zu entsetzen. 1) So wechselten eben auch Gustav Abolf's Beschlüsse unter dem Einfluß unvorhergesehener Begebenheiten.

Eine eigentliche Belagerung hätte der schwedische General indeffen um so weniger in's Werk zu setzen vermocht, als er feine Truppen im Berhältnis zu der Beitläufiakeit der Teftung felber noch für zu schwach hielt und ihre Lage in den seit Jahren verwüsteten Stiftslanden durch Sunger und Ralte fast noch elender als die der Mansfeld'ichen Truppen war. Bon seinen wenig über 10000 Mann zählte Banér bei Lappenheim's letztem Unmarsch 1600 Krante, jo daß er sich genöthigt sah, ihm ausweichend, hinter die Saale zu retiriren.2) Und das, nachdem er gerade auf dem besten Wege gewesen, auch ohne förmliche Belagerung das ersehnte Ziel durch freiwilliges Nachgeben Mansfeld's zu erreichen. Denn, mehr und mehr an der Zufunft verzweifelnd, vom Kaijer im Stich gelaffen und seinem Charafter nach unfähig, zäh bis zum Außersten dem Geschief zu troten, hatte zu Reujahr 1632 der Rommandant und Statthalter, mit Beiseitesetzung all' jener großartigen Blane, fleinlaut ein vaar Offiziere in's feindliche Lager hinausgeschickt und sich erboten zu kapituliren. Er begehrte nichts mehr, als seinen und der Seinigen freien Abzug mit Sacf und Back aus der Schuftlinie, nach Schlefien. Mit Freuden war Baner hierauf eingegangen, während die Prämonstratenser von S. Marien, um vieles muthiger als Mansfeld selbst, demjelben eindringliche Gegenvorstellungen machten. Bielleicht, daß sie immerhin einen Aufschub erlangten, da neue Verhandlungen sich langsam hinzogen. Und nun kam kurz vor dem erwarteten Abschluß — in der Racht vom 6. zum 7. Januar n. St. - von Pappenheim die willkommene Botfchaft, daß er mit einigen taufend Mann Entsat bringe, worauf von Mansfeld die Verhandlungen abgebrochen wurden. Kur Baner also eine schlimme Wendung! Da er die Stärte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arkiv till upplysning om Svenska krigens och krigsinrättningarnes historia 1, 533 j. 779; 2, XXXVIII.

<sup>2</sup> Bandhauer E. 288; Dittmar E. 106 Ann. 1, 282. 288.

des faiserlich-liguistischen Feldmarschalls außerdem noch bedeutend überschäßte, so war nach Auschendung der Blockade sein Rückzug desto entschiedener. Ungehindert betrat Pappenheim, der einst der Hauptbedränger Magdeburgs gewesen, jetzt zum dritten Male diese unglückliche Stätte. Die Mönche aber jubelten und sangen das Tedeum, als er gleich am ersten Abend in ihrer Klostersfirche zum Gebet erschien. Tags darauf jedoch, am 15. Januar n. St., hielt er Kriegsrath und da — welche peinliche Überraschung! — zeigte er Beschläschreiben vom Kaiser und von Tilly vor, daß er Magdeburg vollends schleisen und alle Soldaten mit sich herausnehmen solle. Auf den vorschnellen Inbel folgte die größte Bestürzung und Niedergeschlagenheit der Geistlichen.

Raiser Ferdinand freilich hatte fein militärisches Urtheil, umsomehr aber Tilly, welcher einen solchen, sein eigenes Werk gleichsam vernichtenden Besehl wahrlich nicht gegeben haben würde, wenn er nicht von der Unmöglichkeit, es aufrecht zu erhalten, überzeugt gewesen wäre. Merkwürdig, daß schon acht Monate früher, josort nach der Ratastrophe vom Mai, vornehmlich auf protestantischer Seite das Gerücht bestanden, der siegreiche General wolle den Ort, nachdem Falkenberg ihn jo von Grund aus zer= ftort hatte, gang und gar schleifen.2) Und die Frage, warum er mit seiner strategischen Ginsicht dies nicht schon damals ge= than, ift wohl erlaubt. Nach all' den Mühen, welche die Eroberung ihm gefostet, hatte er - wie bereits Dittmar bemerkt - es für eine Ehrenfache angesehen, Magdeburg gegen die Schweden zu halten. Indes nicht aus dem berechtigten Chrgeiz des Eroberers bloß, auch nicht bloß in Rücksicht auf den seiner politisch=geo= graphijchen Lage wegen dauernd belangreichen Elbyak, jondern mit in erster Reihe jedenfalls als Erretter der Kathedrale und gewiffermaßen der Stiftsfreiheit, welche den Mittelpuntt des gesammten Erzbisthums bildete, hatte er den faum mit irgend einer anderen Stadt zu vergleichenden Blat behanpten wollen.

<sup>1</sup> Bandhauer €. 291; Dittmar €. 106. 289. 293 f.

<sup>2</sup> Magdeburg, Guftav Adolf und Tilly 2, 62\*. 63\*.

um durch ihn das Erzbisthum selber zu behaupten. 1) Für Kirche und Raifer! Run aber, da der Raifer muth- und hoffnungslos verzichtete, hatte auch Tilly nur noch für eine verlorene Cache gefämpit. Gewiß ift während feiner gangen Kriegerlaufbahn fein Entschluß ihm fo schwer geworden als dieser, Magdeburg preisgeben zu follen. Er hatte es in der That gehalten, jo lange ce irgend möglich und aussichtsvoll gewesen war. Jest mußte er von da zurück, wie Napoleon von dem zerstörten Moskau. Huch er empfand es, daß die Eroberung durch die Schweden höchstens noch eine Frage der Zeit war; und da wollte er wenigstens die Festungswerte jo gründlich schleifen laffen, daß fie an dem leeren Reft nichts als einen offenen Platz gewännen. Bon der Unerläßlichkeit des Entschlusses unterrichtete er insbesondere seinen liquistischen Herrn, Maximilian von Baiern; und der sandte dann jum Überfluß auch noch seinen, also einen britten Beschl an Bappenheim, welcher aber demselben erst zufam, als die befohlene Schleifung eben ausgeführt worden war. Aus Hameln bestätigte der Feldmarschall dem Rurfürsten mehrere Tage später den nachträglichen Empfang mit der Versicherung, daß die Demolirung der Fortififation und die Abführung des Geschüßes wie der Munition dergestalt geschehen sei, als ob er den Befehl noch rechtzeitig empfangen hätte.2)

Von ihm, dem an Belagerung und Eroberung einst auf's unmittelbarste betheiligten Pappenheim, gilt jedoch genau das Nämliche, was von seinem militärischen Vorgesetzten gilt. Noch während der Bekagerung, in einem Augenblick, wo er vorübersgehend am Ersolge nahezu verzweiselte, hatte er betheuert, daß ihn nichts mehr fränke, als "die Verhinderung so vieler christsgläubiger Seelen in diesen Landen, welche — nach seiner Meisnung — schon angesangen, die Süßigkeit der katholischen Kirche zu empfinden". Auch an allen Vorgängen zur Herstellung des

<sup>1 23</sup>gl. ebenda 1, 719.

Over Kurfürst an Pappenheim aus Donauwörth vom 14. Tezember 1631, und Pappenheim an den Kurfürsten aus Hameln vom 31. Januar 1632. Baier. Reichsarchiv zu München. Bgl. Kriegsschriften, herausgegeben von baierischen Dffizieren, Heft  $V \in 129$ . 130.

Katholizismus in der kann eroberten Stadt hatte er den innigsten Antheil genommen. Die fast überschwengliche Berehrung, welche die Prämonstratenser noch lange nachher ihm und seinem Andensen zollten ), beweist, wie sehr sie denn auch ihm zum Danke sich verpslichtet fühlten. Und jest hat er ihnen gleichwohl den Schmerz bereiten müssen, ihr Borhaben sür undurchsührbar zu erslären, den doppelten Schmerz, mit eigener Hand es abzubrechen. Zu seiner äußeren Nechtsertigung sollten jene Beschle des Kaisers und Tilly's, die er vorlegte, ihm dienen; allein bei seiner bestannten Gigenmächtigkeit würde er schwerlich so schnell Folge gesleistet haben, wenn er nicht ebenfalls von dem Bewußtsein erfüllt gewesen wäre, daß es ein verlorener Posten, daß alle darauf verwendete Mühe umsonst und bei längerer Beharrlichseit nur verderblich sein. Seine Antwort an Maximilian läßt ihn sogar wie aus eigener Initiative handelnd erscheinen.

War es angesichts dessen nicht aber ein Widerspruch, wenn Bappenheim die von Mansfeld eingeleitete Rapitulation als un= nöthig brandmarkte? Seit Sahren haßte er diesen Mann und hatte ihn als Nebenbuhler in Bezug auf Magdeburg, wo er ihm das Burggrafenamt streitig gemacht, noch mehr hassen lernen. Gleich eifrig und fanatisch in ihren firchlichen Bestrebungen, daneben gleich ehr und gewinnsüchtig, waren beide Feldherren im übrigen grundverschiedene Naturen. Bappenheim hielt Mansfeld für ebenjo feig als anmaßend, während er von ihm hinwieder für einen unprattischen und tollfühnen Projektenmacher, außerdem für intrigant und schmähsüchtig gehalten wurde.2) Wenn er jenes im vorliegenden Kalle freilich nicht war, so mochte er immerhin dieses sein. Jedoch warf er dem Rivalen, dem Untipoden noch ausdrücklich vor, als Urjache seines Kapitulirens fälschlich Mangel an Proviant angegeben zu haben, da er doch "auf's Allerweniaste über zwei Monate lang genug" beseffen

<sup>1,</sup> Bandhauer 292.

<sup>2.</sup> S. Näheres in den beiderseitigen Schreiben: Baier. Kriegsschriften 2, 62 f. und Theatrum Europaeum 2, 356 f.; dazu Magdeburg, Gustav Adolf und Tilly 1, 433 f.

hätte — eine Thatsache, welche anderweitig mehr als bestätigt wird und nach der achtmonatlichen Offupation, nach ihren häufigen Requisitionen und Beutezügen über die Grenzen des Erzstistes hinaus, auch nicht auffällig erscheint. 1)

Der tiefgreifende Unterschied zwischen Mansfeld's und Bappenheim's Handlungsweise war der, daß der eine zwar gegen freien Abzug nach Schlesien die Festung mit allen Beschützen und aller Munition, vielleicht sogar mit den jett ohn= mächtigen Prämonstratensern, an die verhaßten Keinde ausgeliesert haben würde, indes der andere diese Testung mit einem Theil des Geschützes in die Luft sprengte, sie wenigstens nach Möglichkeit unbrauchbar machte und den übrigen Theil nebst der Munition mit sich hinwegnahm. 2) Nicht sowohl der Festung, als der Garnison war Pappenheim zum Entsatz erschienen. Als unhaltbar war er erstere geradezu dem Erdboden gleichzumachen beftrebt, damit fie fortan den Schweden noch weniger, als bisher den Raiserlichen, Stütpunkt und gesicherten Userwechsel biete, während er die Besatzung mit allen Ehren für die Attion auf einem andern Felde, und zwar zu seiner dauernden Verfügung auf dem niedersächsischen Boden, zu seiner eigenen, höchst erwünschten Berftärkung rettete. Er hielt es gleichzeitig auch für eine Chrenpflicht, die beherzten Monche frei in Sicherheit zu bringen und überhaupt die Schmach einer Rapitulation zu vermeiben.

Gleich nach seiner Ankunst mit einem Hülfscorps von 4500 Mann<sup>3</sup>) nahm Mansseld allerdings die Miene an, als habe es jett weiter keine Noth, als sei die Schleifung selbst zu unterlassen. Ob er nicht aber doch nur die Gelegenheit benutzte,

Pappenheim, Kriegsschriften 5, 130; dazu Bandhauer S. 288. 289. Hiernach hat Tittmar ganz Recht, wenn er, im Gegensatzt anderen Tarziftellungen, für die Räumung Magdeburgs überhaupt keinen Grund in einem Mangel an Lebensmitteln sieht (S. 316); vgl. S. 283 Unm. 1.

<sup>2)</sup> Bandhauer G. 291; Kriegsschriften 5, 136.

Diese Zahl wird von Pappenheim mehrsach angegeben: "3000 Mann zu Tuß und 1500 Pierde". "Münchener Reichsarchiv; Baier. Kriegeschriften Bd. 5 a. a. D., wo aber S. 129 "2000" ein Drucksehler ist."

das unvermeidliche Odium einer folchen und jede Verantwortung auf den ihm widerwärtigen "Kameraden" abzuwälzen? Es würde ihm das um jo leichter gewesen sein, als Wallenstein, der zu neuer großer Thätigkeit berufene kaiserliche General, ihn damals ausdrücklich unter Pappenheim's Commando ftellte. 1) Dieser indes übernahm die Berantwortung mit bestem Gewiffen. "Um Camstag den 17. Januarii - erzählt Bandhauer - ift es allen fundbar worden, fich morgen frühe gefaßt und bereit zu halten, die Stadt zu verlaffen und hinauszuziehen. . . . . Um Sonntag frühe haben die Soldaten ihre Bütten und Bäufer. Die sie aufgebauet, in Brand gestecket, wie auch die neugemachte Elbbrücke, auch die Schiffe auf dem Waffer alles angezündet, welches eine solche Flamme und Rauch unter einander gegeben, daß es der Höllen gleichen möchte." Aber erft nach erfolgtem Auszug, als man schon ungefähr eine Meile Weges zurückgelegt hatte, erfolgte mit furchtbarer Explosion die Sprengung der Testungswerte, "als ware himmel und Erden über einen Saufen gefallen".2) Cehr möglich, daß von der gewaltigen Erichütterung auch die Rathedrale litt, daß Kenfter und Thuren derselben ger= sprangen. Doch es find vage Gerüchte oder tendenziöse und gehäffige Feindesangaben, nach denen Bappenheim mit mehr als 100 Tonnen Bulver die herrliche Kirche in aller Gile unter= minirt oder Kener unter das Dach gelegt haben foll, um nun auch sie auf diese Art den Regern für immer zu entreißen. Bandhauer und Pappenheim felbst sprechen lediglich von Zerftörung der Festung und ebenso die Berichte der zuverlässigsten protestantischen Gewährsmänner. Auch der damals in weiter Ferne weilende, nachher aber an Ort und Stelle Die genauesten Erkundigungen einziehende Otto v. Guericke weiß nichts von jenem Fall. Wohl läßt er den feindlichen Feldherrn "theils rudera und Gewölbe mit Pulver zersprengen und jonft mit großen Stücken herniederschießen", gleich den noch übrigen Brücken und Thoren auch die noch übrigen Mühlen vollends abbrennen;

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. preuß. Gesch. u. Landest. 8, 405.

<sup>2</sup> Bandhauer S. 291.

all das aber betraf, soweit wir erkennen, die Festung und den Unterhalt der Garnison. Richts, was auf Glaubwürdigkeit Unsspruch hat, gibt Dittmar ein Necht, hier in Pappenheim's Hand-lungen nur den Ausstuß einer rohen Zerstörungswuth, eines stupiden Vandalismus zu sehen. 1)

Und che ich schließe, bedarf es ohnehin noch einer kleinen Auseinandersetzung mit diesem gewissenhaften, als Magdeburger aber den alten Überlieferungen seiner Baterstadt theilweise noch allzuschr ergebenen Forscher. Nicht, daß er das Dogma von ber Zerftörung Magdeburgs durch Tilly wiederholt hätte - die Rontroverse über deren Urheberschaft wird von ihm, unter Bor= behalt einer späteren Beleuchtung, vorläufig überhaupt bloß ge= ftreift. Indem er jedoch seinem gerechten Abschen gegen Bappen= heim einen übertriebenen Ausdruck gibt, ihn der bejammerns= werthen Stadt "als graufamen Bütherich", als noch einmal über ihr schwebenden "ichrecklichen Unhold", zu Anjang des Jahres 1632 "einen letten vernichtenden Schlag" verseten läßt, legt er, wohl ohne es zu beabsichtigen, dem Lejer die irrige Vermuthung nahe, daß auch der erfte vernichtende Schlag, die entscheidende Berftbrung am 10./20. Mai, dirett von diejer Seite hergekommen sei.2) Gine Brandlegung von Seite Falkenberg's, des schwedischen

Nittheilungen des thüringijch-fächjischen Bereins 11, 175. 176; dazu Dittmar S. 99. — Ganz unzuverfäsig und schon seiner seindlichen Stellung wegen als Zeuge nicht verwerthdar ist der von den Kaiserlichen gesangen gehaltene kursächische Amtsschreiber H. Trippers von Gommern in seinem solgenden Bericht bei Krause, Urkunden zur Geschichte der anhaltischen Lande 2, 379. Dittmar beruft sich auf ihn S. 320, widerlegt ihn aber dann selbst in einem wichtigen Punkte, S. 412; vgl. auch S. 324. — Wie üppig damals gerade hier die Verleumdung blühte, dazür s. meine Belege in den Magdeburgischen Geschichtsblättern 22, 408 f.

<sup>2,</sup> Taß Pappenheim nicht bloß aus militärischen, sondern schon aus rein persönlichen Gründen alles Andere eher, als die Zerstörung Magdeburgs gewünscht hatte, habe ich auf Grund der von mir aufgesundenen Dokumente in den Magdeburgischen Geschichtsblättern 22 Zahrg. 1887), 411 f. aussühr lich dargelegt; vgl. Z. 407, dazu meinen Pappenheim-Artikel in der Allgemeinen Teutschen Biographie 25, 152 f.

Rommandanten bis zu bem Schickfalstage, und eine Mitwirkung fanatischer, besperater Bürger läßt er hingegen von vornherein völlig ausgeschloffen sein. Er stellt diese gleichsam wie unmöglich hin und lengnet noch insbesondere, daß Falkenberg die Festung - als folche von der Stadt getrennt gedacht - zerftort ober auch nur zu zerstören versucht habe. Ein positives Verneinen müßte fich aber boch auf Beweise gründen, die Dittmar nicht hat und nicht haben fann. Gefett, daß andrerseits ein positives Bejahen noch verfrüht sein wurde, so häufen sich jedenfalls die Anzeichen für Falkenberg's und feiner bis jum Außerften entschloffenen Anhänger "Schuld" mehr und mehr. Auch für die oben behandelten Dinge ist wegen des Zusammenhanges, in dem sie stehen, die hier nachträglich berührte Frage nicht ohne Belang. Moge indes eine furze Bemertung genügen, die den Fortichritt der Forschung nach dem Erscheinen von Dittmar's Buch andeutet.

Hus dem schwedischen Reichsarchiv zu Stockholm habe ich einen gleichzeitigen, in Berlin abgefaßten diplomatischen Bericht beibringen tonnen, der sich unmittelbar auf die Ausjage eines "noch aus Magdeburg entronnenen" Falkenberg'ichen Korporals, also gewiß eines kompetenten Zeugen stützte, welcher wörtlich eine früher von mir veröffentlichte protestantische Mittheilung bestätigt. "Rachdem auch der Herr Falkenberg gesehen, daß alles verloren, hat er das Ammunitionshaus in Brand zu stecken befohlen"; ferner: "daß, wie die Bürgerschaft die Übermannung geschen, haben fie - d. h. die extremen Glemente ber Burger= schaft - ihre Häuser selber in Brand gesteckt" u. f. w. Das Ammunitions- oder Zeughaus im Centrum der Stadt war boch auch ein wichtiger Theil der Festung. 1) Nach Angabe der fichersten Gewährsmänner werde ich demnächst in einer Monographie über Dietrich v. Falkenberg die Thatsache erhärten, daß er noch während der Belagerung den Brückenkopf, die berühmte Zollschanze vor Magdeburg, unterminirt und im Moment, da die Pappenheimer sie einnahmen, mit diesen zugleich in die Luft

<sup>1)</sup> Magdeb. Geschichtsblätter 23 Jahrg. 1888, 24 f.

zu sprengen beabsichtigt hatte. Bloß ein für ihn unglücklicher, bemerkenswerther Zufall verhinderte das. Aber abgesehen von all' den früheren Indizien, die für die Fortsehung des nämlichen Gedankens bis zum Tage des großen Hauptsturmes sprechen, des Gedankens, die Festung so wenig als die Stadt unversehrt in die Hände der Feinde sallen zu lassen gleichsalls noch während der Velagerung hatte Falkenberg an seinen auf dem Familienschloß zu Herstelle residirenden Bruder ein paar Worte geschrieben, die in Verbindung mit den Ereignissen ihre Vedeutung gewinnen: wenn er die Stadt nicht mehr halten könne, so werde er das ganze Nest in Vrand stecken!

Man urtheile über diese Notizen, wie man wolle: einfach zu ignoriren sind sie um so weniger, als zu zahlreiche andere

<sup>1)</sup> Die Mittheilung dieser kurzen, aber inhaltsreichen Auslassung verdanke ich der Güte des Geh. Staatsarchivars Herrn Dr. Frmer in Hannover. Näheres wird die Schrift über Falkenberg enthalten. Leider erst nachträglich ift mir noch eine besondere Abhandlung Tittmar's - ebenfalls im "Beiblatt sur Maadeburgiichen Zeitung" und zwar in Rr. 19 u. 20 des Jahrgangs 1889 unter dem Titel: "Der gegenwärtige Stand der Forschung nach dem Urheber der Zerstörung Magdeburgs am 10./20. Mai 1631" abgedruckt jugefommen. Gin näheres Eingehen auf diefen Auffat muß daher gleichfalls ber eben erwähnten Schrift vorbehalten bleiben. Sier genüge die Bemerkung, daß, wenn der Verfasser hervorhebt, der schwedische Oberst Faltenberg habe als Festungskommandant fich "gutachtlich" während der Tilln'ichen Belagerung für die gute Berwahrung der Kostbarkeiten der Bürger vernehmen lassen, das Butachten uns nicht vorliegt und fich alfo jeder näheren Beurtheilung ent= zieht. Die betreffende indirekte Angabe hatte ich selbst bereits veröffentlicht (val. Geschichtsblätter 23, 132 und in Bezug darauf wie auch sonft aus: führlich gezeigt, daß Falkenberg allerdings den Schein annahm, ja annehmen mußte, als fei er stets auch für die materielle Wohlfahrt der Magdeburger besorgt, daß aber in Wahrheit diese ihm völlig zurücktrat vor seinem Interesse, Magdeburg den großen strategischen Planen seines Königs zu opsern. Galtenberg, und er allein, hat noch in der letten furchtbaren Stunde die im Werf befindliche Rapitulation mit Tilly hintertrieben, welche die Stadt wenigstens materiell gerettet haben würde. Bas aus den Bürgern wurde, war ihm Angesichts dieses höheren Interesses völlig gleichgültig. Er hat sie bingehalten, ja nach den besten magdeburgischen Quellen selber nachweisbar getäuscht. - Und jo find auch die übrigen Lahrscheinlichkeitsgründe Dittmar's, die Faltenberg's Uniduld an dem Zeritörungswerte beweisen jollen, feines wegs stichhaltig.

ihnen ergangend und mit ihnen übereinstimmend zur Seite stehen. Die Absicht, die Festung zu zerstören, war allerdings noch nicht die Zerftörung felber; und wenngleich alle Zeugen den Brand der Thürme und Thore und Angbrücken am 10./20. Mai fonstatiren1), so fönnten diesen doch vielleicht auch äußere Aufälle bewirft haben. Nehmen wir aber felbst mit Dittmar an, er fei jo wirkungsvoll gar nicht gewesen, daß man von Zerftörung oder auch nur von fehr erheblicher Beschädigung der Festung sprechen dürse; schenken wir mit ihm der aus Tilly's nächster Umgebung stammenden Mittheilung unjere volle Beachtung: "Sonsten ift in den Wällen und Fortififation nichts verbrannt oder zersprengt worden; so hat auch der Teind, dessen man sich hoch besorgt gehabt, feine Minen gemacht!"2) Die Wahrheit ift es, daß Falkenberg bei weitem nicht Bulver genug beseffen hatte, um in dem gewaltigen Umfang der Festungswerke Minen systematisch anzulegen. Das aber schließt nicht aus - wofür nun sehr gewichtige Momente sprechen, - daß er den größten Theil seines noch übrigen Pulvers zum Zweck der allgemeinen Berftörung für die Stunde der unabwendbaren Groberung aufbewahrt, hie und da an paffenden Stellen vertheilt, "in heimlichen Gewölben und Thürmen", "an unterschiedlichen vornehmen Orten in der Stadt" eingegraben haben fann.3) Die Stadt war mehr werth als die Festung, und war sie nicht gleichwohl mit dieser im Grunde identisch?

Indem Dittmar mich befämpft, wird er allerdings nicht müde, unter einseitiger Hervorhebung der Festungswerke und ihres angeblich intakt gebliebenen Werthes jede Verantwortlichkeit des todesmuthigen schwedischen Kommandanten für eine Unstrauchbarmachung der Festung, insosern also auch sein Verdienst einer ernsten, nachhaltigen Schädigung der stürmenden Feinde in Abrede zu stellen. Und konsequentermaßen erklärt er die

<sup>1)</sup> Magdeb. Geschichtsblätter 23, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dittmar S. 100.

<sup>3)</sup> Das Rähere: Magdeb. Geschichtsblätter 23, 108. 109.

<sup>4)</sup> Dittmar S. 100 f. Sehr nachdrücklich wirft er mir meine Bemerkung in dem Buche: "Magdeburg, Gustav Adolf und Tilly" vor, daß Magdeburg

Schleifung, das ichleunige Aufgeben Magdeburgs durch Lappenheim im Januar 1632 für unnöthig, mindestens durch die äußeren Umftände nicht geboten und dem "guten Zustande der Testung" jo wenig als der Lage der Garnison entsprechend, welche damals ja hinreichend wieder mit Lebensmitteln versehen war. 1) Rappenheim würde hiernach nicht minder tadelnswerth als der von ihm jo hart angegriffene Mansfeld versahren haben, Letterer vielmehr, wie er jelber die Kapitulationsverhandlungen abgebrochen hatte. jo nun auch gang im Recht gewesen sein, der haftigen Schleifung und dem Abzug sich zu widersetzen. Kurzum, mehr noch als Mansfeld mußten wir nach der Darftellung unseres Verfassers Pappenheim, zugleich aber Tilly, zugleich den Raiser und den baierischen Kurfürften für übereilt handelnde Thoren halten. Sie alle hatten Magdeburg zu einer Hochburg der römischen Kirche in Norddeutschland erhoben sehen wollen - und sie alle, wie wir schließen müßten, hätten sich durch ein fluchtartiges Buruchweichen, durch jurchtsame Verleugnung ihrer großen Entwürfe von den allein ftandhaften Mönchen beschämen laffen.

Es fragt sich nur, ob die Mönche militärische Sachkenntnis genug besaßen, um ihre Standhaftigkeit zu rechtsertigen. Der Hinweis Bandhauer's auf die vorhandenen Proviantvorräthe genügt doch nicht. Daß er und seine geistlichen Mitbrüder sich von der überaus traurigen und dennoch ihres Klosters wegen

cin leeres Nejt und "ein offener Plats" geworden sei: nachdrücklich und unter häusiger Wiederholung, daß ich von einer "vollfiändigen Zerstörung" der Festung gesprochen hätte. Ten Ausdruck "ossener Plats" hatte ich S. 681 in Berbindung mit der — einem Bericht aus Halle vom 19. August a. St. 1631, im sächsischen Staatsarchiv entnommenen — Angabe gebraucht, daß zu Magdeburg alle Thore dis auf das allein vom Feuer verschonte Suden durger Thor hätten zugemauert werden müssen. Ich wollte dadurch, wie der Zusammenhang ergibt, hauptsächlich die Situation unmittelbar nach dem 10. 20. Mai keunzeichnen. Aber auch zugegeben, daß obiger Ausdruck zu viel sagt — mehr als die Bedeutung eines ofsenen Platses hatte Magdeburg seit diesem Tage doch kaum noch. Den Ausdruck "vollständige Zerstörung der Festung" habe ich indes überhaupt nicht gebraucht, sondern nur in direktem Hindsicht auf die unseugbare Berwüstung der Festungsthore u. j. w., von einer "khatsächlichen Temolirung" gesprochen; s. 8. 651 Ann. 1.

<sup>1)</sup> Dittmar S. 107. 289. 293, besonders S. 317.

jowie im Sinblick auf ein glanzendes Zukunftsphantom geliebten Stätte nur höchst ungern trennten, ift ein beredtes Zeugnis für ihr Interesse und ihre Thatfraft; aber gerade weil fie interessirt waren, fonnen sie nicht als unbefangene Zeugen gelten; und einem Bappenheim gegenüber verschwindet ihre ganze Autorität. Außerdem, wer hat Recht, Bandhauer oder Pappenheim, wenn jener uns erzählt, der allgemeine Befehl zum Abzug habe "unter allen, jowohl Beistlichen als Soldaten, eine große Alteration und Bervlerion verursachet", und wenn dieser dem baierischen Aurfürsten berichtet, er habe aus Magdeburg "gottlob vierthalbtausend williger und wohlaffestionirter Soldaten errettet?" 1) Zweifellos ift, daß die, ursprünglich gegen zweitausend Mann mehr betragende Besakung nach und nach durch Hunger, Rälte und Kranfheiten ara reduzirt worden war und daß sie durch den zu Neujahr eingetretenen unerträglichen Frost, bei dem notorischen und oft erwähnten Mangel an Holz, in ihren Hütten auf den Ballen - denn Bandhauer übertreibt fehr, wenn er von neu erbauten Häusern spricht - mehr als jemals auszustehen hatte. Ihr Albzug ließ sie bessere Quartiere erhoffen. Genöthigt war der Feind - heißt es bald barauf in einem offiziellen magdeburgischen Bürgerichreiben —, die Garnison aus der zerstörten Stadt abzuholen und die Kestung ledig stehen zu lassen. Auch der General Baner hatte, in zuversichtlicher Erwartung dieser Wendung, sich über seine Retirade als eine blog vorübergehende schnell getröstet. Und Guericke, deffen Ansehen eben hier unansechtbar ift, sprach es noch lange nachber mit durren Worten aus: Pappenheim habe die totale Schleifung ausgeführt, "weil ber verwüstete Ort nicht zu erhalten gestanden".2)

Wiederum flammert sich Dittmar, indem er Guericke's letzte Worte allein auf die Stadt und nicht auf die Festung bezogen wissen

<sup>1)</sup> Bandhauer S. 291; Pappenheim vom 31. Januar 1632, im Baier. Reichsarchiv.

<sup>2)</sup> Treuherzige Erinnerung näherer Titel bei Tittmar S. 138 Ann. 2) 1632. — Banér aus Salbke vom 1./11. Januar 1632: Arkiv till upplysning..., 2, 337. — Guericke in den N. Mitth. des thür.-sächs. Bereins a. a. D.

will1), an die bis dahin unversehrten Werte. Aber um es kurz ju jagen: wenn deren auch nicht ein einziges an dem Schreckenstage gelitten hätte - für die Bedeutung der Jestung würde das gleichgültig sein, da es nicht das Geringste von dem Faktum hinwegnähme, daß der Plat nicht zu halten gewesen. Sein Fall war die unabänderliche Wirkung der umfassenden Vernichtung der Stadt — des wie gejagt auch in Falkenberg's Hugen werthvollsten Obieftes -- mit allen ihren Subsistenzmitteln. Unabänderlich bei einer besestigten Stadt älterer Art wie Magdeburg, wo Stadt und Kestung ungertrennbar von einander waren! Ware sie das gewesen, was sie vorher war, so wurde auch ihre Bejatzung dementsprechend ftark und im Stande geblieben fein, ernithafteren Belagerungen zu widerstehen. Sie war schwach. ihres strategischen Werthes beraubt wegen ihres ausgebrannten Innerns; der faijerlichen Garnison war eben deswegen der Lebensnerv abgeschnitten. Pappenheim's Ankündigungen vom 15. und 17. Januar find das schlagenoste Geständnis diefer Gebrechen; und Dittmar felbst kann sich der Ginsicht nicht ver= schließen, daß der Nugen gut erhaltener Wälle um das ruinirte, ode Reft und inmitten eines ausgesogenen Landes auf die Dauer mehr als problematisch war. Auf die Dauer — darauf spitzt er die Frage zu - hätten die Raiserlichen die Festung allerdings nicht zu behaupten vermocht, immerhin aber länger, als fie es thaten, weil eine jo schnelle Räumung jedenfalls nicht nothwendig gewesen wäre.2)

Alles hatte von Pappenheim abgehangen; hören wir daher auch ihn noch, den stets als Tapsersten der Tapsern Gerühmten, auf Grund seiner bisher insgemein übersehenen Rapporte. Sein Anmarsch aus Weststalen, aus dem Stift Paderborn im Dezemsber 1631, hatte von vornherein den Zweck gehabt, "Magdeburg zu entsehen", da Mansfeld gemeldet, er könne sich nicht länger als bis zum 16. Januar halten. Fraglich wäre danach doch, ob der Feldmarschall von vornherein bloß an die Erhaltung der

<sup>1</sup> Dittmar E. 108 Anm. 1.

<sup>2</sup> Pittmar S. 107, 108, 312. Historijche Zeitschrift N. F. Bd. XXX.

Besatzung ober auch noch an die Rettung des Ortes gedacht. Wie dem immer sei - als er unterwegs im Braunschweigischen am 1./11. Januar mit großem Kummer von der Übergabe Bis= mars an die Schweden hörte, die thatsächlich zwar erst etwas später erfolgte, da zweifelte er nicht, daß der General Tott fich von Mecklenburg ber mit seinen frei gewordenen Rräften auf Magdeburg werfen und Baner's Angriffe außerordentlich verftärken werde. "Das ist wohl ein harter Stoß meiner Intention"; das - jagte er schlechthin - könne ihm den Entjag unmöglich machen. Indes beschlennigte er seinen Marsch und ließ sich davon auch nicht abschrecken, als von nun an eine Hiobspost nach der andern ihn erreichte. So vernahm er, daß ihm im Rücken der Landgraf von Seffen in das faum verlaffene Raderborn, der Administrator von Bremen in das Stift Münster eingefallen fei, der Herzog von Weimar sich auf dem furmainzischen Gichsfeld festjete, der Herzog von Luneburg als General des nieder= fächflichen Kreifes sein Bolt zusammenführe; vor allem aber, daß Baner ichon an den schottischen Truppen Samilton's einen ftarten Sutfurs vor Magdeburg erhalten, mahrend die Rachrichten den Anmarsch Tott's nach dem gleichen Biel ihm bestätigten, ja auch noch den der "alten Medlenburgischen Berzoge mit ihrer Armada" meldeten - "und, was mich zum meisten gefränkt hat, daß die Stadt Magdeburg felbst bereits mit Afford übergeben sei". "Welches alles auch, fügt er nachher hinzu, außer Wismar und Magdeburg wahr gewesen." Wenn er aber gleich= wohl mit seinem geringen Bolk gegen eine jo große und weit überlegene Anzahl fortmarschirt sei, so wäre das, wie er fich dann beim Aurfürsten von Bagern förmlich entschuldigt, nicht aus Berwegenheit, jondern aus reiner Roth geschehen. "Und ich, also zu reden, aus unumgänglicher Desperation, indem ich das magdeburgische Volf bei mir haben oder mich doch ohne das verlieren hatte muffen, die Schange in Gottes Namen gewagt und glücklich vollendet habe." 1)

<sup>1)</sup> Pappenheim's Bericht aus Hameln vom 31. Januar a. St. 1632. — Bon der Wiedergabe in den baier. Kriegsschriften 5, 128 f. weichen meine

Von nicht weniger als acht feindlichen Generalen und ihren Armeen, denen täglich noch von auswärts Hülfstruppen zukämen, fah er sich damals umringt: und es ift flar, daß er besorgte, er wie Mansfeld würden, einzeln oder zusammen, abgeschnitten werden, zusammen aber gerade dann, wenn sie in Magdeburg, das blok noch einer Maufefalle glich, geblieben wären. Er, wie er selber wiederholt berichtet, 4500 und Mansfeld sogar nur 3500 Mann ftart - diese 8000 abgetrennt von den übrigen faiser= lichen Heerschaaren, gegenüber einer kombinirten, sich täglich mehr verdichtenden, wohl schon nach vielen Taufenden gahlenden Feindes= maffe! Und wenn auch beide Kriegsparteien fich gegenseitig überschätzten, so erinnern wir uns doch, daß dem zunächst von Magdeburg - in Gemeinschaft mit Hamilton - über die Saale retirirten, dieses unnöthigen Ruckzugs wegen übrigens von Dittmar scharf getadelten General Baner fein Geringerer als der König direft wider Pappenheim zur Gulfe zu eilen beschloffen hatte. Allen Ernftes wollte eben Buftav Abolf feinen Sieges= lauf in Oberdeutschland einhalten, damit Magdeburg, dem er eine beffere und ihm felbst nutbringende Butunft verhieß, seinen Aweden nicht entginge. Allen Ernstes zog er, von Mainz schon bis Geluhausen avancirend, ein Corps von 10 bis 15000 Mann zusammen und ftand damit noch lange vor Ablauf des Januar zum Aufbruch gen Magdeburg bereit. Wie stimmt also hierzu die Kritif, daß die Raiserlichen letteres voreilig geräumt hätten? Mit Baner und den übrigen Feldherren vereinigt, würde der große König wohl in fürzester Frist eine Belagerungsarmee zusammengebracht haben, stärfer als diejenige Tilly's vor einem Jahre — und unter welchen anderen Bedingungen! Pappenheim hatte nur allzu Recht, so zu eilen; einer tödlichen Gefahr wich er aus. Erst auf die sichere Runde, daß er Magdeburg guittirt habe, kehrte Guftav Adolf zur Fortsetzung seiner süddeutschen Eroberungen zurück 1).

Auszüge aus dem im Reichsarchiv zu München bewahrten Driginal allerdings bin und wieder etwas ab; auch ist die erstere keineswegs vollständig.

<sup>1)</sup> Arkiv 1, 779; 2, XL. 352; Dittmar S. 326.

Inmitten der trüben Verhältnisse triumphirte gleichwohl der kaiserlichtignistische Feldmarschall, als er durch die Reihen der feindlichen Übermacht hindurch die 8000 Mann mit allem, mas er aus Magdeburgs Trümmern jonst gerettet, nach Sameln an der Wejer und dortherum in Sicherheit gebracht hatte. biejem Magdeburger Suffurs - price er sich selbstbewußt habe er dem gemeinen Wejen einen jo ersprießtichen Dienst acleistet, als ob er eine Keldschlacht gewonnen hätte. Frei aufathmend, fah er in seinem Erfolg ein glückliches Omen. Bon der Wejer aus wollte er fich wieder ftark und den Teinden über= legen machen "durch Bortheil des situs, der festen Blate und Baffe und anderer guten Kriegsstücke"; feine Testung wollte er preisgeben. Von Magdeburg indes sprach er gar nicht mehr; in seinen Augen hatte es in Wirklichkeit bereits vorher aufgehört. eine Festung zu sein; die "schone Artillerie", die er von da mitgebracht, fand er gleich den Truppen besserr Bermendung mürdia 1).

Eine andere Frage ist es, ob er bei alledem nicht doch auch eine gewisse Schadensreude hatte, Mansseld's Unternehmen und seine ansehnliche Stellung in Stist und Stadt Magdeburg zu gleicher Zeit vernichtet zu wissen? Fest sieht, daß seine Eisersucht und sein Haß gegen den Statthalter und Kommandanten ihn schon seit einigen Monaten so weit getrieben hatte, auf dessen Sturz hinzuarbeiten, ihn ebenso vor dem Kaiser als vor Tilly, dem Höchstemmandirenden, als einen Unwürdigen zu denunziren, dem wegen seiner angeblich muthlosen Haumgebeich der Erdes gemacht werden müsse. Pappenheim, wie ich meine, konnte sehr wohl mit anderen eistigen Glaubensgenossen persönlich lebhast bedauern, daß der Traum von Marienburg in nichts zersloß, und dennoch insgeheim wieder frohlocken, daß die Aussührung

1) Pappenheim vom 31. Januar a. a. D.

²) €. insbesondere Pappenheim's Brief an den Kaiser aus Tanger= münde vom 15. August 1631 bei &. Förster, Albr. v. Wallenstein's Briese 2, 92 f.

desselben dem verabscheuten Rivalen verboten, ja daß er felber berufen worden war, ihm biefes Berbot nun fundzuthun. Gin fleiner Huffat, welchen Dr. Dittmar erft vor furgem veröffent= licht hat, der dritte der oben angeführten, bringt einige bisher unbefannte Angaben, die mir wenigstens den Berdacht sehr nahe zu legen scheinen, daß der Weldmarschall gegen die Thätigkeit bes Rommandanten auf der eroberten Stätte von vornherein seit jener Ratastrophe intrignirt habe. Als er, wie bemerkt, bereits im Juni 1631 von Tilly gegen Guftav Adolf's feindliche Bewegungen nach Magdeburg zurückgeschickt worden war, hatte er jedenfalls eigenmächtig, über Mansfeld's Saupt hinweg, fich mit den bisherigen Schöffen der Stadt, den wenigen noch übrigen Vertretern des einst weltberühmten magdeburgischen Schöffenftuble, eingelassen und, seiner eigenen früheren Feindschaft gegen fie vergeffend1). Mansfeld aber offenbar jum Sohn oder zum Trop, ihnen seine Unterstützung zur Biederherstellung Diejes Gerichtshofes zugejagt, welcher in den Hugen des letteren un= bedingt zu den durch die Rebellion verwirften und nicht wieder zu erneuernden Privilegien gehörte. Und jo scheint Bappenheim auch ferner, im Juli, einige der antischwedischen Partei angehörige Magdeburger, die theilweise — und wohl nicht zufällig bloß mit diesen Schöffen identisch, der Mehrzahl nach aber ehemalige Rathsherren und Bürgermeister von Magdeburg waren2), in den Glauben versett zu haben, als wolle er fie der bürgerseindlichen und auf die völlige Beseitigung der alten Ginwohner hinzielenden Politif Mansjeld's acgenüber beschützen und ihre Heimath ihnen erhalten. Man braucht feineswegs anzunehmen, daß es dem Feldmarschall mit alle dem Ernst gewesen sei. Wenn er jedoch auch bloß zum Schein einen Theil der übrig gebliebenen Maadeburger und gerade die jog. "Raijerlichen" unter seine Protektion genommen, jo hatte das immer nur im ausgesprochenen Begenjak zu dem Statthalter geschehen können, da dieser selbst den

<sup>1 3.</sup> Magdeb. Geschichtsblätter 22, 414.

<sup>2)</sup> Dabei auch der oben genannte Rühlewein.

faiserlich Gesinnten, wie namentlich dem Bürgermeister Rühlewein, ein so schroff abweisendes Benehmen zeigte. 1)

Im Ernft würde Bappenheim, der die Eroberung Magde= burgs in der Hauptsache gang als sein Werk betrachtete, eben= falls keinem lutherischen Magdeburger irgend ein Zugeständnis gemacht haben, das sich mit seinen katholischen Wünschen nicht vertrug. Und er am weniasten wurde diesen Blat nun preisacgeben haben, wenn nicht ein unabweisbarer Zwang in den Berhältniffen gelegen hätte. Niemand follte an feinem Feuereifer als Rämpfer für Kaifer und Kirche zweifeln; gleich= wohl aber follte auch niemand ihn für einen bis zum Wahn= wit fortgeschrittenen Fanatiker halten; und während er bei der Schleifung der ehemals jo ftarken Elbfestung durchaus nur von militärischen Rücksichten geleitet war, hatte er es sich nicht im mindesten träumen lassen, daß auch die Thatsache dieser Schlei= fung fortan von den Jeinden ausgebeutet werden würde, um ihn als Zerstörer und Barbar zat' Esoxiv an den Branger zu ftellen. Hatte er doch erft ein paar Tage zuvor auf feinem Wege von der Weser nach der Elbe, in Helmstedt den lutherischen Projefforen der Universität sich überaus gnädig erwiesen, so daß fie nicht genug "feine Freundlichkeit und feinen edlen Sinn

<sup>1)</sup> Es handelt sich hier um ein von Dittmar veröffentlichtes Aftenstück bom 20./30. Juli 1631 mit der Kopfnotig: "Im Ramen Ihrer Hochgräflichen Excellenz übergeben", welches eine Reihe von Fragepunften über den Biederaufbau der Stadt mit Gulje der alten Bürger, jowie die Beantwortung, die Begutachtung durch jechs von diesen (Joh. Alemann, Dr. Divenstedt, Dr. Dauth. Kühlewein u. j. w. enthält. Wenn aber Dittmar die Ropinotiz jo inter= pretirt, als bedeute sie: "zur Berathung übergeben — im Auftrage des Grafen v. Mansfeld", jo widerspricht dem doch allzu nachdrücklich die ganze fatholische Politik desselben im allgemeinen und sein Versahren gegen Rühle= wein im besondern. Mit dem nämlichen Recht wie auf Mansfeld läßt sich ber Ausdruck "Sochgräfliche Excelleng" an fich auch auf Pappenheim beziehen; und daß Rappenheim jedenfalls weit eher gemeint fein fann, bezeugt schon jene, allerdings überraschend freundliche Haltung des letteren, sein hoffnung= erweckendes Beriprechen den Schöffen gegenüber, unter denen Dr. Olvenftedt und Dr. Dauth gleichfalls erscheinen. Gur Kappenheim iprechen auch noch andere Umstände, deren Erörterung hier indes zu weit führen würde.

preisen" fonnten 1). Und wie gang glaubwürdig berichtet wird, hatte er bei dieser Gelegenheit ihnen mit formlichen Gidschwüren feine Unschuld an der großen Zerstörung Magdeburgs betheuert, fie jogar ersucht, wenn sie in ihren Schriften die bezüglichen Greigniffe berühren würden, seine Unschuld öffentlich zu vertreten.2) Es lag ihm demnach auch an einer günstigen Beurthei= lung von Seite seiner firchlichen Beaner; und nicht unwahr= icheinlich ift es, daß er mit der Absicht, jene faiserfreundlichen Maadeburger jelbst nachträglich zwischen ihm und Mansfeld unterscheiden zu lehren, noch eine andere verbunden — die nämlich, fie gleichfalls zum Dant für seine neuen Freundlichkeiten zu seinen Kürsprechern und öffentlichen Vertheidigern gegen die weithin tonende Verleumdung zu gewinnen. Unter den von ihm ausgezeichneten Schöffen wird in Dittmar's letter Abhandlung der Dr. Johann Grothusen genannt, der, wie ich anderwärts zur Genüge bewiesen zu haben glaube, mit einem der sofort nach der Mai-Rataftrophe aus Magdeburg geflüchteten Bürger identisch ift, welche von dort die Nachricht nach auswärts mitgebracht, daß die Stadt von einem desperaten Theile der eigenen Ginwohner, ihrer Mitbürger, in Brand gesteckt worden sei3). Außer= dem wiffen wir von dem Batrizier Johann Alemann, einem der oben bezeichneten früheren Rathsherren, bestimmt, daß er, weit weniger unbefangen zwar als Grothusen, ja mit unverhohlener Gehäffigkeit, seine "aufrührerischen" Landsleute in einer öffent= lichen Schrift der Einäscherung Magdeburgs bezichtigt hat+). Sollten dies aber für den stets berechnenden Pappenheim nicht

<sup>1</sup>º E. L. Ih. Hente, Georg Calixius und seine Zeit 1, 465; vgl. Magd. Geschichtsblätter 22, 408.

<sup>2</sup> Gbenda 3. 407. — Andrerseits hat auch Pappenheim keinesswegs geleugnet, daß er in der kritischen Stunde des Sturmes, aus nahesliegenden taktischen Gründen, ein Haus bei der Hohen Piorte — an dem Ert der ersten Erstürmung — habe anzünden lassen, was jedoch für die bald nachher an den verschiedensten Stellen der Stadt zugleich angelegte, die um fassende Feuersbrunft ganz irrelevant erscheint: j. S. 402 j.

<sup>3)</sup> Magdeb. Geschichtsblätter 23, 18. 19.

<sup>4)</sup> Ebenda S. 122. 123.

Männer gewesen sein, die es gleich den Helmstedter Professoren in gewisser Beise schmeichelnd und so gnädig, als es unter den Umständen nur möglich war, zu behandeln galt, um fie in ihren mittelbar oder unmittelbar zu seinen Gunften lautenden Hussagen zu bestärken? Schon früher, ja schon während oder vor der großen Belagerung hatte er gerade mit Alemann besondere Bezichungen angefnüpft und dadurch Magdeburg sich um so leichter zu unterwersen erwartet. Dank dem entschiedenen Widerwillen der übergroßen Bürgermehrheit gegen diesen devotesten, religiös zugleich indifferentesten aller faijerlich Gefinnten und deshalb im voraus bereits aus seiner Laterstadt Verbannten war die Erwartung des Keldmarichalls freilich ebenjo vergeblich gewesen 1), als es sein damals in Helmstedt ausgesprochener Bunsch war, man moge aufhören, ihn einer Missethat anzuklagen, die seine wie Tilln's und des Raisers eigenste Interessen nabezu tödlich verlette. Genug, Lappen= heim's jahrelange Unstrengungen in dem Kampf um Magdeburg hatten mit einem furchtbaren Fluch für ihn selber geendet, hatten ihn persönlich mit einem unvertilgbaren Odium belaftet und diesem schließlich also noch ein unabwendbares Fiasto hinzugefügt zum Frohlocken ber Schweden und aller eifrigen Brotestanten. -

Wie ein Leichenzug war indessen sür die katholischen Geistelichen, die Männer von Marienburg, der große Auszug von da am 18. Januar 1632 geweien. Sie "und was zum Kriege nicht gerüstet", hatte Pappenheim in der Mitte marschiren lassen. Trauernd führten die Prämonstratenser ihre besten Schäße mit sich, die Kirchenkleinodien und das historisch überaus werthvolle Klosterarchiv, welches seitdem verschwunden ist. Wir ersahren nicht, ob auch die Domherren mit ihrer Klerisei im nämlichen Zuge gingen; fast scheint es aber, als habe Mansseld die ihm unsympathischen Kapitulare zuvor schon aus der Stadt hinausekomplimentirt, wenn sie nicht freiwillig dei Zeiten den unsheimlichen Posten verlassen hatten. Auf jeden Fall begleiteten nur jene Mönche Pappenheim, dem sie als begeistertem Glaubense

<sup>1)</sup> F. B. Hoffmann, Geschichte der Stadt Magdeburg 3, 141 Ann. 2. — Bgl. Magdeburg, Gustav Adolf und Tilly 2, 33\*. 34\*.

fämpser am ersten verziehen, was er ja unter keiner Bedingung hätte ungeschehen lassen dürsen, bis nach Hameln — eine auf schlechtesten Wegen, bei grimmigster Winterkälte, dazu bei beständiger Besorgnis vor seindlichen Übersällen ungemein beschwerliche Reise! Und sie, die den vertriebenen Brabantern ein Afyl, einen verheißenden Wirkungskreis an der Elbe vorgespiegelt hatten, zerstreuten schnell sich jenseits der Weser und des Rheins, selber "wie Exulanten in der Fremde", wenn auch das nächste Reiseziel der meisten wohl die heimathlichen Niederlande waren.). Keine Spur von ihnen blieb zurück in Magdeburg, dessen Zerstvrung sie zu radikaler Umgestaltung aller Dinge hatten aussebeuten wollen — die nun hingegen die Ursache auch ihrer radikalen Vertreibung geworden war.

Drei Tage nach dieser sind die Schweben in Magdeburg eingezogen 2); eine neue Periode begann. Die dynastischen und hierarchischen wie die mönchischen Pläne, welchen allen es zum Ausgangspunkt kühnster Entwickelung im Norden hatte dienen sollen, waren für immer zu Grabe getragen.

<sup>1)</sup> Bandhauer S. 291 f. 318.

<sup>2)</sup> Dittmar S. 324.

## Miscellen.

## Drei Schreiben Gneisenau's aus dem Feldzuge von 1815.

Die hier mitgetheilten Schreiben Gneisenau's stammen aus dem Archiv des kgl. Kriegsministeriums in Berlin. Bringt auch nur das dritte sehr merkwürdige Schreiben eine wesentliche Bereicherung unserer Kenntnisse, so hat doch alles, was Gneisenau in diesen Tagen geschrieben hat und was die Stimmung derselben spiegelt, ohne weiters Anspruch auf Beröffentlichung.

1. An Bogen. "Henappe an der Dise, unweit Guise den 24. Juni 1815."

"Ein Verlust, den wir alle sehr beflagen, ist der Ihres armen Schwagers Bährend<sup>1</sup>). Er ward während der Schlacht bei belle Alliance zum Herzog Wellington geschickt. Dort wohnte er einem heftigen französischen Angriff bei. Dort sah man ihn von einer Augel getroffen vom Pserde stürzen. Seitdem ist nichts von ihm gehört worden. Er war ein tressticher junger Mann, ernst, ausrichtsam, zwerläßig. Es ist eine allgemeine Alage über ihn. Sanst ruhe seine Asche.

"Über den Aufruhr der Sachsen ist sogleich durch meinen Abjudanten ein Bericht nach Berlin gesandt worden, um ihn den dortigen Zeitungen einzuwerleiben, es ward aber der Truck verweigert. Nach Koblents ward ein Bericht vom Grasen Gröben gesandt für den Rheinischen Merkur, er wurde aber nicht aufgenommen; und warsich ich hatte andere Dinge genug zu thun, als daß mir Zeit

<sup>1,</sup> Berent, Bruder der Gattin Bonen's.

übrig geblieben wäre für Paragraphen für andere Zeitungen zu forgen.).

"Dem General Hothendorf, der die Arbeiten für das Feldgeschütz in Wesel eingestellt und auf das Belagerungsgeschütz verwandt hatte, habe ich sogleich das Gegentheil, nach seiner Zurückfunft besohlen. Sölln konnte sich wohl mit seinem Geschütz schon tüchtig wehren. Um mehr Geschütz daselbst disponible zu haben, habe ich beschlossen gehabt, Cavonaden gießen und sie in die untersten Thurmräume stellen zu lassen, wo sie nur auf den vorliegenden Wall zu schießen haben; sie sind wohlseil und geben einen guten Kartäschschuß. Ich hosse, daß Sie dies billigen.

"In dem herrlichen Teldzug wünsche ich Ihnen Glück. Ter Reapolitanische Feldzug hat 6 Wochen gedauert; der unsrige gegen Frankreich nur eine Woche. Seit der Racht vom 18. zum 19. ist kein Schuß mehr gesallen, es seit den vor den Festungen. Avesnes mit Vorräthen und Guise mit 2800 Gewehren p. p. ist unser. Ter General Morand hat auf einen Wassenstillstand angetragen, weil Napoleon der Welt den Frieden geben wolle und dem Ihron entsagt habe. Man solte eine Temarcationslinie anordnen, p. p. Abgeschlagen Wir gehen nach Paris. Ginen Wassenstillstand würden wir Preußen nicht annehmen, es sei dann man überliesere die Festungen der Sambre, der Maas, der Mosel und Saar, nebst allem Land bis an die Marne und Bonaparte dazu. Gott besohlen! theurer Freund. Gneisenau."

2. An Bonen "Et. Cloud 9. Juli 1815."

"Ew. Excellenz übersende ich eine Abschrift meines Berichtes an Se. Majestät über den Zustand der Dinge in Frankreich?), mit der Bitte, wosern Ihre Ansichten mit den meinigen übereinstimmen, solche bei Er. Majestät zu unterstüßen.

"Der Major von Hüser wird manche Fragen zu beantworten im Stand sein, wenn etwa Ew. Excellenz noch mündliche Erläuterungen zu haben wünschen<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Boyen hatte Gneisenau (16. Juni) nahe gelegt, eine tendenziöse Tarstellung des Rheinischen Merturs widerlegen zu lassen. Perp Telbrück, Leben Gneisenau's 4, 535.

<sup>2)</sup> Bom 8. und 9. Juli, bei Perhe Delbrück 4, 574—578 nach dem Monsgept mitgetheilt.

<sup>3.</sup> Bgl. Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Generals der Zufanterie v. Hüßer S. 169.

"Das Wohl und die Sicherheit unseres Preussens Ihnen in diesem fritischen Moment zu empsehlen, bedarf ich nicht; aber wir müssen alle unsere Kräfte und unsere gesammte Thätigkeit anstrengen, um die Wirkungen der Mißgunst abzuwenden.

"Truppen hier in Frankreich zu versammeln so viel wir nur vermögen, ist das Erste Gebot. Nur mit einer großen, siegreichen Armee mögen wir, im Verein mit einer entschlossenen Sprache, glücklich negoziiren.

"Mit Caftlereagh und Wellington habe ich heute bereits einen diplomatischen Strauß durchgefochten. Sie wollten den Grundsat der Kontribution nicht zugeben und meinten endlich, wenn fie auch Die Gerechtigfeit derselben anerkennen muften, so durften wir doch nur gemeinschaftlich mit den anderen Mächten fordern. Ich habe ent= gegnet: Baris fonne nach unfern Nachrichten füglich 200 Millionen Franken zahlen, der Feldmarschall habe nur 100 Millionen gefordert und die andern 100 Millionen den Engländern offen gelaffen') Die übrigen Urmeen hatten uns allein fich schlagen laffen und übrigens Paris nicht in ihrer Gewalt, fie würden daher auch an diese Stadt keine Forderungen machen. Dies leuchtete ihnen am Ende ein, fie meinten aber doch, wir möchten ihre Vorschläge prendre en considération; ich habe das abgelehnt; ebenso den Aufschub der Sprengung der Brücke von Jena. — Die Rückforderung unserer Runftschätze habe ich ihnen ebenfalls bestimmt erklärt. — Nur mit Teftigkeit fommt man mit diesen Diplomaten zurecht und auch nur diese achten fie. Regotiiren wir auf eine andere Beife, fo leiden wir Schaden.

"Ich meine, daß wir an Kaiser Alexander eine gute Stüße sinden werden, sossen er nicht etwa durch Ideen von unzeitgemäßer Groß-muth [sich] hinreißen läßt. Doch ist es jeht noch viel zu früh, etwas hierüber zu bestimmen, da wir Kaiser A. Politif in betreff des jehigen Bustandes von Frankreich noch nicht kennen. Oft läßt er sich durch persönliche Zuneigungen, oft auch durch von ihm sehr geheim gehaltene

<sup>1)</sup> Der Umstand, daß Königer (der Krieg von 1815 S. 415) zwei Briese Gneisenau's an Knesebeck citirt, in denen nur von einer Forderung von zwei Millionen die Rede sei, veransaßt Delbriid (a. a. D. S. 454 Unm.) zu der Bermuthung, daß die zwei Millionen im Gegensaß zu der offiziellen preußisschen Forderung von 100 Millionen das Minimum dessen sewesen sei, was Gneisenau zu erreichen gehosst habe. Nach Obigem ist es ober wahrscheinsich, daß die zwei Millionen verlesen sind für 200 Millionen.

politische Plane leiten. Er ist ost nur zu errathen, nicht zu ersorschen.
— Gott erhalte Sie. Gr. N. von Gneisenau."

"Gine ähnliche Abschrift habe ich für den H. Fürsten v. Hardenberg machen lassen, welche Sie ihm zusenden wollen."

3. An Blücher. [Paris, 5. oder 6. September 18151).]

"Ich habe die Ehre Ew. Durchlaucht folgendes anzuzeigen. Das Altimatum von England ist gekommen und unserer Sache keinesweges günstig. Der Zustand von Deutschland und Frankreich soll nach dem des Jahres 1790 hergestellt werden mit Ausnahme von Landau daß an Deutschland wieder kommen soll. Gine Anzahl von Festungen soll von den Alliirten 7 Jahr lang besetzt werden und Frankreich 1200 Millionen bezahlen, wovon aber die 50 Millionen lausende Einkünste, serner die sür unsere Bekleidung bewilligte Summen sollen abgerechnet werden, und von den deren? Rest die neuen Festungen zu bauen sind. Der Staatskanzler hat sich dem entgegen erklärt.

"Die Unruhen im judlichen Frankreich find aufs neue ausgebrochen und zwar von den Bonapartisten gegen die Royalisten. Die Dest= reicher haben dabei einen Echec erlitten. 3ch habe einen geheimen Polizeibericht heute gelesen, worin gesagt wird, daß in der Normandie und Bretagne ebenfals dergleichen geheime Berbindungen find, die zur Absicht haben die fremden Truppen anzufallen. Die Armee an der Loire ist heute noch 60000 Mann stark, worunter 12000 Mann Cavallerie und 600 bespannte Ranonen; überdies noch 4000 Remonte= pferde. Die hiefige Regirung schift ihnen noch immer Geld, statt fie durch Vorenthaltung des Soldes zu zwingen, auseinander zu gehen. In Eljag und Lothringen foll ebenfalls ein Aufruhr vorbereitet jenn. Ich zeige dies Alles Em. Durchlaucht in der Absicht an, daß Hoch= diejelben etwa davon Veranlaffung nehmen mögten, den Truppen zu befehten Vorsichtsmasregeln zu ergreifen; den ob ich gleich der Meinung bin, daß bei gehörigen Maagregeln und bei der Menge der Truppen von Volksbewegungen nichts zu befürchten ift, fo wäre boch wenn die Truppen die Borsicht vernachläßigten, auch nur ein einzelner Unfall irgend einer Truppenabtheilung fehr unangenehm, und gang dazu geeignet, die furchtsame Diplomaten in ihrer Turchtsamkeit zu steigern, woraus leicht Beschlüsse entstehen konnten, die unserer Sache schädlich

<sup>&#</sup>x27;) Nach einer von Grolman an Boyen (Alençon den 7. Sept. 1815 - mitgetheilten Abschrift.

wären. Unter Die Militairischen Borsichtsmagregeln rechne ich das Rusammenziehen der Truppen in größeren Massen, die jest auch nach den Abkommen mit dem französischen Finanzminister auch leichter zu bewertstelligen ift und der Disciplin zuträglich ift, denn gewiß ift es. daß der Geift der Nation gegen unsere die Preußische Truppen sehr aufgeregt ift, wozu würkliche Bedrückungen und harte Behandlung, hauptfächlich aber Fouchers Polizei Machinationen mitgewirkt haben. Es wurde sich jest überhaubt die Frage thun laffen, ob man nun wo ein Abkommen mit der frangosischen Regierung getroffen worden ist, nicht beffer daran thaten [fo!] die unter Ew. Durchlaucht Befehlen stehende Urmee auf das rechte Seine Ufer marschieren zu laffen, wobei man immer noch die Departements am linken Seine Ufer mit benuten tonnte. Daß die Urmee des Herzogs Wellington zum Theil da= selbst stehe, kann gegen eine solche Anordnung der Kantonnirungen nicht angeführt werden, indem der größte Theil der englischen Truppen hier bei Paris oder bei den niederländischen Testungen steht, und bagegen nur wenig brittische Truppen in den Departements bes rechten Seine Ufers find. Der Herzog von Wellington ist hiebei auch nicht zu ichonen, indem er weber gegen unfern Staat noch gegen unsere Urmee fich gut benommen hat. Es bedürfte, wenn Ew. Durch= laucht einen folden Entschluß faßten, nur ber einfachen Anzeige, daß militairische Gründe sie veranlaßten, Ihre Armee näher ben Grängen zu verlegen. Bei einer folchen Unordnung ließen dann auch die von den Ruffen verlaffenen Diftricte fich mit benuten1)."

<sup>1) (</sup>Grosman bemerkt in dem Begleitschreiben, Gneisenau's Schreiben scheine ihm in vielen Theilen zu aufgereizt. An die zu befürchtenden Unruhen glaube er nicht; wenigstens in den von den Preußen besetzten Provinzen zeige sich noch keine Spur. Bgl. die Antwort Blücher's an Gneisenau (Alençon den 7. Sept. 1815) bei Delbrück 4, 620.

## Literaturbericht.

Geschichte des deutschen Briefes. Bon G. Steinhausen. I. Berlin, R. Gärtner. 1889.

Der glückliche Gedanke einer Geschichte des deutschen Briefes hat im vorliegenden Werke, nach dem 1. Bande zu urteilen, der bis an's Ende des 16. Jahrhunderts führt, treffliche Ausführung ge= funden. Steinhaufen legt den Nachdruck seiner Forschung auf die ftilistische und inhaltliche Entwickelung des Privat= und Familienbrieses. Mit bestem Recht! Gerade Dieser und nur er läßt uns nutbringenden Einblick gewinnen in das dichte Net von geistigen Faden, die, je länger, je enger die Weschichte des Briefes verknüpfen mit den intim= ften Regungen unserer Boltsseele. Aber auch das offizielle und das faufmännische Schreiben, die briefliche Zeitung, das Titel-, Formelund Beförderungswesen, die Briefstellerliteratur ist von dem um= sichtigen Bf. nicht vergessen worden, wenn auch das eine oder andere etwas eingehendere Behandlung wohl vertragen hätte. Mit bewußter Beschränkung faßt sich St. furz, fürzer oft, als dem Fachmanne lieb sein wird; cs liegt ihm am Herzen und es ist ihm ge= lungen, vor allem auch ein lesbares Buch zu schreiben. feiselnden knappen und belebten Darstellung gludt cs, auf engem Raume eines stattlichen Materials mühelos herr zu werden; ich er= tenne das unbedingt an, wünschte aber freilich, St. ware mit Belegen für seine Behauptungen, mit der Rechenschaft über seine Sammlungen etwas freigebiger gewesen, als er es in seinen latonischen Anmerkungen ift; ein Berzeichnis der benutten Quellen, wenigstens der Briefpublika: tionen, ware bei diesem verzettelten Stoffe fehr erwünscht und ließe sich im 2. Bande vielleicht nachholen; in dem Abschnitt über Brieffteller scheint St. z. B. Fadri's Epistelbüchlein von 1556 oder ein aus ihm abgeleitetes Werf benutt zu haben, ohne daß ich es ein einziges Mal erwähnt fände. St. verschmäht es offenbar absichtlich, mit dem geslehrten Handwerfszeug zu flappern; aber er geht mir darin zu weit und erschwert die Nachprüfung.

An Borarbeiten ftand St. wenig zu Gebote. Er war in erfter Reihe angewiesen auf die aus irgend einem Grunde gedruckten Briefe, und dies Material mußte nothwendig den Charafter des Zufälligen tragen; zumal der Privatbrief des 15. und 16. Jahrhunderts ist kaum des Druckes gewürdigt worden, wenn nicht Inhalt oder Verfasser dazu besondern Anlaß gaben. Et. hat diesem Mangel abzuhelsen gesucht, indem er auch Ungedrucktes heranzog, so namentlich aus dem Archiv des Nürnberger Nationalmuseums den Baumgartner'schen und den umfänglichen und vielseitigen Behaim'ichen Briefwechsel; die Bartien. in denen diese prächtigen lebensvollen und abwechstungsreichen, oft wohlthuend warmherzigen und tüchtigen Briefe analysirt werden, find Die besten des Buches; man spürt es St. an, wie er sich an den bunten Bildern, den fraftigen Gestalten, Die er uns aus dem Alein= leben des Reichsstädters vorführt, selbst erbaut; es wäre schön, wenn er uns bald durch umfänglichere Publikationen aus jenen bisher nur zum fleinsten Theil veröffentlichten Briefwechseln erfreute.

Trot dieser wertvollen Ergänzung bleibt das von St. ausgenutte Material immer noch zufällig und reicht zu einer abschließenden Geschichte des deutschen Brieses schwerlich aus. St. täuscht sich
darüber nicht, und es verdient nur unsern Tank, daß er sich durch
diese Erkenntnis von seiner Arbeit nicht abschrecken ließ. Aber es ist
freilich nicht zu leugnen, daß demzusolge wenigstens ein wichtiges
Teld der Untersuchung nahezu brach liegt. St. würdigt die Unterschiede zwischen den Briesen des Adels und des Bürgers, des
14., 15. und 16. Jahrhunderts, der Kanzlei, des kaufmännischen
Berkehrs und der Familie; aber die nord- und süddeutschen Briese
in ihren landschaftlichen Berschiedenheiten scheidet er nicht. Sehr begreistich! In der älteren Zeit überwiegt bei ihm das niederdeutsche,
im 16. Jahrhundert das Kürnberger Briesmaterial so sehr, daß eine gesicherte Charafteristif der Briese anderer Gegenden kaum möglich ist.

Nachträge zu St.'s Sammlung zu geben ist ebenso leicht wie zwecklos. Nur zweierlei hebe ich hervor. Für die (Beschichte des poetischen Liebesbrieses war Hossmani's Aussach im Weimarischen Jahrbuch 2, 237 zu benutzen; und die Verletzung des Briefgeheimnisses im 16. Jahrhundert (S. 135) konnte nicht besser illustrirt
werden als durch den besonderen Traktat Markin Luther's "von heimlichen und gestohlenen Briesen, sampt einem Psalm, ausgeleget widder Hertzegen Georgen zu Sachsen" (1529). Den Musterbriesen der Briefsteller gegenüber ist St. doch wohl zu skeptisch und spröde. Die
typisch austretenden Warnbriese an Trunkenbolde z. B., die sich in
verschiedenen von einander unabhängigen Spistelbüchern sinden, werden
gewiß praktischem Bedarf entsprochen haben; auch der Gattung des
ironischen Kondolenzbrieses durste gedacht werden; es liegt in der
Natur der Sache, daß sich gerade derartige Briese außerhalb der
Briessteller nicht leicht bis auf unsere Zeit erhalten haben.

St. beginnt die eingehendere Darstellung erst mit dem 14. Jahrhundert. Alles Frühere wird in einem Einseitungskapitel "Anfänge
und Ausnahmen" etwas gar zu stüchtig erledigt; gerade die versprengten Spuren ätteren Briesverkehrs in heimischer Sprache bedursten sorgsamster Erwägung. Runenbriese kennt St. nur auf Holztaseln (S. 2): aber sowohl die virgula plana des Benantius als
der häusige Ausdruck rünakesti erweist den Stab als einen zweiten,
wahrscheinlich üblicheren Träger von Botschaften. Für die äußere Gestalt der Liebesbriese des 12. und 13. Jahrhunderts (S. 11) haben
wir sehr ergiedige Zeugnisse an den kulturgeschichtlich so wichtigen Bildern der großen Heidelberger Handschrift: St. hätte aus ihnen
ternen können, daß diese Briese stets zu einem kleinen Rechteck gesaltet,
nie gerollt waren und daß sie zuweilen mit angehängtem Siegel versehen wurden; auch ihre Besörderung durch Pseile wird uns auf
jenen Bildern veranschaulicht.

Einer Zeit, in der die Prosa so vorherrscht wie heutzutage, scheint es sehr bestemdlich, daß die erhaltenen deutschen Briese der Stauserzeit weit überwiegend, die Liebesbriese ausnahmslos in Versen abgesaßt sind. St. erwähnt S. 11 sreisich auch deutscher Liebesbriese in Prosa, aber ohne Belege: der Bries im Frauendienst 32, 9 ist fein Liebesbries, und in dem lateinisch-deutschen Frauendries aus Tegernsee überssieht St., daß sich die deutschen Vorte halb unwillkürlich zu Reimpaaren zusammenschließen. Jede gehobene Sprache, seder Gesühlsausdruck nimmt im 13. Jahrhundert und im Volke noch lange darüber hinaus mit Naturnothwendigkeit poetische Form an: dringt der Reim doch selbst in die Urkunde (Germ. 31, 442); und wir thäten gewiß Unrecht, wenn wir die Liebesbriese der staussischen Sichter als eine

ifolirte Erscheinung ansehen wollten, wie es der mustische Briefwechsel des 14. Jahrhunderts wirklich war. Daß uns folche poetischen Liebes= briefe weit überwiegend aus den Kreisen der Minnesanger erhalten find, erklärt sich leicht aus der Aberlieferung: ich zweifle nicht, daß ichon lange vor dem Minnegesang und fortbauernd über ihn hinaus mundliche und schriftliche Botschaft der Liebenden zu Reimen fich formte; noch das 14. und 15. Jahrhundert beginnt seine prosaischen Liebesepisteln wenigstens mit etwas Reimprofa, und die gereimten Liebesgruße, mit denen Crotus Rubeanus einige seiner epistulae obscurorum virorum anhebt, follen diesen vulgaren Gebrauch, der aus dem Bolfe in den füchenlateinischen Brief des Mönchs herüber= gedrungen fein muß, vom Standpuntt überlegener Bildung perfiffliren. Für uns erweisen sie den ununterbrochenen Zusammenhang, der in ber Liebesbotschaft, im Liebesbriese bestand vom 10. Jahrhundert bis auf den heutigen Tag. Et., der in den Verfen der Liebesbriefe nur Wirfung und Nachwirfung bes Minnesangs zu sehen geneigt ist, wird dieser wichtigen Dauer einer alt volksthümlichen Gruß= und Briefform in all dem übrigen Wechsel nicht gerecht.

Dem Ginleitungstapitel folgen zwei Bücher, bas erfte bem 14. und 15. Jahrhundert, das zweite dem 16. Jahrhundert gewidmet. Benes ergahlt uns, wie fich der Privatbrief aus der Steifheit des Kangleistils zu natürlichem individuellem Geplander fortentwickelt, dieses, wie die schwülstige Umständlichkeit der Kanglei von neuem Herr wird über den Briefftil: dort Aufschwung, hier Berfall. Mir icheint, als habe St. die Abgrenzung nicht gang glücklich gewählt. Die Resormation ift für die Geschichte des Briefes fein Abschnitt gewesen, und der Rangleiftil hat feinen ichlimmeren Teind gehabt, als gerade den humanismus, den St. geneigt ift, für den Berfall des Briefftits im 16. Jahrhundert mit verantwortlich zu machen; wer trat denn die häßliche offizielle Gepflogenheit um der Freiheit und Schönheit willen jo fröhlich mit Füßen, wie die poetae in ihrem sichern Bildungsstolz? Es ist auch gar nicht richtig, daß seit der Rejormation ein Ginten ju fpuren ift. St. huldigt der neuerdings oft vertretenen Tendenz, das 15. Jahrhundert auf Kosten des 16. zu erheben: das Reformationszeitalter foll im Gegensatz zu ber Beiterkeit der früheren Beit an vergrämter Frommigkeit leiden, humorlos sein, unter dem Drucke der Noth des frohen Lebensmuthes entbehren. Man traut seinen Augen faum. Und der Beweiß? Bergleich zwischen ben Briefen der armen ungeschickten Sibylle von Sachsen an ihren gefangenen Mann, die also aus gang individueller Nothlage entsprangen, und der freilich herzerquidenden Korrespondenz von Albrecht Achilles und seiner Familie; dazu ein paar unmuthig verdriegliche Außerungen, wie fie jederzeit vorkommen. Und St. widerlegt fich felbft durch feine Mittheilungen aus den Briefen des Baumgartner-Beheim'schen Arcises, der in der Bielheit seiner Interessen, in der Luft am Briefichreiben, in Gewandtheit und heiterer Frische Die Durchschnittsepisteln des 15. Jahrhunderts weit hinter sich läßt. Der Fehler liegt eben in der Gintheilung. St. überträgt auf das gange Sahrhundert, was für seine letten Sahrzehnte wirklich zutrifft. Einer schülerhaft stammelnden Anfangsperiode, in der sich der Briefftil an feste Formeln möglichst eng anschließt, nicht aus Respett vor der Ranglei, sondern weil dem Privatmann das Schreiben eine faure ungewohnte Arbeit war, für die er Hülfen und Krücken brauchte, einer folden Periode, die etwa das 14. Jahrhundert umfaßt, folgte ein langer steter Aufschwung bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts und darüber hinaus: dann erft zeigen sich mit schnell wachsender Macht Die Borboten der Berrudenzeit mit ihrer fteifen, lebenertödtenden Konvenienz.

Ich habe meine Bedenken gegen St.'s Ginteilung nicht zurückgehalten, weil sie den Ion der Darstellung im 2. Buche gelegentlich beeinflußt. Groß ist der Schade nicht. St. schildert so sachlich und auschaulich, läßt die Quellen so reichtich selbst zu uns reden, daß seine subjettive Antipathie gegen das 16. Jahrhundert durch ihn selbst un= willfürlich forrigirt wird. Es ift ein wahres Bergnügen, an seiner Sand zu verfolgen, wie fich die stehenden Formeln, die dem Briefftil immer reichlich eignen, allmählich nach Ständen und Sahren verschieben, wie der Privatbrief, anfangs ein durch dringende Noth= wendigkeit erzwungenes seltenes Stud Arbeit, bald zum Herzens= bedürfnis, ja zum Bergnügen wird, wie er fich aus einem dürren armseligen Stelett zu reicher Fülle in Form und Inhalt herauslebt; zunächst ist es die politische Nachricht, die neben dem eigentlichen Briefthema fich in der neuigfeitsarmen und slüfternen Beit Platz erobert, auch wohl Celbstzwed wird; als jpater für die Berbreitung wichtiger öffentlicher Ereignisse auch sonst gesorgt war, tritt der Klatich an die Stelle, zumal das ewig junge Thema der wirflichen oder muthmaßlichen Verlobung, der Hochzeit, für das sich das 16. Jahr hundert nicht minder lebhaft intereffirte, als das 19.; Briefe, die fich auf Gruße, auf Borwürfe oder Entichuldigungen wegen jaumigen

Schreibens beschränken, gab es nach 1500 reichlich, vorher, wie es scheint, gar nicht oder selten u. s. w. Den Einstluß der Kanzlei schlägt St. gelegentlich zu hoch an: z. B. die Einteilung des Briefstoffes durch erstlich, zum andern (S. 156) stammt schwerlich aus ihr, sie herrscht ebenso in Luther's Traktaten, in den Epilogen der Sachs'schen Dramen; auch die Neigung zur Tautologie, namentlich zu zweigliedrigen Formeln, ist dem ganzen Mittelalter im weitesten Umfang eigen, nicht nur in der Kanzlei zu Hause. Doch das sind Kleinigkeiten. Der sesselnde Stoff, die trefsliche, auf der Grundlage tüchtiger Forschung ausgebaute Darstellung, der weite Blick des Bf., der kulturhistorische Bertiefung nirgend versäumt, machen St.'s Buch zu einer sehr ersfreulichen Erscheinung: es ist keine Redensart, wenn ich versichere, daß ich dem 2. Bande des Werfes mit Ungeduld und Spannung entzgegensehe.

Die Armagnaken im Elsaß (1439—1445). Bon **5. Witte.** Straßburg, J. S. Ed. Heit, 1890.

Die mit großer Frische geschriebene, lebendige und anschauliche Schilderung dieser theils traurigen, theils schmachvollen Episode der deutschen Beschichte aus der Geder eines mit der Beschichte des Elfaß gerade im 15. Jahrhundert wohlvertrauten Forschers hat keineswegs nur ein lokales Intereffe. Die Bildung und Zusammensetzung dieser welschen Söldnerscharen, die lange nach dem Tode ihres ersten Führers immer noch nach seinem Ramen genannt werden, ihre Bewaffnung und Kampfesweise, ihr viel mehr auf Plündern als auf Schlagen mit dem Teinde gerichteter Sinn, der Bestand ihrer 1439 und 1444 in's Etjaß einfallenden Scharen, der Umfang ihrer Verwüstungen tritt uns ebenso deutlich entaggen wie die trogige, mannesstarte, todmuthige Tapferfeit der Kämpfer von St. Jakob an der Birs, die auch ihrerseits als eine schwere Landplage erscheinen. Si dieu se ferait homme d'armes, il serait pillard war der Ausspruch eines La Hire, den uns die Schiller'sche Muse als ideale Rittergestalt vertraut gemacht hat. Der Einfall von 1439 war nur ein schwaches Vorspiel des Zuges von 1444. Voll und gang fällt bezüglich des letteren auf Raiser Friedrich die Schuld, nicht nur den Dauphin gegen die Schweizer herbeigerufen zu haben, ohne über Leistung und Gegenleistung irgend welche bestimmten Ab= machungen zu treffen, sondern auch den Schutz des Eljaß nach dem Siege ber muften Scharen bei St. Jatob verabfaumt, ja geradezu

verhindert zu haben. Gin jammervolles Stück deutscher Raiserpolitik, beijen Gewiffenlofiakeit allerdings der heftige Gegenfatz zwischen dem aus feiner Herrenftellung geworfenen Abel und den trotsigen Bauern und reichen Städten in Diesen oberen Gegenden des Reiches Damals weniger empfinden ließ. Auch dieser Gegenfatz ift an vielen Beifvielen zum Ausdruck gebracht. Die Schwerfälligkeit und Ergebnislofigfeit der Berhandlungen der Reichsstände gegenüber dem Einbruch in's Reich ift nicht fingular, fie ift Die Signatur ber Beit, ebenfo daß die Städte, wenn es ihnen an den Aragen ging, fich mannhaft zu wehren und eine herzerfreuende Energie zu entfalten verstanden, wie hier besonders Strakburg. Sie wußten eben, was ihnen eine Eroberung durch folche Teinde zu bringen drohte. Es ift übrigens boch merfwürdig, daß der Bi. von der Artillerie des Teindes, deren Umfang und Rusammensetzung er in genauen Angaben ausdrücklich bervorhebt, nur geringe Erfolge zu berichten weiß. — Der wissen= schaftliche Werth des Buches wird durch die Benutung ausgiebigen neuen Materials aus dem Strafburger Stadtarchive noch erhöht. Der Druck ift eng und greift die Augen an; das find leider Dinge, auf die man in deutschen Büchern noch wenig sicht. Mkgf.

Index librorum prohibitorum, gedruckt zu Parma 1580, herausgegeben und erläutert von Fr. Seinrich Reusch. Bonn, M. Cohen u. Sohn. 1889.

Gin fehr intereffanter und unentbehrlicher Rachtrag jum Saupt= werte Reujch's über den Index. Dort ist nachgewiesen, daß die Mehrungen des römischen Inder von 1590, welche dieser gegenüber dem Trienter von 1564 enthält, in der Hauptsache entnommen sind den zwischen 1569 und 1583 zu Lüttich, Antwerpen, Liffabon und München erichienenen Indices, ferner jenem des Quiroga, der Gesner'ichen Bibliothet und den Frankfurter Meftatalogen. Der Reft, großentheils englische Ramen, entstammt, wie nun feststeht, einem bisher völlig unbefannten, zu Parma 1580 gedruckten Index. Nach dem einzigen Gremplar desselben, im Besitze des Münchner Antiquars Rosenthal, legt R., nachdem er Auszüge daraus bereits in den Publikationen des literarischen Vereins in Stuttgart veröffentlicht hat, bier einen vollständigen Abdruck vor, begleitet von gründlichen Erläuterungen über feine Quellen und Gigenthümlichkeiten. Dieser Index von Barma ist mit noch größerer Lüderlichkeit gearbeitet, als alle anderen italienischen Indices und wimmelt von Schreibsehlern, Dberflächlichkeiten und Mißverständniffen. E. Schnepfins erscheint 3. B. als Seuffessius und Erasmus Snispius, Balthasar Hiebmaier gar als Balthesar Chiemaschr. Manche Entlehnungen finden sich aus dem venetianischen Index von 1554 und dem Paul V. von 1559, aber bezeichnender Beise nur aus den ersten Buchstaben. Im Ketzerkatalog des Prateolus werden die Anhänger Beza's als Bezanite, die polnischen Antitrinitarier als Teisten bezeichnet; der Bs. unseres Index machte aus jenen Bixanitae seu Bexani, aus diesen aber Doeste vel trinitarii seu Ariani novi. Nur dem Scharssim und der Gelehrsamseit eines R. fonnte es gelingen, Klarheit in diesen Bust von Entstellungen zu bringen. Es braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden, daß auch diese Abhandtung mit jener erschöpsenden Gründlichkeit und meisterhaften Übersichtlichkeit gearbeitet ist, welche bereits das Hauptwerf zu einer Zierde der historischen Literatur gemacht haben.

Geschichte der Schweiz mit besonderer Rücksicht auf die Entwickelung des Berfassungs- und Kulturlebens von den ältesten Zeiten dis zur Gegenwart. Nach den Duellen und neuesten Forschungen gemeinsaklich dargestellt von Karl Dändliker. III. Zürich, F. Schultheß. 1887.

Bu der H. 3. 60, 146—150 besprochenen Geschichte der Schweiz ist der Abschluß des Werkes nachgesolgt. In zwei Büchern umfaßt er die Zeit von 1712 bis 1798, mit welcher die ältere Geschichte der Eidgenossenschaft zu Ende geht, und führt darauf die Entwickelung des jetzigen Jahrhunderts dis nahe an die Gegenwart hin. Abermals ist der Band mit zahlreichen Holzschnitten illustrirt, und als Beilagen sind Proben der Tschudisschen Schweizerkarte von 1560, sowie der allerneuesten, eidgenössischen Nartenaufnahmen hinzugesügt.

Soll zunächst ein allgemeines Urtheil über diese Schlußabtheilung gegenüber dem früher über die ersten Bände abgegebenen vorausgestellt werden, so tritt die ersreuliche Thatsache entgegen, daß der Bs. sichtlich hier mehr aus einem einheitlichen Guß zu schaffen in der Lage war; eine ebenmäßigere Behandlung, besonders auch eine geringere Ungleichheit im Umsange der Heranziehung des Stosses machen sich geltend. Der Lefer läßt sich durch den Fluß der Tarstellung in den meisten Abschnitten gern weiter leiten, und besonders haben der Fleiß und das Weschick, womit die kulturhistorischen Kapitel gestaltet sind, Anspruch auf Anerkennung zu erheben. Das gilt vorzüglich für die erste Häste des Bandes, wo schon die Überschrift von Buch IX "Politische Aufslöfung und geistige Wiedergeburt" zeigt, welches Gewicht auf die

Weschichte bes frisch erwachenden geistigen Lebens gelegt ift. Das große Material über das 18. Jahrhundert ift hier zutreffend angeordnet und in anregend lesbarer Beije vorgeführt. Höchstens ift dabei die Frage aufzuwerfen, ob nicht die lokalen Wirren, welche allerdings ebenso viele Anzeichen des Berfalles der alten staatlichen Bustande waren, auf fast 80 Seiten zu einläßlich berücksichtigt worden seien. Anders liegt diese Frage bei den "Borspielen der helvetischen Revolution", welche 3. 264 ff. fich erichtießen, weil dieselben auf die Ratastrophe von 1798 unmittelbar hinüberleiten, und gerade hier zeigt der Bf., daß es jein Borfat war, in billiger Beife die einander gegenüberstehenden unvereinbaren Auffassungen abzuwägen (die Darstellung der Bewegungen am Zürichice, 1794 und 1795, C. 280-287, fann als Beispiel hiefür hervorgehoben werden). In ähnlicher Beise sucht das Buch in der Rennzeichnung der wahren Beweggründe der französischen Ginnischung von 1798 der Bahrheit volle Genuge zu thun, die Bemäntelung zu entfernen, welche durch das frankliche Direktorium und beffen Wertzeuge und Anhänger diesen Ereigniffen in täuschender Beije gegeben wurde. Beniger vermag die Beurtheilung der Zwischen= zeit der Mediationsversassung, von 1803 bis 1813, zu befriedigen; denn jo sehr die gangliche Abhängigkeit der von Frankreich her neu geordneten Schweiz von der Person des Bermittlers Buzugeben ift, jo waren doch die Aufrichtung der Bermittlungsatte und der wohl durchdachte Inhalt derselben eine Rettung für das durch innere Wirren erichöpite, von Parteien zerriffene Bolf aus der heillos gewordenen Wirtschaft der helvetischen Ginheitsrepublik heraus, und der rudfichtstose egoistische Echopfer der Berjaffung hatte in seltenem Grade als Mediator der Echweiz ein mahres Berftandnis der Bedurfniffe eines einzelnen Landes gezeigt. Diese Besichtspuntte find hier nicht genügend zur Geltung gebracht, und fo läßt auch die Behandlung des im Ranton Bürich 1804 gum Ausbruche gelangten Aufstandes, besonders in der Ginflechtung einiger geradezu stoßender Ausdrücke auf E. 427, Die wünschenswerthe Würde wiffenschaftlicher Behandlung vermiffen, mahrend im Gegenfate dazu die weit naher liegenden Greigniffe der Jahre, welche der Entscheidung von 1847 vorangingen, in ungleich zutreffenderer Weise fich behandelt finden. Überhaupt wird als Wesammturtheil auszusprechen sein, daß tich der Bf. redlich bemühte, seiner burchaus nicht leichten Aufgabe, was besonders die Weichichte des laufenden Jahrhunderts anbetrifft, gerecht zu werden. Borgüglich ift das auch bei dem letten Rapitel: "Entwickelung des Kultur» und Volkslebens, 1830 bis 1880" (S. 711 auch bis 777) der Fall, für welches übrigens (nach S. 778 und 779) vielsache Beihülse gewonnen werden konnte.

Einige Bemerkungen, die fich bei Durchlesung des Buches aufbrangten, seien hier noch angehängt. S. 109-118 ift ber helvetischen Gesellschaft als dem "ersten nationalen Berein" — überhaupt ift auch in diesem Bd. 3 von der Bezeichnung "national" wieder allzu oft Gebrauch gemacht - zu viel Raum zugewiesen, wenn in Betracht gezogen wird, wie wenig diefer allerdings reiche Anregungen bietende Kreis hervorragend tüchtiger Männer wirklich schöpferisch in das Leben einzugreifen vermochte, mas allerdings nachträglich, S. 117, gleichfalls zugegeben wird. Bei ber Schilderung ber Wirren nach bem Sturge der Mediationsversaffung, S. 490 ff., wird eine ftarfere Betonung der Gelüfte, einzelne neu entstandene Kantone zumeist zum Besten der alteren, früher herrschenden Orte zu gertrennen, vermißt; insbesondere ift der Rampf im Ranton St. Gallen, 1814, viel größerer Beachtung würdig. Ferner Einzelnes. S. 537: ber Bürcher liberale Journalist Nüscheler war Theolog, nicht Zurist; S. 587: das Pein= liche im fog. Confeil-Handel für Frankreich war, daß Confeil eben nicht Spion der "Regierung", fondern hinter deren Rücken abgeschickter Privatspion König Louis Philippe's war; S. 660: das Urtheil über Die älteren Müngen, vor der Centralijation des Müngwesens, fie feien "meist unansehnlich" gewesen, wird durch die bildliche Gegen= überstellung der fünstlerisch und heraldisch zumeist viel höher stehenden älteren Typen zu den neuen, in Fig. 77 zu Fig. 78, am schlagendsten unmittelbar widerlegt; E. 693 fehlt die Jahresangabe für den Beginn der weitergehenden demofratischen Bewegung im Kanton Burich, 1867; S. 702: die Abstimmung über den ersten Entwurf der revidirten Bundesverfassung 1872 geschah nicht am 12. März, sondern am M. v. K. 12. Mai.

The Swiss Confederation. By Sir Francis Ottiwell Adams and C. D. Cunningham. With a map. London and New York, Macmillan and Co. 1889.

Das schön ausgestattete Buch über die Schweiz und ihre Einrichtungen, welches in erster Linie zur Bestimmung hat, den Engländern das Verständnis des eigenthümlichen Ausbaues der demokratischen Organisation der schweizerischen Eidgenossenschaft zu vermitteln und dieselben zu eigener genauer Prüfung anzuregen, ist nicht ein

der hiftorischen Literatur eigentlich angehörendes Wert, wenn auch die Auseinandersetzungen an die geschichtliche Grundlage überall anzuknüpfen fich bestreben. Die Berfassung, die Bundesbehörden, die Beziehungen der Centralgewalt und der Rantone zu einander, die Be= meinden, der fantonale Haushalt, Militärwesen, Religion und Erziehung, Landwirthschaft und Handel, politische Barteien, internationale Berträge: das find etwa die Hauptgesichtspunkte, welche nach einander abgehandelt werden, um die Leser in die Kenntnis der gegenwärtigen Buftande einzuführen. Die Berfaffer find durch längere eigene Berührung mit den schweizerischen Verhältnissen wohl befannt, der erst= genannte, welcher seither starb, als früherer diplomatischer Vertreter Großbritanniens bei der Eidgenoffenschaft, der zweite als Renner des Hodgebirges und Verjaffer des Wertes: The Pioneers of the Alps. Mit ausgesprochen gunftigem Vorurtheile, wie denn das Werk dem Präsidenten und den Mitgliedern des Bundesrathes gewidmet ift, find Die Bf. an ihren Stoff herangetreten; aber außerdem erfreuten fie fich, wie auf E. VIII ff. dargelegt ift, fehr ausgiebiger Unterftützungen von Fachleuten in der Echweiz selbst, deren Beiträge verschiedenartigen Inhaltes benutt werden konnten, allerdings vielleicht insoweit nicht gang jum Bortheil des gesammten Eindruckes, indem badurch eine gewisse Ungleichheit der Behandlung bedingt wurde, etwa einige Landesgegenden, jo 3. B. das Berner Oberland, im besondern Grindelwald, oder der Ranton Genf, behufs der beispielsweisen Bervorhebung, ausnahmsweise stärfere Betonung ersuhren. Unverfenn= bar haben aber auch gewisse unmittelbar praktische Erwägungen Anlaß zur Ausarbeitung des Buches gegeben, folche, welche gang voran auf Die auswärtigen Leser besselben sich von vornherein bezogen. Go ift Rap. XIX einer Vergleichung der schweizerischen Ginrichtungen mit denjenigen der amerikanischen Union eingeräumt unter bestimmter Her= vorhebung übereinstimmender und von einander abweichender Erscheinungen, worauf am Ende noch die beiden Republiken an der eng= lijden Verjaffung gemessen werden. Aber noch unmittelbarer greift der lette Abjat von Rap. VI, einer besonders beachtenswerthen Erörterung über Reserendum und Initiative, welche auf Auskunftsertheilung des großbritannischen Rousuls Angst in Zürich beruht, in die Politik der Gegenwart ein; denn hier wird (3. 87) die Frage aufgeworfen, ob das staatliche Mittel des Referendums, der Anirage des Boltes über die Ginführung eines Gesetzes behufs Beantwortung durch Urabstimmung, sich mit Aussicht auf Möglichkeit und Bortheil

im vereinigten Königreich einführen ließe, so besonders in der Home Rule-Angelegenheit.

Im engeren Sinne geschichtlichen Inhaltes ift einzig Rap. I Historical sketch, S. 1-24, wo der föderative Aufbau des Staats= wesens furz und in der Hauptsache richtig und vollständig vorgeführt wird. Höchstens könnte es Migverständnis erregen, wenn (S. 2 u. 3) zwischen den Hauptphasen 1291 und 1798 auch die Jahre 1353 und 1513 als folche aufgeführt find, während weit mehr die nachher. S. 5. folgenden Jahre 1370, 1393, besonders jedoch 1481, wegen des Stanfer Bertommniffes, hier hatten dazwischengefügt werden follen. Denn der 1353 nur mit Uri, Schwyz und Unterwalden geschloffene Bund Berns, zur Zeit als Zug und Glarus schon wieder thatsächlich als eidgenöffische Orte aufgegeben waren, ift durchaus nicht im nachherigen Sinne des Wortes die Begründung der Confederation of eight Cantons geworden, chenso wie die Aufnahme Appenzells als Ort 1513 ein fast zufälliges, nebenfächliches Ereignis gewesen ift. Noch weniger zutreffend ift es, daß E. 3 des durch Tschudi's Willtur herausgeredmeten Datums des 17. November 1307 als eines histori= schen Fattums doch immerhin gedacht wird; außerdem müßte es dann auch noch entweder 17. Oftober oder 8. November heißen, da Tschudi in verschiedenen Zeiten aus seinen Konstruktionen heraus den einen und den andern Tag vorschlug. M. v. K.

Urfundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich. Herausgegeben von einer Kommission der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, bearbeitet von 3. Eschr und P. Schweizer. Band 1, erste und zweite Hälfte. Zürich, S. Höhr. 1888. 1890.

Erheblich später, als das für andere schweizerische Archive geschah, wurde in Zürich eine umfassende Bearbeitung und Drucklegung des urfundlichen Materials an die Hand genommen. Den Anstoß gab die ältere Vaterländisch-historische Gesellschaft in Zürich, die bei ihrer Selbstauslösung ihr Vermögen zum Zwecke der Förderung des Urstundenbuchs der jüngeren Antiquarischen Gesellschaft übergab und zusgleich die Kommission in das Leben rief, welche die Angelegenheit in die Hand zu nehmen beaustragt wurde. Der zürcherische Staatssarchivar, Dr. Paul Schweizer, übernahm die Hauptarbeit, auf das hingebendste dabei ganz besonders von dem früheren Oberrichter, Dr. Jakob Sicher, aber auch von anderen Geschichtsfreunden unters

ftütt, voran durch Professor Georg v. Wyß, welcher schon in den Beilagen zu seiner Geschichte der Abtei Zürich, in Bd. 8 der Mitztheilungen der Antiquarischen Gesellschaft, 1851 bis 1858, zuerst einen größeren Theil des zu verössentlichenden Materials zur Edition gebracht hatte und setzt auch wieder als Präsident der Kommission das Vorwort zu Bd. 1 schried. 1885 ließ Dr. Schweizer das "Programm" für die bevorstehende Publikation erscheinen, in welchem zunächst das Jahr 1336, daszenige des von Brun errichteten ersten geschworenen Brieses, der neu errichteten städtischen Versassing, als untere Grenze aufgestellt wurde — mit eventueller Aussicht auf spätere Fortseuug bis 1351 oder bis 1525 — und der Redaktionsplan im Einzelnen seine Beleuchtung erhielt.

Der 1. Band umjagt, von 741 bis 1234, 497 Stücke, welche aber, dem Programm entsprechend, nicht durchaus in ganzem Wortlaut mit getheilt find. Bei den gahlreichen, dem 8. bis 10. Jahrhundert angehörenden St. Waller Traditionsurfunden nämlich, in welchen gablreiche zürcherische Ortschaften zuerst zur Nennung kommen, genügte es, im Hinblid auf das vor nicht langer Zeit, seit 1863, erschienene Urfundenbuch der Abtei St. Gallen, durch S. Wartmann, Regesten bes Inhaltes zu geben, mit Erwähnung der betreffenden Ortsnamen in Originatform. Dasselbe ift nachher auch noch bei einigen faiser= lichen und papstlichen Urtunden der Fall. Dagegen wurden die Urfunden des Rheinauer Kartulars, obichon fie vor weit fürzerer Beit, durch G. Meger v. Anonau, neu herausgegeben worden waren (val. S. 3. 60, 136, 137), weil sie einen Bestandtheil des Burcher Staatsarchivs felbst ausmachen, wieder in vollem Umfange abgedruckt. Bon den im gangen Inhalte mitgetheilten Stücken find nahegu 70 zum ersten Male edirt. Rach einigen furzen Rotizen über firchliche Weihen betrifft das erfte echte, bisher unbefannte Stud, Dr. 276 von 1127, beffen Driginal eigenthümlicherweise mit dem Archive des aufgehobenen Augustiner Chorherrenstistes Areuglingen nach Frauenfeld fam, das dem gleichen Orden angehörende Alöfterchen Et. Martin auf dem Zürichberg; dann folgen Stiftungen für das Zürcher Chorherren ftift aus dem zweiten Rotulus des früheren Stiftsarchivs, aber erit mit dem 13. Jahrhundert dichter gedrängt Inedita besonders betreffend die Johanniter von Bubiton, das Pramonstratenserfloster Müti, das Ciftercienserkloster Rappel, das Dominitanerinnenkloster Tog und dazwijchen wieder Stude des Stiftsarchivs vom Grogmunfter oder vereinzelter anderer Kirchen. Die Namen der Herausgeber find ein ficheres Benanis für die Buverläffigkeit der Terte; aber ebenso ift in forgfältigster Beise in gablreichen Unmerfungen den Ortserklärungen, da und dort auch fachlichen Erläuterungen nachgegangen. Die Bemer= fungen über die einzelnen Stude und beren Überlieferung ermeitern sich, wo es erforderlich ist, mitunter zu fleinen Erfursen. So geschieht das zu Mr. 37 über den 1870 durch Friedrich v. Woß in Bd. 17 der Zeitschrift für schweizerisches Recht zum ersten Male vollständig mitgetheilten ersten Rotulus des Großmünsterstiftes, welchen Schweizer dem 10. Jahrhundert zuschreibt und dessen von neun verschiedenen Sänden eingetragene Stücke unter scharffinniger Abwägung ber chronologischen Unhaltspunkte an den einzelnen Orten der gesammten Reihe bis zum Sahre 976 bin (Nr. 219) eingesett find; intereffant ift auch zu Nr. 67 die Ausführung über die in allerdings ungenügender urfundlicher Form sich darbietende Erzählung eines Vergamentrodels des Luzerner Staatsarchivs, über Erbauung einer Kirche bei der Burg Zürich, mit der gegen Scaeffer und Th. v. Liebenau gerichteten Ungabe, daß dieser Rodel dem 10. Jahrhundert und nicht einer jüngeren Beit angehöre. Auch der Besigelung ift mit Sülfe des Beraldifers Beller-Werdmüller bestimmte Ausmerksamkeit geschenkt. Das höchft forgfältig angelegte Orts- und Versonenregister wird durch seine Anordnung zu einem eigentlichen Repertorium; besonders bringt der über nahezu zehn volle Spalten fich erstredende Artifel Bürich, Stadt und Bürgerschaft, in höchst erwünschter Beise alles für die Stadt in Betracht fallende Material beguem zur Übersicht.

Sechs wohl gelungene Urkundenbilder in Lichtbruck führen aus bemerkenswertheren Zürcher Privaturkunden — Tafel II ist dem ersten Motulus des Chorherrenstistes entnommen — die Entwickelung der Schrift von 889 an vor. Dagegen ist die in gleicher Technik reproduzirte erste Lieserung von Sigelabbildungen, welche die Stiftung Schnyder v. Wartensee dei der Stadtbibliothek Zürich veröffentlicht, erst angekündigt.

Das Material für die Fortsetzung des Werkes ist so bereitgestellt, daß in regelmäßiger Folge die Herausgabe sich vollziehen wird.

M. v. K.

hans Waldmann und die Zürcher Revolution von 1489. Für die vierschundertjährige Erinnerungsseier geschildert von Karl Dändlifer. Zürich, Schultheß. 1889.

Hand Waldmann und seine Zeit. Bon G. G. Wunderli. Zürich, Gelbste verlag des Berjassers. 1889.

Im Sommer 1889 fand zu Zürich, in einer, objektiv beurtheilt, etwas zu gestissentlich erweiterten Ausdehnung, eine Reihe von Bersanstaltungen zum Andenken des am 6. April 1489 hingerichteten Bürcher Bürgermeisters Waldmann statt, deren ersreuliche bleibende Nachwirkung eine kleine Literatur ist, deren beide bedeutendsten Erszeugnisse oben genannt sind.

Der Bf. der erstgenannten Schrift hat schon zweimal, in den Mittheilungen der zürcherischen Antiquarischen Gesellschaft, 23d. 20 (Hans Baldmann's Jugendzeit und Privatleben), dann im Jahrbuch für schweizerische Geschichte (H. 3. 60. 142), über Waldmann vielfach abschließende Forschungen mitgetheilt. Jest bieret er eine wohl= gelungene, gut lesbare Zusammenfassung der eigenen und anderweitiger neuerer Arbeiten und begleitet dieselbe mit fortgesetzten Berweisungen auf die Quellen. In der hauptsache wird man seiner Beweisführung gern zustimmen; die anschauliche Darstellung hält sich von einer avologetischen Färbung, welche vielfach nahe gelegen hätte, fern. Bochstens auf C. 6 oder S. 15, wo bei der Beleuchtung schlimmer Seiten nachdrücklich betont wird, der Ginzelne fei für allgemein fich einbürgernde Migbräuche oder überall sich zeigende Ausschreitungen nicht allein verantwortlich zu machen, erweist sich eine leise derartige Tendenz. Auch ift trots der Ausführung von E. 8, bei dem Stande der Zeugniffe eine Betheiligung Baldmann's an der Schlacht bei Grandson nicht zuzugeben. Für eine gang wesentliche Frage, in der Waldmann früher zumeist überschätzt wurde, konnte Dandliter auf

<sup>1)</sup> Eine ganz unselbständige und überstüssige Beröffentlichung war die Schrift des Dr. Franz Waldmann, Tirettor des livländischen Landesgymmatiums zu Fellin, über Waldmann (Zürich, Schultheß, 1889). Sehr gut entspricht dagegen dem Zwecke einer populären Tarstellung die im Auftrage des Waldmann-Comités versäßte illustrirte Schrift von Setundar-Lehrer Fr. Fritschi. Wissenschaftlichen Werth, besonders auch durch ein sehr vollständiges Literaturverzeichnis, hat der Katalog der Waldmann-Ausstellung, welche im Sommer 1889 veranstaltet wurde, mit photographischer Abbildung der 1887 als Eigenthum der Stadt Zürich zurück erworbenen, 1879 in der Brochüre von L. Clericus beschriebenen Waldmann-Kette.

seine Beweissührung im Jahrbuche verweisen, daß nämlich die stärkere, oft drückende Betonung der zusammenhaltenden Autorität der hauptstädtischen Obrigkeit gegenüber den Theilen des Staates nichts Anderes, als ein durchgängiger allgemeiner Jug im Berhalten der Staatsregierungen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gewesen ist. Bei der Schilderung des die Katastrophe bringenden kritischen Tages des 1. April rückte der Bf. die beste von ihm sonst wohl benutzte Duelle, die geradezu klassische Erzählung des ganz unparteissch fühl und ansichaulich schildernden Berner Berichtes, zu wenig in den Mittelgrund, und so ist, S. 49—52, die Erzählung dieser hochdramatischen Borgänge nicht so einheitlich und belebt, wie das mit Zugrundelegung des Berner Zeugen, hinter dem alle anderen Duellenzeugnisse weit zurücksschen, hätte geschehen können.

Gin gang bemerkenswerthes Beugnis ift auch die zweite Schrift. Ein "Laje", wie er fich nennt, ein zürcherischer Kaufmann, ist durch den Wunsch, sich selbst über wichtige historische Fragen Rlarheit zu ver= ichaffen, zur eindringlichen Erforschung der geschichtlichen Duellen, zu Studien in den Archiven geführt worden und legt feine Ergebniffe por, jett über Waldmann, doch fo, daß fich ihm das Banze zu einem Abriffe des Aufbaues der Eidgenoffenschaft überhaupt erweitert, wie früher ichon (1888) in der Schrift: Zürich in der Periode 1519-1531. Allerdings macht fich eine gewiffe Unbehülflichkeit des Bf. mehrfach fpurbar; die Beweisführung konnte vielfach beffer geordnet fein und Die Bervitückung des Stoffes gerade auch bei der Beurtheilung der Personlichteit Waldmann's stort den Überblick. Es ist entschuldbar, daß mitunter fleine Grethumer mit unterlaufen, Giniges von vorn= herein hinjällig ift, jo der sonderbare Schluß aus den schlechtesten iväteiten Beweisen auf Tell als "eine historische Person" (3. 9, Unm.). Mit einem besonnenen Urtheil über die Person des Bürgermeifters selbst verbindet fich das Streben, das Ereignis aus den Bedingungen ber Beit heraus zu verstehen und zu würdigen, und so bildet besonders Abschnitt XI - Die Verhältniffe der Stadt Zurich zu ihrer Land= schaft - eine Ergänzung zu VII bis X, welche Waldmann nach ver= ichiedenen speziellen Geiten beleuchten. Auf E. 74 und 75 wird die

<sup>1)</sup> Eine kurze und vollständige, streng quellenmäßige Übersicht der polistischen Stellung Valdmann's gab auch in Bd. 2 des "Alten Zürich" (1889) H. Zeller Berdmüller in seinem Beitrage: Zürich im 15. Jahrhundert, besionders S31-341.

Berschuldung der zur Zeit des Prozesses in Zürich anwesenden Boten der eidgenössischen Orte abgewogen, welche verpflichtet gewesen wären, die Bersassung Zürichs, die in ihrem Bürgermeister angetastet war, zu schüßen. Am Schlusse such der Bs. im Abschnitt XIII "Zürichs universalgeschichtliche Bedeutung im 16. Jahrhundert", die politische, für die Eidgenossenschaft im allgemeinen sruchtbringende Tragweite der Resormation Zwingsiss darzulegen. Urfundliche Beilagen nebst einer die Bildung des zürcherischen Territoriums — zum Jahr 1520 — darstellenden Karte begleiten die Schrift. M. v. K.

Allbrecht v. Bonstetten. Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus in der Schweiz. Bon Alb. Büchi. Frauenfeld, J. Huber. 1889.

Rachdem zum ersten Male der gelehrte Benedittiner=Monch von Cinfideln, P. Gall Morel (j. S. 3. 36, 210-211), fich in einer Abhandlung im Geschichtsfreund der fünf Orte, 3., 1843, eingehend mit Albrecht v. Bonstetten, dem Angehörigen seines Alosters im 15. Jahrhundert, beschäftigt hatte, war der anzichende Stoff nicht wieder behandelt worden, obichon noch weiteres Material fich beran= ziehen ließ, wie denn P. Gall Movel jelbst schon fortgesetzten Studien über Bonftetten fich hingegeben hatte. Durch Benutung diefer Samm= lungen und durch eigene Forschung ift der Berfaffer in den Stand gesett, in seiner ursprünglich zu München als Differtation vorgelegten Schrift jene frühere Arbeit gang wesentlich zu ergangen. Insbesondere stellte sich heraus, daß der frühere Biograph von der bis zum Jahre 1480 reichenden Hauptquelle für die Bürdigung der Perfönlichteit Albrecht's, von 88 Briefen an denfelben, welche fich im Coder Cangallensis 719 befinden, nicht genügend Rupen gezogen hatte. Gur die Menntnis der zahlreichen nach Art des Humanismus eifrig acpflegten Verbindungen Bonftetten's mit gleichstrebenden Freunden und anderen gelehrten Beitgenoffen, gang voran aus der Beit des dreijährigen Studienausenthaltes zu Pavia seit 1471, ift eben diese Ror= respondenz von vorzüglichem Werthe. Der wohl um 1445 aus einem uralt freiherrlichen Hause des Zürichgaues hervorgegangene Humanist in Diesem einführenden Abschnitte über Bonftetten's zur gleichen Beit in Burich und Bern heimisch werdende Familie fieht, 3. 8, wohl durch einen Trucksehler, "Wildegg", ftatt "Werdegg" — war zwar 1470 als Defan des Stiftes Ginfideln erwählt worden und gehörte feit der Rückfehr von Pavia wieder dem Konvente an; aber der Chraciz Albrecht's icheint, wie Büchi entgegen Gall Morel annimmt 75 u. 76,

welcher glaubte, der Defan habe bei der 1481 — nicht 1480 geschehenen Neuwahl des Abtes sich Hoffnung auf Diese Beforderung gemacht, weit mehr auf eine Beförderung nach auswärts fich gerichtet zu haben. Das ift aus Widmungen von Werken und aus diplomatischen Empfehlungen, das eine Mal an Herzog Sigmund von Diterreich, dazwischen an König Ludwig XI. von Frankreich, endlich aus der 1482 von Raifer Friedrich III. vollzogenen Ernennung zum Pfalzgrafen und Hoffaplan zu ichließen, gang abgeschen von den ichon aus früherer Zeit fich ergebenden befreundeten Begiehungen gum Saufe Sforza, aus welchen hinwieder vielleicht die gleichfalls bezeugte Anknüpfung mit König Matthias Corvinus von Ungarn fich erklären läßt. Der Bf. möchte ausdrücklich einzelne politisch-dynastische Kombinationen auf Bonftetten's Bermittlung zurückführen und fest insbesondere den Brief desselben an den Herzog von Mailand vom 14. April 1493 mit der Heirat König Maximilian's mit der Prinzessin des Hauses Sforza in Verbindung (S. 87 u. 88). In den letten Lebensighren gog fich ber Monch mehr in die Stille feines Klofters zurück, auch unter deutlicher Abwendung vom Humanismus. Das Todesjahr steht nicht fest, und Büchi konnte nach Rote 5 zu S. 100 feinen Beweis für die von G. v. Wyß in der Allgemeinen deutschen Biographie, 3, 135, gebrachte Angabe 1509 auffinden.

Aufschlußreich ist besonders Abschnitt 3, in welchem (S. 52-74) pon Bonstetten's Schriften gehandelt wird, nachdem schon vorher (S. 18) als Abfassungszeit für die älteste derselben, zugleich das einzige, poetische Erzeugnis — das ungedruckte Poëma de justiciae ceterarumque virtutum exilio —, das Jahr 1470 (gegen Gall Morel's An= sekung zu 1478) festgestellt worden ist. Zwar hatte Gall Morel auch selbst zu dem Abdrucke der Biographie des seligen Bruders Alaus von Flüe, Geschichtsfreund 18 [1862], 18-35, nachträglich mehrere von ihm als verloren erachtete Schriften Bonftetten's angezeigt; allein erst das vom Berfasser hier (3. 125 u. 126) gebotene Ber= zeichnis erhaltener und verlorener Arbeiten ift als vollständige Über= ficht zu betrachten. Außerdem bringt Exfurs a) den ausreichenden Beweis, daß, wie schon G. v. Wyß im Jahrbuch für schweizerische Geschichte, Bd. 10, in seiner Untersuchung: Über die Antiquitates monasterii Einsidlensis und den Liber Heremi für die noch von Morel Bonstetten zugeschriebene Einsidler Alostergeschichte darlegte, auch die Beschreibung der Reise des Einfidler Abtes Gerold nach Rom 1464 nicht als eine verlorene Schrift Bonftetten's anzusehen ift; beide Angaben gehen auf nicht glaubwürdige Behauptungen des auch sonst unzuverlässigen Ginsider Abtes Utrich Wittwiler (gest. 1600) zurück. In Exturs b) ist Bonstetten's als (Beschichtswert ganz außer Gewicht sallende Historia Austriaca gewürdigt, in c) die selbständige Bedeutung der 1479 dem Togen von Benedig Mocenigo dargebrachte Schrist De provisione vacantis ducatus Burgundiae hervorgehoben.

Die Stellung dieses der Eidgenossenschaft angehörigen Repräsenstanten der älteren Phase des deutschen Humanismus hat hier versdientermaßen zum ersten Male eine vollständige Beleuchtung gewonnen.

M. v. K.

Die eigenhändige Handschrift der Eidgenössischen Chronik des Ügidius Tschudi in der Stadtbibliothek Zürich. Bon S. Vögelin und G. v. Wyß. Leipzig, S. Hirzel. 1889.

A. u. d. T.: Neujahrsblatt, herausgegeben von der Stadtbibliothet in Zürich auf das Jahr 1889.

Der 1888 mitten in großen Arbeitsplänen gestorbene Prosessor der Universität Zürich. Salomon Vögelin, hatte in seinen letten Lebensjahren eine umfassende fritische Behandlung des Sammlers, Geschichtschreibers, Staatsmannes Agidius Tschudi an die Hand genommen, woraus er selbst noch 1886 und 1887 im Jahrbuch für schweizerische Weschichte, 2d. 11, und in den Mittheilungen der zürche= rischen Antiquarischen Gesellschaft, Bd. 23, dort: Wer hat zuerst die römischen Inschriften in der Schweiz gesammelt und erflärt?, hier: Agidius Tichudi's epigraphische Studien in Südfrantreich und Italienherausgeben tonnte, mahrend aus feinem Rachlaffe, soweit die Arbeit vollendet ift, im Jahrbuch, Bd. 14 und 15, 1889 und 1890, erscheint: Gilg Tichudi's Bemühungen um eine urfundliche Grundlage für die Schweizergeschichte im Busammenhange mit den Forschungen Badian's, Stumpf's und anderer Zeitgenoffen dargestellt. Der schon schwer leidende Forscher hatte auch noch die Ausarbeitung eines verwandten Stoffe für das Neujahrsblatt der Stadtbibliothet übernommen; an Sand der Papiere Bögelin's führte nachher der Präsident der Bibliothets= gesellschaft, Professor Georg v. Buß, die Abhandlung selbständig aus.

Nach einer allgemeinen Beleuchtung der unermüdlichen, vielseitigen, 40 Jahre aussüllenden Sammelarbeit Tichndi's, der sich nie Genüge that, der stets zögerte, mit einem abgeschlossenen Werke hervorzutreten, geht die Abhandlung auf den aus Tichndi's Brieswechsel mit dem Jürcher Gelehrten Josias Simler zu Tage tretenden Plan Tichndi's

ein. Derselbe beabsichtigte einestheils ein antiquarisch-historisches Werk bis auf das Jahr 1000, die Gallia comata, andrerseits die eidgenös= fifche Chronit in Fortsetzung jenes Wertes bis auf seine eigene Beit, welche beide Werfe Simler in das Lateinische übersetzen follte. Doch Tschudi starb 1572, und so stockte auch die Vorbereitung der noch fury por dem Tode an Simler bereits übergebenen Gallia comata die Chronif war noch nicht so weit gediehen —; dergestalt blieben Tichudi's Arbeiten im Manustripte. Erst Bögelin brachte helleres Licht in die Schickfale Dieses Tschudi'schen Rachlasses. Die auf das Tichudi'iche Majorat, Schloß Gräplang bei Flums im Sarganfer Lande, gebrachten Sandschriften waren stets ein Gegenstand reger Aufmerksamteit der Gelehrten geblieben; aber Manches wurde auch fopirt, Anderes freilich weggegeben und entfremdet. Erft 1734 und 1736 gab endlich der Baster Projeffor Rudolf Jelin, nach einer im Klofter Muri liegenden Abschrift, erft im 2. Bande - bis 1470 auch mit Benugung des auf Gräplang liegenden Driginales, die Chronif vom Jahre 1000 an heraus, worauf 1758 die Gallia comata aus den Gräplanger Materialien felbst folgte, doch durch den Herausgeber, Pfarrer Gallati, fprachlich geschmacklos umgeändert. Der Freiherr Joseph Leodegar Tichudi befand sich aber in finanzieller Ber= legenheit, fo daß er an Verfauf dachte und 1767 zu diesem Zweck ein "Zuverläffiges Verzeichnis" in Zürich drucken ließ. Gin auch als Historifer verdienter gurcherischer Staatsmann, der spätere Seckelmeister Salomon Birgel, brachte nun noch im gleichen Sahre beim gurcherischen Rathe, nach dem hier E. 7 und 8 mitgetheilten Berichte, den Rauf von 20 Banden zu Stande, wovon vier der Stadtbibliothet übergeben wurden; 1768 fam der größte Theil der übrigen Handschriften durch den Anfauf des Fürstabtes Beda von Gräplang in das Stift St. Gallen. Die vier ber Stadtbibliothef jest angehörenden Bande, besonders der 2. bis 4. deutsch geschriebene Band, Annalen der Sahre 1200-1470, zählen zu den Corpus, aus welchen Ischudi nach einem Briefe an Simler von 1565 feine "eigentliche Historie" ab= schließend zu gestalten sich vorgesetzt hatte. Die drei deutschen Bande des Zürcher Antographon find deswegen von hoher Bedeutung, weil fie gegenüber der durch Iselin gedruckten Form tiefe Einblicke in Tichudi's Forichung und Redaltionsarbeit eröffnen. Diese schon 1867 durch B. Bijcher, in deffen Buch: Die Sage von der Befreiung der Waldstätte nach ihrer allmählichen Ausbildung, besonders aber 1874 burch Dr. S. Wattelet im Archiv für Schweizergeschichte, Bd. 19, burch

Drucklegung der Jahre 1298 bis 1308 aus dem Tschudi'schen Autographon, an hervorragenden Beispielen dargelegte Entstehungsweise der Tschudi'schen Erzählung erörtert nun hier S. 11—16, wozu die zwei photographischen Taseln Textbilder mit Bruchstücken der Erzählung vom Stauffacher bringen. Insbesondere ist noch auf S. 13 und 14 die Fälschung der beiden Tschudi's Eigenliebe schmeichelnden unechten Urfunden sür zwei als Borsahren in Auspruch genommene Meier von Glarus, von 1029 und 1128, beleuchtet, zumal diese beiden Erstindungen im Autographon noch sehlen, also spätere Produkte Tschudi's waren.

M. v. K.

Geschichte des fürstlichen Benedittinerstistes Unser Lieben Frau zu Ein siedeln unter Propst Johannes I. von Schwanden (1298—1327). Bon Odilo Ringholz. Einsiedeln und Baldshut, Benziger u. Komp. 1888.

Auf eine erste im Geschichtsfreund des historischen Bereins der fünf Orte, Bd. 42, veröffentlichte Abhandlung über Abt Anshelm von Ginfiedeln, 1234-1267, ließ der Bf., Stiftsarchivar feines Gottes= hauses, in Bo. 43 die vorliegende Arbeit folgen, welche, wesentlich erweitert, besonders mit Verzeichnissen versehen, als Buch auch besonders veröffentlicht wurde. Die Zeit, in welcher Abt Johannes Gin= fiedeln leitete, ift von vorzüglicher Wichtigkeit für die Entwickelung des Stiftes sowohl im Innern, als besonders in den Beziehungen zu dem angrenzenden Lande Schwyz, das während der Regierung des Albtes im Gefecht am Morgarten seine Freiheit glücklich vertheidigte und dadurch in seinem Selbstaefühl nothwendigerweise mächtig ge= hoben wurde. Schon ein Jahr vor dem Siege gegen Bergog Leopold, 1314, hatte infolge des alten Zwistes mit Ginsiedeln über die Grenzen zwischen dem Stiftsgebiete und der Schwyzer gemeinen Mark der gewaltjame Überfall des Stiftes durch die Schwyzer ftattgefunden, welchen der Schulmeister des Stiftes, Rudolf v. Radegg, in seinem lateinischen Gedichte Capella Heremitana in höchst belebter Weise zur Darstellung brachte. Aber der Streit dauerte noch bis über Abt Johann's Tod hinaus, bis zu dem 1350 abgeschloffenen Frieden fort, und jo ift denn ichon auf dem Titel des Buches diejer ichwyzerisch= einsiedeln'iche Markenstreit als besonders berücksichtigt hervorgehoben: denn, wie im Abschnitt 2 des Textes, ist auch noch in zwei Exturien die Frage der Ziehung der Grenze, wie sie Heinrich II. 1018, Beinrich V. 1114 urfundlich feitstellten, genau erörtert und durch eine Kartenbeilage illustrirt. Die urfundlichen Beweise, von denen mehrere zum ersten Male gedruckt sind, bilden den Anhang. Die Kunftbeilage bringt aus der sog. Manesse'schen Liederhandschrift die Darstellung eines von berittenen Bewassneten vollzogenen Viehraubes, da nach einer ganz ansprechenden Vermuthung die Namenbezeichnung bei dem Vlatte: "von Vuwenburg" mit dem durch Rudolf v. Radegg zum Übersfalle von 1314 und urfundlich auch sonst genannten Konrad v. Vuwensburg oder Bunburg zusammengebracht wird.

M. v. K.

Urkundenbuch der Stadt Basel. Herausgegeben von der historischen und antiquarischen Gesellschaft zu Basel. Erster Band, bearbeitet durch Rudolf Badernagel und Rudolf Thommen. Basel, Tetloss. 1890.

Es ist eine mahre Freude, mit solchen Urfundenbüchern arbeiten au fonnen, wie die neueste Beit uns in erfreulicher Fülle ge= bracht hat, bei denen die Gleichartigkeit der Durchführung die Benutung erheblich erleichtert, während die Methode, nach der fie bearbeitet find, jede wünschenswerthe Burgichaft für die Genauigkeit und Zuverlässigteit bietet. Es ist das doch ein unbestreitbares und, wie mir icheint, nicht das fleinste Berdienst, welches Sickel sich durch feine Ausgabe der Diplomata in den Monumenten erworben, daß eine Abweichung von den dort aufgestellten Grundfätzen für Urfunden= veröffentlichungen kaum mehr denkbar ift, und wenn ich fage, daß das vorliegende lange erschnte Urfundenbuch der Stadt Basel gang diesen Grundsätzen folgt, so brauche ich mich im einzelnen nicht weiter zum Lobe desselben auszulassen: es ist eben auch seiner= feits musterhaft gegebeitet, auch in der weisen Selbstbeschränkung deffen, was die Herausgeber etwa bei dem einzelnen Stücke zu bemerken hätten. Wenn man auf S. 67 die feine Erörterung über die Ursprungszeit einer nur in Abschrift des 15. Jahrhunderts vor= liegenden Urfunde lieft, welche ihrerseits ca. 1221 entstanden sein will, so bekommt man den Eindruck, daß diplomatische Urtheile der Berausgeber an anderen Stellen, wo ihnen nicht eine jo eingehende Begründung eingeräumt werden konnte, darum doch als von durchaus Berufenen herrührend von vornherein ein Recht auf Bertrauen haben. Ich habe nur an einer einzigen Stelle eine kleine Bemertung zu machen und auch da nicht, um sie zu berichtigen, sondern nur zur Ergänzung. Nämlich S. 92 wird die Abfassung eines undatirten Bertrags zwischen dem Bischose Heinrich von Basel und den Grafen Ulrich und Ludwig von Pfirt durch eine vorausgegangene Urkunde von 1234 Jan. 25 und den Todestag des Bischofs 1238 Febr. 16

eingegrenzt. Das ist an sich ganz richtig; aber der Raum läßt sich noch mehr verengen, indem der Graf Ludwig 1236 Aug. 20 zu Rieti als Todkranker sein Testament macht (Muratori Antiq. 1, 703) und unzweiselhast bald darauf gestorben ist.

Dem vorliegenden Bande, der schon mit S. 50 in's 13. Jahrshundert gelangt — der Dombrand von 1185 hat offenbar in den älteren Urfunden starf aufgeräumt — und mit dem Jahre 1267 absichtießt, sollen bald weitere nachsolgen, in denen natürlich von der Regestensorm ausgiebigerer Gebrauch gemacht werden wird, und das ganze Urfundenwerf soll überhaupt bis 1798 heruntergesührt werden. Mögen nur die Herunsgeber selbst der unternommenen Ausgabe treu bleiben: dann zweisle ich nicht, daß sie in ebenso rühmlicher Weise abschließen wird, als sie in diesem ersten Bande begonnen ist. Aber wenn sich, wie selbstwerständlich ist, im Lause der gewiß langen Zeit, die dis zum Abschlusse verstreichen wird, allerlei Rachträge aussammeln; weshalb sollen wir auf die Mittheilung derselben dis zum Ende des Ganzen warten? Es wird wohl auch mancher anderer gleich mir fürchten, sie nicht mehr zu erleben.

Jum Schlusse soll noch auf die einen Anhang darstellenden und auch besonders verkäuslichen "Abbildungen oberrheinischer Siegel" hingewiesen werden, deren erste Reihe auf 14 Taseln 146 fast durchsgehends vortresslich gelungene photographische Nachbildungen bringt. Daß die Herausgeber sich nicht bloß auf Siegel basterischer Herfunst beschränkten, sondern auch die Nachdarschaft berücksichtigten, wird gerade von dieser sreudig begrüßt werden und sindet seine natürliche Begründung in den Beziehungen eben dieser Nachdarschaft zu der wichtigsten Stadt des Oberrheins. Winkelmann.

Baster Chronifen, herausgegeben von der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft in Basel. IV. Bearbeitet von August Bernoulli. Leipzig, S. Hirzel. 1890.

Zu der schon H. 3. 30, 190—192 und 60, 367 besprochenen Sammlung von Baster Chronifen, welche sich in ihrem Plane an die Chronifen der deutschen Städte der Münchener Kommission anslehnt, der neueste Band eine weitere werthvolle Aussüllung des seiner Zeit, 1872, in Bd. 1, VII u. VIII, von Wilhelm Bischer, dem leider schon 1886 verstorbenen geistigen Urheber der ganzen Unternehmung, ausgestellten Programms. August Bernoulli, durch quellenkritische Unterjuchungen spätmittelalterlicher Historiographie schon

längst bestens empsohlen, der auch schon zu Bd. 3, der erst nach des Bearbeiters Vischer Tode erschien, die einleitende Borrede versaßt hatte, ist die große Arbeit dieser über Stücke des 14. und 15. Jahrshunderts sich erstreckenden Beröffentlichung zu verdanken.

Die erste Abtheilung enthält Chronitalien der Rathsbücher, voran bes ältesten gleich nach dem großen Erdbeben von 1356 angelegten Rothen Buches, an das fich verschiedene jungere Bucher anschließen, boch ohne daß eine instematische Ordnung wirklich festgehalten worden wäre; besonders fam auch der wiederholte Borsat, eine eigentliche Stadtchronif zu führen, nicht zur Durchführung. Bis 1497 reichen Die zulett sehr spärlichen Eintragungen in das Rothe Buch; hernach find hier bis zum Jahre 1548, unter einstweiliger Ausschließung der noch bis 1596 folgenden Fragmente, Gintragungen des Aleinen Beigbuches abgedruckt, welches, zwar schon 1405 angelegt, zuerst neben und dann nach dem Rothen Buche für jolche Aufzeichnungen benutt wurde. Außerdem boten noch weitere Rathsbücher einzelne Notigen, welche dem chronologisch angeordneten Inhalte jener Hauptquellen in dieser Ausgabe sich beigesett finden. Bei der bunten Mischung der Gin= tragungen mußte es fich um eine einschränkende Begrenzung ber Aufnahme im Einzelnen handeln, immerhin fo, daß das Rothe Buch möglichst vollständige Berücksichtigung nach diefer Seite erfuhr. Schreiber, zugleich wohl die muthmaglichen Berfaffer find jedes Mat nebst dem Citate des betreffenden Rathsbuches im Abdrucke genannt, außerdem in Beilage II - Die Stadtschreiber, Rathschreiber und Substitute bis 1550 - nach ihren Personalien beleuchtet, während I der Beschreibung der Bücher selbst gewidmet ift. Den Inhalt Dieser Chronitalien bilden die verschiedenartigften Dinge, gleich zuerft das große Erdbeben, dann andere Unglücksfälle, wie 3. B. eine Feuers= brunft von 1417, ferner aber vorzüglich wegen der damit verbundenen Bürgeraufnahmen — wozu Beilage III, mit den bemerkenswerthen fummarischen Übersichten (S. 147-148) ber nach 33 Kriegszügen bis 1489 unentgeltlich aufgenommenen 5616 Bürger, sowie, von 1393 an, der Bertheilung derselben auf die Zünfte — die Kriegszüge, welche zuerft nur im Leiftungsbuch, dann aber feit 1393 im Rothen Buch ein= gezeichnet wurden, oder die im Rufbuche 1417 begonnene Nennung der der Stadt Befreundeten oder Feindseligen, und vieles Andere; an einzelnen Stellen find die Gintragungen fehr breit, fo diejenigen des Liber diversarum rerum über die zwei Geldzüge des Jahres 1424 oder über den auch noch in Beilage VII erörterten Zweikampf eines auf Abentener aus Portugal ausgegangenen fahrenden Mitters, oder diejenigen des Nothen Buches zu 1439 und 1473: "Schinder und das coneilium" und Kaiser Friedrich's III. Besuch, oder im Kleinen Beißsbuch zu 1507 und 1508 die Ordung für die Ernenerung des Bundessschwurs, während früher zu 1501 des Anschlusses an die Eidgenossenschaft in aussälliger Beise nirgends hier gedacht worden war, oder ein seistlicher Besuch Bruder Fritschin's, nämlich der Eidgenossen der Baldstätte, wozu die Kostenrechnung in Beilage VIII gehört.

Alls zweites Stud folgt (S. 163 ff.) Die geschichtliche Darstellung, welche als einziger hiftorischer Eintrag sich neben den geschäftlichen Aufzeichnungen in den Zunftbüchern von Baiel vorfindet, Sans Sperrer's, gennannt Brüglinger, im Zusammenhang geschriebene Chronit über die Jahre des Armagnaten= und des öfterreichischen Rrieges, 1444 bis 1446, im Zunftbuch der Brodbecken, das dem Bf. als dem Meister der Zunft zu diesem Zwede zu Gebote ftand. Wenn auch wegen feiner Zugehörigfeit zur Regierung nicht ohne Borficht, die fich in einzelnen Berschweigungen (vgt. die Ginleitung, 3. 170) erweist, war der Chronist anderntheils durch die Theilnahme an den Dingen zu einer vorzüglich anschaulichen Berichterstattung bejähigt. Rach einer langen Bergeffenheit zuerst von dem Baster Beichicht= schreiber Dchs wieder beachtet, erschien die Erzählung von der Schlacht bei St. Jafob zuerft in der 1844 von der hiftorischen Gesellschaft edirten Sätularichrift') und der ganze Text im gleichen Jahre in Bd. 12 des Edweizerischen Geschichtsforschers. Bon den Beilagen enthält I. Berordnungen des Rathes wegen der zahlreichen vom flachen Lande bor ben Armagnaten gur Stadt geflohenen durch Bruglinger fo genannten "Dorfleute" vom August 1444, aus dem oben erwähnten Rufbuche.

Die dritte Chronit ist diesenige, welche der aus Colmar stammende, doch schon 1429 in Basel nachweisdare, 1472 verstordene Erhard v. Appenwiler, Kaplan am Münster, in eine Weiland bei dessen Ausgabe in den Teutschen Chroniten der Monum. Germaniae noch uns befannt gebliebene Handschrift der Sächsischen Weltchronit einschrieb (S. 221 st.). Die Chronit erstrecht sich über die Jahre 1439 bis 1471

<sup>1)</sup> An dieser Stelle sei auf die vom Herausgeber dieses 4. Bandes der Baster Chroniten 1877 herausgegebene "kritische Untersuchung": Die Schlacht bei St. Jakob an der Birs, hingewiesen, welche als das Muster einer auf genausste Dueltenkunde aufgebauten Geschichte eines mittelalterlichen Kriegs ereignisses hinzustellen ist.

und ist in verschiedenen Anläufen entstanden, auch nicht durchaängig in jenes altere Buch eingetragen, fo daß bei diefer unsuftematischen Anlage gerade die wichtigen Jahre 1444—1446, wie die Ubersicht von S. 247 und 248 (zu S. 254-281 im Abdruck bes Tertes) febrt. als chronologisch gang ordnungstos fich herausstellen. Es liegt nabe, ben Chronisten mit dem etwas jungeren, gleichfalls zur Beistlichkeit des Münfters gehörenden Johannes Unebel, deffen Diarium in Bb. 2 und 3 der Chronifen erschien, zu vergleichen, welcher jedoch, wie schon die lateinische Eprache seines Wertes zeigt, an Bildung höher stand: andrerseits bietet Appenwiler gerade zu Brüglinger's zwar beffer abgerundeter Schilderung auch erwünschte Ergänzungen. Im gleichen Bande setten hernach ein Unbefannter und ein auch sonst befannter Beinrich Sinner über die Jahre 1472 bis 1474 die Chronif fort. Das Schickfal des Landes ist von der Mitte des 16. Jahrhunderts an im Dunkeln; 1844 wurde in der genannten Säkularschrift ein Stück der Geschichtserzählung mitgetheilt; jest wird demnach zum erften Male die gange Chronif veröffentlicht. Beilage I enthält die Baster Zufätze zu der Appenwiter's Chronif in dem Buche voran= gehenden Sächfischen Weltdronif, welche, wenn auch vielleicht nicht im vollen Umfange, einem um 1400 in Bafel arbeitenden Berfaffer zu= zuschreiben sind; II bringt die von Appenwiler selbst als weiterer Unhang zur Weltchronit aufgenommenen lateinischen Annalen bes Elfäffer Ciftereienserflofters Paris über die Jahre 1335 bis 1422; VII ift den Aufzeichnungen Hans Wiler's eingeräumt, welcher nach ben Sinner'schen Erben, wohl schon vor 1521, das Buch besaß und theils Randbemerfungen, theils vermischte Notizen und einen Bijchois= atalog beifügte. Dagegen hat der Herausgeber, von S. 409 an, die anonymen von Appenwiler gleichfalls in sein Buch durch Abschrift hineingestellten Bufage und Fortsetzungen zu Königshofen gang abgetrenut zum Abdruck gebracht, unter der Bezeichnung "Anonymus bei Appenwiler"; sie erstrecken sich zeitlich von 1120 bis 1454.

Nach der allgemeinen Beilage, dem im Rothen Buch stehenden immerwährenden Kalender, welcher wegen seiner im Anfange des 15. Jahrhunderts an diesem Orte geschehenen Einfügung als der offizielle Kalender der Stadt angesehen werden kann, folgt das Personen= und Ortsverzeichnis, das wieder, gleich denjenigen der früheren Bände, sehr vollständig und durch seine Anordnung überssichtlich sich darbietet. Die zinkographische Bignette auf dem Titels blatt stellt das eherne Sigel des 1444 in der Schlacht bei St. Jakob,

wie Appenwiler, S. 256, erzählt, tödlich verwundeten Ritters Burtschard Münch dar, welches 1865 beim Pflügen jedenfalls auf der Stelle, wo der Getroffene vom Bundarzte der Rüftung entledigt und versbunden wurde, gesunden worden ist.

Durch die Einleitungen zu den einzelnen Duellenstücken einerseits, ganz besonders aber in dem begleitenden, abermals alles irgendwie Bünschenswerthe zum Verständnisse der Texte darbietenden Kommentar ist wieder das Veste zur allseitigen Veleuchtung der interessanten chronitalischen Materialien gethan worden. Nach dem Tressund Personenverzeichnis solgt noch ein von Dr. A. Gester bearbeitetes Glossar.

M. v. K.

Briefwechsel zwischen Johann Rudolf Steinmüller und Hans Konrad Escher von der Linth (1796 — 1821), herausgegeben von Joh. Dierauer. St Gallen, Huber u. Komp. (E. Fehr). 1889.

Einer der besten Manner, welche die Schweiz je besaß, der Bürcher Eicher, der von 1798 an, in der helvetischen Epoche, aber auch nachher politisch thätig, daneben in gemeinnützigen Fragen uner= müdlich auregend sich erwies, deffen größte That die Hingabe an ein großes Mettungswert, die Schöpfung des geordneten Laufes der Linth durch deren Ableitung in den Walensee und von da jum Zürichsee, von 1807 an, gewesen ift, hatte aus wissenichaftlichen Anknüpfungen heraus seit 1796, wo er um eine Auftlärung in mineralogischen Dingen angegangen wurde, mit dem Glarner Steinmüller, der als Pfarrer nacheinander in Rerenzen über dem Walenfee, feit 1799 gu Gais in Appenzell-Außerrhoden, endlich von 1805 an dreißig Jahre bis zu seinem Tode in Rheinegg im Ranton St. Gallen wirfte, von früh aber auch den Raturwiffenschaften sich zuneigte, in alvenwirth= schaftlichen, landöfonomischen Fragen ein gewisses Unsehen sich erwarb und daneben fleißig als Padagog aneifernd wirtte, einen Briefwechsel begonnen, welcher als der Edition würdig sich erwies. Allerdings war einiges davon, insbesondere ein für Cicher bemerkenswerthes Stüd, der Brief vom 26. Oftober 1803, ichon aus Eicher's treiflicher Biographie von Hottinger — Bürich 1852 — befannt, Anderes im Auszuge von R. Wolf, Biographien zur ichweizerischen Rulturgeschichte, gedruckt, und manches hat mehr Interesse für die Beleuchtung der beiden mit einander vertehrenden Perfonlichteiten, von denen ja der übrigens auch sechs Jahre ältere Eicher weit der bedeutendere war. Allein dessenungeachtet zeigen sich viele so bemerkenswerthe

allgemeine Züge in diesen etwa 260 Stücken, daß es für Professor Dierauer sich wohl lohnte, seine in allen Arbeiten gewohnte Sorgsamfeit diesem Materiale zuzuwenden und die Briese im Bd. 23 der St. Galler Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte herauszugeben. Bei der anmuthigen Stimmung, die besonders seit 1798, als sich beide Männer bei größerer Befanntschaft stets näher getreten waren, in den Briesen vorwaltet, ist es ganz erwünsicht, daß der Herauszgeber sich in dem Mitgetheilten nicht zu sehr beschränkte, nur da und dort Kürzungen eintreten ließ. Das Ganze ist mit einem wohl gewählten Kommentar und guten Registern — Orte und Sachen, Personen — begleitet. Zwei wohlgelungene Radirungen zeigen die Bildnisse der beiden Korrespondenten.

Bon den Briefen Steinmüller's find, wie ichon Dierauer's "3m Einführung" selbst hervorhebt, wohl diejenigen von 1798 und 1799 wo nur leider Efcher's Gegenäußerungen fehlen, voran bemertenswerth. Buerft die den Franken, welche die alte Schweiz mit ihren Invasion bedroben, gang abgeneigte Stimmung im altdemofratischer Lande Glarus - zwar ift der Briefichreiber auf dem Rerenzer-Berge insgeheim für sich anderer Ansicht —, darauf das Gefühl der wenigstens vom Bolfe ungern ertragenen zwangsweisen Zugehörigfeit zum neuer helvetischen Ranton Linth, deffen Abgeordneten für die in Marai tagenden gesetzgebenden Rathe Steinmüller am 31. Mai (Nr. 34) fehr wenig Butes nachzusagen weiß, endlich die Leiden der friegerischen Durchzüge, von denen der allerdings ichon aus Bais gefandt Brief vom 17. Oftober 1799 (Nr. 45) meldet, treten sehr anschau lich aus den aufeinanderfolgenden Mitteilungen zu Tage. Gin Brie Escher's aus Zürich (Nr. 79) ift vom 13. und 16. September 1802 während der helvetische General Andermatt die gegen die helvetisch Regierung in Auflehnung begriffene Stadt bombardirte, batirt; abe auch fonft bringen die Stücke diefes Jahres von beiden Seiten Bei trage zur Beleuchtung der unsicheren Lage und der allgemeinen Ab spannung am Ende der helvetischen Zeit vor der Auserlegung de Bermittlungsatte des erften Konfuls. Für den Badagogen Stein müller ift die freimüthige, ihm allerdings alsbald fehr verargt Außerung gegen Peftalozzi's Erziehungsfuftem, welche 1803 ale eigene Schrift erschien, aber in den Briefen hier und da erwähn wird, hervorhebenswerth; Escher's ichon erwähnter Brief aus dem felben Jahre Mr. 129 fpricht ebenjo offen in vielen Bunkten bin wider des Schreibers abweichende Unsicht aus. In Nr. 141 bezeichne Efcher kurz und schlagend die Insurrektion im Kanton Zürich von 1804 als eine "tolle Anarchie". Dagegen fann das Bedauern nicht unterdrückt werden, daß Steinmüller, als Eicher 1807 fich dem Linth= werke zu widmen begann, nicht mehr im Ranton Glarus weilte; denn bei dem stets so lebhaften Austausche über beide Freunde gemeinsam betreffende Fragen der Naturforschung, über Reisen und deren Graebniffe, ware wohl eine noch reichlichere Berückfichtigung Diefer Eicher fo gang erfüllenden Angelegenheiten in jenem Falle zu hoffen gewesen, als sie jett thatsächlich von Nr. 148 und 149 (Mai 1804) an, wo Cicher antundigt, er fei jum Prafidenten der "Wallenstadter= fee-Kommission" ernannt, vorliegt. Übrigens bringt gerade das Jahr 1807 nur einen einzigen Brief, Rr. 201, von Eicher, während mit 1808 die Kundgebungen reichlicher fließen, nach 1809 bis 1813 aber gänzlich verstummen. Dagegen erhalten die Wirren von 1814, welche den politischen Berband des Kantons zu zerreißen drohten, einige Beleuchtung, und ein lebhaft empfundener, 3. 362 und 363 in den Rach= trägen mitgetheilter Brief Escher's vom 30. Mai des Jahres, gehört gleichfalls in diesen Zusammenhang. Gin Brief Escher's von 1821 fcließt die Korrespondenz ab. In den Nachträgen steht noch, E. 348 bis 351, eine fehr anschauliche Schilderung des Nothstandes in Walen= ftaad vor der Linth-Korrettion, von einem dortigen Arzte, Dr. Zugen= bühler, aus dem Jahre 1799, welche ein Gegenstück zu Escher's drei Jahre älterer Außerung (in Rote 1 zu G. 6 aufgenommen) ausmacht.

M. v. K.

Landammann und Bundespräsident Dr. J. Heer. Lebensbild eines repusblikanischen Staatsmannes. Bon Gottfried Geer. Zürich, Fr. Schultheß. 1885.

Landammann Dietrich Schindler. Ein Lebensbild aus den Dreißiger Jahren. Bon Gottfried Geer. Zürich, Fr. Schultheß. 1886.

Gin troß seines verantwortungsvollen Psarramtes, zu Betschwanden im Kanton Glarus, mehrsach auf historischem Telde thätiger Forscher und Schriftsteller — besonders wohl gelungen ist die in den Jahrbüchern des historischen Bereins von Glarus 1881 bis 1883 erschienene Geschichte des Schulwesens des Kantons —, legt hier der Bs. zwei Arbeiten über Staatsmänner des Glarner Landes der Neuzeit vor. Der kleine Staat Glarus hat seit der Resormation stets eine hervorragend wichtige Stellung im schweizerischen Gesammtleben eingenommen. Ursprünglich als streng demokratisch ausgebautes politisches Gebilde gang an die Seite von Schwyg und ber inneren Kantone der Urschweiz gestellt, hatte Glarus durch den Anschluß der gang überwiegenden Zahl seiner Bevölferung an die Reformation fich von seinen bisherigen Schützern abgewandt, war aber, weil eine katholische Minderheit durch die Gegenresormation seit dem Ausgange des zweiten Rappeler Krieges als in Parität mit der großen Mehrheit stehend anerkannt werden mußte, zu einer hemmenden Zwieschlächtigfeilt im politischen Leben verurtheilt worden, welche sich bis über die helvetische Revolution hinaus, bis in's 19. Jahr= hundert hinein erhielt. Dann wandelte fich das Land im 18. Sahr= hundert in geradezu überraschender Weise durch die Thatkraft und Rührigkeit seiner strebsamen Bewohner aus einem auf alpine Bedin= gungen angewiesenen Bergland in ein Land emsigen industriellen Betriebes um, in welchem alfo ber altgewohnten vollen Öffentlichteit alles ftaatlichen Schaffens bie wichtigften focialen Tagesfragen mit Nothwendigkeit sich zur Erörterung barbieten.

Pfarrer Heer führte der Verfammlung der Allgemeinen Geschichts= forschenden Gesellschaft der Schweiz 1885 in Glarus in einem Bor= trag, der nachher zum Buche erweitert erschien, die Verfönlichkeit Schindler's vor, desjenigen Staatsmannes, welcher im Sahrzehnt der Regeneration der schweizerischen Kantone 1836 durch seinen Einfluß in Glarus die neue Berfaffung zu Stande brachte und durch Be= jeitigung jenes fonfessionellen Duglismus einer fortschrittlichen Ent= wickelung den Boden ebnete, dabei 1837 als Landammann mit fester Thatfraft den Absonderungsgelüften der fatholischen Gemeinden Näfels und Oberurnen im Lande selbst und gegenüber der Tagsatzung ent= gegentrat. Doch als die Zürcher Ereigniffe, infolge der Berufung von Strauß 1839, auch in Glarus Zwiespalt hervorriefen und Schindler, eine in fich geschloffene Individualität, fich in seiner eigenen Partei vereinzelt glaubte, legte er seine Amter 1841 völlig nieder, um nach Burich überzusiedeln und fich im Privatstande seinen der Förderung von Kunft und Wiffenschaft zugewandten Reigungen zu widmen. Er ftarb 1882 im 87. Lebensjahre.

Einer jüngeren Generation gehört der 1879 gestorbene Dr. Joachim Heer an, welchen 1875 das Vertrauen der Bundesversammlung in den Bundesrath berief, eine amtliche Stellung, für die jedoch der erst im 54. Lebensjahre mitten in vollster Arbeit stehende Mann schon Ende 1878 die Wiederwahl, aus Rücksicht für seine schwer erschütterte Gesundheit, ablehnen mußte. Ein Sohn des hochbegabten

Landammanns Kosmus Heer, eines etwas älteren Mittämpfers Schindler's, der aber schon 1837 gestorben war, nahm Heer von 1857 an einerseits als Landammann und anderentheils als Mitglied des Nationalrathes in umsassendster Beise am kantonalen und eidsgenössischen Leben Antheit, schon äußerlich, ganz besonders in der Leitung der Landsgemeinde, eine imposante Erscheinung, von settener Begabung zur Führung eines demokratischen Staatswesens ersüllt, dabei ein glänzender Redner, aber anch wissenschaftlichen Arbeiten gern sich widmend und selbst auf dem Boden der Landesgeschichte literarisch thätig (s. H. Z. 65, 546). Als Politiker war Heer, ihm ausdrücklich nacherühnte, Bertreter einer wohlthätig vermittelnden Tendenz, unerschöpfslich in der Aussindung von Berührungspunkten zwischen den Gegnern, dabei durch seine große Formgewandtheit überall gesürdert.

Der Bf. geht mit liebevollem Verständnisse den verschiedenartigen Seiten diefes reich entfalteten Lebens nach und hat außerdem noch in einem beigelegten eigenen Bande1) sprechende Beweise für die große und, was das Wichtigfte, sachtich zutreffende Beredtsamteit des Staats= mannes gebracht. Besonders aber darf in Diefer zweiten Beröffent= lichung das Augenmerk auf das Tagebuch gerichtet werden, welches S. 113-139 mitgetheilt ift und Heer's Eindrücke vorführt, die derfelbe 1867 als außerordentlicher schweizerischer Bevollmächtigter beim Nord= deutschen Bunde und den füddeutschen Staaten führte. Die Gintra= gungen legen von der Frische der Auffassung, dem praktischen Blick des Abgefandten vorzüglichen Beweis ab, und es ist hübsch zu sehen, wie fich Seer auf einem Boden, den er noch gründlicher fennen ternen wollte, durch literarische Mittel einzuführen suchte. Der geschichts= fundige Diplomat las, um fich in Preußen zu orientiren, von Wilibald Alexis den Roland von Berlin, von Ranke die Zwölf Bucher preußischer Geschichte und eine Auswahl Bismard'icher Reden. Das volle Ber= ftandnis, welches Beer aus der eigenen Beobachtung der Dinge in Berlin bei der Vollendung der Ordnungen des Norddeutschen Bundes gewonnen hatte, blieb dann auch in ihm, als er von der Sendung schon längst entbunden war, und er schrieb am 16. Juli 1870 Ungesichts des ausbrechenden Rrieges an seine Frau: "Ich habe mein

<sup>1)</sup> Gottfried Heer, Landammann und Bundespräsident Dr. J. Heer. Baterländische Reden, nebst biographischen Nachträgen. Zürich, Fr. Schultheß. 1885.

Herz an die neue, seit 1866 begründete Ordnung der Dinge in Deutschland gehängt; das Alles ist nun in Frage gestellt . . . Ich kann nicht sagen, wie sehr dieser Gedanke und was sich daran ansschließt, mich gemüthlich angreift."

Die nach photographischen Aufnahmen reproducirten, sehr treffenden Vilder der beiden Männer sind beigegeben. M. v. K.

Beiträge zur Geschichte Johann's II. von Hennegau = Holland. Bon Gl. Franke. (Doktor-Differtation.) Leipzig, Fod. 1889.

Eine fleißig bearbeitete Dottordissertation, mit erschöpfender Kenntnis der gablreichen größeren und fleineren Quellen und der ein= schlägigen Literatur geschrieben. Der Autor gibt Zeugnis von seiner fritischen Kähigfeit. Er sündigt aber vornehmlich darin, daß er viel zu viel Material zu verarbeiten sucht; die Darstellung wird dadurch un= klar, man ficht ben Wald nicht der vielen Bäume wegen. Bei ber historischen Darstellung gilt es oft Bieles zu übergeben, damit der Reft um fo beffer in's Auge falle; Alles zu fagen ermudet nicht allein den Leser, sondern schadet dem Gesammteindruck. Das hat der Autor vergeffen, wie man es jeden Tag - auf deutscher Erde wirt= lich nicht am wenigsten — vergißt. — Die Schlußzeilen, worin ber Autor Johann's Regierung mit Sinficht auf die spätere Weschichte Sollands und der Niederlande zu würdigen fucht, find gang und gar verfehlt, wie Dr. & einsehen wird, wenn er seine Studien weiter in diese Richtung erstreckt. So wird er auch hoffentlich später die Naivetät überwinden, mit welcher er jetzt gegen Johann's Egoismus und P. J. Blok. Ländergier loszieht.

Lodewyk van Nassau. Door P. J. Blok. Haag, Nyhoff. 1889.

Die Veranlassung zu dieser neuesten Arbeit des unermüdslichen Groninger Prosessiors sind Memoiren von La Huguerye. In diesem Buche, dessen Mittheilungen freilich mit der größten Vorsicht anzunehmen sind (vgl. z. B. Bezold's Besprechung im 42. Bande dieser Zeitschrift), sindet sich sehr viel des Neuen und Interessanten über den ritterlichen Bruder Wilhelm's von Oranien. Zum ersten Wale trat dessen Wirten, in einer zeitgenössischen Darstellung wenigstens, in den Vordergrund. Kein Bunder, daß Blot es untersnahm, auf Grund dieser Memoiren eine neue Stizzirung dieses Lebens und Wirtens zu versuchen; umsoweniger, da er selber eine

beträchtliche Bahl von Briefen und Alten, welche Dieselben be= leuchteten, aufgesunden und in seiner Correspondentie van en betreffende Lodewyk van Nassau herausgegeben hatte. Jedoch es scheint, als sei die ritterliche, lebensfrohe und doch zugleich tief religioje Personlichteit des Grafen eine folche gewesen, welche gleich bei Jedem den gleichen Eindruck hervorrief. Wenigstens habe ich nicht finden fonnen, daß entweder die Darstellung la Huguerne's oder die neu herausgegebenen Briefe und Aften, wenn fie zwar die fcon längst befannten Büge schärfer hervortreten laffen, etwas am Wesammteindruck seines Bildes andern. Ludwig bleibt nach wie vor ber Ritter des Protestantismus, ein Mann von großer friegerischer und nicht geringer politischer Begabung, deffen Verluft dem Bruder gewiß unersettlich war, der aber weder zum Teldherrn noch zum Parteiführer geschaffen war, dabei ein aufrichtiger, edler Charafter, welcher, sowohl im höfischen und ritterlichen Leben als im Rampfe fich reiner erhielt, als die meisten feiner Beit- und Standesgenoffen. Und ebenso wenig scheint mir weder sein Wirten an der Spite des Adelsbündnisses des Jahres 1565,66 und nachber als eines der Säupter der niederländischen Auswanderung, noch sein Auftreten in Frankreich und seine Theilnahme am Hugenottenkriege in ein anderes Licht gestellt zu sein, wenn auch unser Wiffen über jene Episoden seines Lebens bedeutend vermehrt ift. Auch über jenen berühmten Bug des Jahres 1574, als er dem Bruder in Holland ein Beer gu= zuführen versuchte und in der Schlacht auf der Mooferhaide den Tod fand, habe ich nichts gefunden, was die Wejammtauffaffung andert. So scheint es mir überfluffig, hier mehr über Blot's Darftellung zu fagen, welche, schon die Ausstattung des Büchleins zeugt dafür, auf einen weiteren Leserfreis berechnet ift. B. meinte, jetzt, Da jo vieles neues Material beijammen war, den Gebildeten auf's neue die ganze Perfonlichkeit vorführen zu muffen. Und gewiß ift dieses fein nutloses Unternehmen. Namentlich in Holland scheint es heute wünschens= werth, durch Monographien, welche auch für andere als Jachmänner brauchbar find, das geschichtliche Wiffen zu beleben und zu verbreiten, auch wenn, wie hier, die Darstellung in den Hauptzügen die alte P. L. M. bleibt.

De hertog van Brunswyk. Eene bydrage tot de geschiedenis van Nederland gedurende de jaren 1750—1784. Door **D. Nyhoff.** Haag, Nyhoff. 1889.

Richt jedem Deutschen wird ce vielleicht gleich einleuchten, von welchem Sproffen bes alten Welfenstammes in ber vorliegenden Arbeit die Rede ift. Denn Herzog Ludwig Ernst von Braunschweig, ein älterer Bruder bes Siegers von Crefeld und Minden, hat fast fein ganges Leben außerhalb Deutschlands zugebracht. Roch in jungen Jahren in öfterreichischen Dienst getreten, hatte er den Türkenfrieg der Jahre 1738 und 1739 mitgemacht und war dann seinem Bruder Anton Ulrich nach Rugland gefolgt, als berfelbe neben feiner Frau Die Regentschaft für den fleinen Sohn Jwan IV. zu führen versuchte, und war an Biron's Stelle zum Herzog von Kurland erwählt. In des Bruders Sturg verwickelt, entrann er mit genauer Rot einer langjährigen Saft und fonnte froh sein, wieder in die öfterreichische Urmee einzutreten, in welcher er im Erbfolgefriege tapfer mittampfte und zum Geldzeugmeister emporstieg, während ihm die Bunft Maria Therefia's die Burde eines Reichsseldmarschalls verschaffte. General hatte er in den belgischen Feldzügen gedient und war da= durch mit den niederländischen Generalen und Behörden in Berüh= rung gefommen. Rach geschloffenem Frieden ließ der Statthalter Pring Wilhelm IV. von Dranien in Wien durch den befannten Grafen Bentinck von Ihoon bitten, ihm einen militärischen Ablatus unter den protestantischen deutschen Fürsten, welche in der öster= reichischen Urmee dienten, zu empschlen, und die Raiserin lenkte Die Wahl auf ihn, als einen ebenso erprobten Militair als gut öfterreichisch Gefinnten. Er durfte dazu feine Reichsfeldmarschallswürde behalten. Go fam er 1750, als Teldmarschall bloß dem Statthalter, dem General-Capitan der Union unterstellt, nach Solland. Alls der Pring bald nachher ftarb, blieb er der Pringeffin Gouver= nante, Anna von England, zur Seite, welche nicht allein die Bor= mundschaft ihres kleinen Cohnes, Wilhelm V., führte, sondern auch beffen Bertretung in beffen fämtlichen Umtern und Würden. engen Anschluß an den Rathspenfionar Stenn wußte er allmählich faltisch die oberste Leitung, nicht allein der militärischen, sondern auch der politischen Geschäfte, namentlich der auswärtigen Beziehungen zu erwerben, und als Pringeffin Anna im Anfang des Jahres 1759 gestorben war, wurde ihm nicht allein die Stellvertretung des General= capitains, sondern auch das Umt eines dirigirenden Bormundes des Prinzen von den Generalstaaten angetragen. Es gelang ihm, einen folden Ginfluß auf feinen Bögling zu erwerben, daß derselbe, als er volljährig geworden war, nichts eiligeres zu thun hatte, als fich seines fortwährenden Beistandes zu versichern durch die fog. Acte van Consulentie des Jahres 1766. Bis zum Jahre 1781 wußte er sich in dieser Stellung aufrecht zu halten. Erst als die Theilnahme der Republik am amerikanischen Ariege das bisherige Regierungsspftem über den Haufen warf, ward dieselbe fo erschüttert, daß er sich vom Sofe entfernen und drei Sahre fpater, von Solland und einigen anderen Provinzen als ein ftaatsgefährlicher Menich benunzirt, feine fämtlichen Umter und Burden niederlegen und das Land ver= laffen mußte. Das Land athmete förmlich auf, als er fort war. Nicht allein hatte ihn die patriotische Presse seit den letten Jahren mit den scheußlichsten und unglaublichsten Berleumdungen überschüttet, auch die Drangisten magen ihm die Hauptschuld bei, daß die Dinge so gefommen waren. Die demokratischen Patrioten nannten ihn den schwärzesten Berräther. Die aristotratischen Regenten der frangosischen Bartei stimmten ihnen bei, und die Söchstgestellte am oranischen Sofe, die Gemahlin des Statthalters, die preußische Pringeffin Wilhelmine, welche von jest an die Führung der oranischen Partei in die Hand nahm, stand nicht an, zu behaupten, er habe gefliffentlich, um den eigenen Ginflug un= erschüttert zu bewahren, den Prinzen so schlecht erzogen, daß er in teiner Beije befähigt war, auch nur den geringsten Theil seiner Regentenpflichten zu erfüllen, ein Urtheil, das ihr von Hogendorp und allen jungeren Drangiften gläubig nachgesprochen wurde. Und nicht weniger wurde ihm nachgesagt, er habe die Republik durch die Art und Beife, wie er die Reutralität im fiebenjährigen Kriege zu erhalten meinte, ber allgemeinen Berachtung Breis gegeben, Die Urmee und Marine absichtlich vernachläffigt, die Intereffen des Staats fortwährend an Diterreich und England verraten und verfauft, nament= lich in bem Streit mit Joseph II. Bulett, fagte man, habe er, fo lange er einigen Ginflug übte, fich ftets bestrebt, alle, die fich ihm nicht unbedingt anvertrauten, durch die schändlichsten Intriguen aus Umt und Burde zu treiben oder wenigstens allen Ginfluffes zu berauben. Er jei alfo Schuld, meinten die Pringeffin und ihre Unhanger, wenn die Partei des Prinzen unterlag und infolge davon die Republik vernichtet wurde.

Und diese Beschuldigungen, denen der Herzog nur eine ziemlich wirkungslos verhallende Apologie, durch Schlözer versaßt, gegenüber=

stellte, haben in der Nachwelt Glauben gefunden. Auch die neueren niederländischen Siftorifer, wie Groen van Prinfterer und Joriffen und felbst Brill sind berfelben nicht entgegengetreten, wenn sie fie auch nicht mehr so vollständig als erwiesen annehmen. Es ift nament= lich gegen diese Anschuldigungen, daß der Bf. der vorliegenden Arbeit Stellung nimmt. Dieselbe beruht auf Forschungen in den braun= schweigischen, preußischen und niederländischen Archiven, namentlich den Bapieren des Bergogs selbst und kommt zum Schluß, diese Beschuldigungen seien nicht nur vollständig grundlos und falsch, sondern der Herzog sei vollständig verkannt worden und nicht allein ein Mann von außerordentlichen Fähigkeiten, sondern auch ein Mufter von Red= lichkeit gewesen. Das Buch enthält auch nicht, wie man dem Titel nach meinen follte, eine Darstellung von des Herzogs Thätigkeit in den Niederlanden, sondern eine Reihe von Untersuchungen über eine Anzahl Begebenheiten aus derfelben, namentlich folche, welche zu jenen Beschuldigungen Beranlaffung gegeben haben, oder beffer, welche von den Gegnern des Herzogs als Angriffsmittel verwendet worden find. Und allerdings ist es Herrn Ryhoff gelungen, die Un= haltbarkeit jener Beschuldigungen darzuthun, allein er hat versäumt, auf jene grobe Unterlassungssünde hinzuweisen, welche allein schon genügt, des Herzogs Wirten zu verurtheilen. In den 25 Jahren, während welcher dieser wirklich die höchste Stelle im Staate ein= nahm, hat er nichts gethan, um einem einzigen der schreienden Wehler des bestehenden Sustems entgegenzutreten, er hat nur gestrebt, fich auf dem einmal gewonnenen Standpunkt zu behaupten, und fich dazu mit allen verbunden, welche sich erboten, ihm darin behülflich zu fein, ohne zu fragen, in wie weit dies dem Staat, oder wenigstens dem Pringen, seinem Schützling, nützlich sein konnte. Freilich hat Herr N. sich durch das Studium von des Herzogs Bapieren der= maßen auf beffen Standpunkt verfeten laffen, fich fo in benfelben hineinaclebt, daß er sowohl die auswärtigen wie die inneren An= gelegenheiten nur mit des Herzogs Augen wahrnimmt. Namentlich die Personen sieht er nicht anders als der Herzog, und er scheint sich dabei nicht bewußt zu sein, wie er dann und wann in Widerspruch mit sich selber geräth. Namentlich hat er sich so ein Urtheil über Friedrich den Großen ausgebildet, das, um ein gelindes Wort zu ge= brauchen, auffallend ift. Und bei einer folchen Befangenheit des Urtheils kann man sich erklären, daß er durchaus nicht geneigt ift, zu untersuchen, in wie weit es dem Bergog möglich gewesen sein kann,

eine andere Politik als die des einfachen Aufrechthaltens des status quo zu befolgen, und es nimmt kein Bunder, daß man bei ihm nichts von dem anschwellenden Sturm vernimmt, dessen erste Stöße seinen Helden krasen. Und ebenso wenig scheint der Bf. einzusehen, wie der Herzog durch seine Politik allmählich die Gunst und das Bertrauen aller leitenden Personen und aller Parteien verlor, und wie keine Handsich rührte, um ihn zu halten. Im Gegentheil, er scheint seinen Fall bloß persönlichen Intriguen zuzuschreiben.

Es thut Ref. leid, dies hervorheben zu müssen, das Buch bietet sonst viel Interessantes und die urkundlichen Beilagen, welche fast ein Drittel des Buches ausfüllen, liesern manche charafteristische Actenstücke. So wie es ist, ist es immerhin ein feineswegs zu versachtender Beitrag zu der noch immer zu wenig gekannten, wenn auch wenig anziehenden Geschichte der Niederlande im 18. Jahrhundert.

P. L. M.

Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland sedert 1849. Door W. J. van Welderen Rengers. Eerste gedeelte. Haag, Nijhoff. 1889.

Die politische Geschichte des niederländischen Königreichs bis zum Jahre 1848 ift von de Bosch Kemper in seinen etwas wunderlich zu= sammengestellten Büchern Geschiedenis van Nederland tot 1830 und Geschiedenis van Nederland na 1830 bearbeitet. In dem zweiten, bei weitem ausführlichsten Werte nimmt schon die parlamentarische Geschichte einen, man möchte fast fagen, unverhältnismäßig großen Raum ein. 2113 aber im Jahre 1848 die revidirte Verfaffung den Schwerpunkt des Staats in die Volksvertretung verlegte, da wurde wirklich die parlamentarische Geschichte, wenn nicht die ganze, dann boch ein großes Bruchstück ber Geschichte bes Staates, ja bes Landes. Zedoch hatte bis jest niemand versucht, die neuere Staatsgeschichte oder auch nur dieses Bruchftuck berselben gum Gegenstand einer historischen Darstellung zu machen. Erst jett, da freilich durch die Berfassungsrevision eine Periode jener Geschichte abgeschlossen ift, hat ein an den parlementarischen Kämpfen der letten Jahre vielfach Be= theiligter, der Baron van Welderen Rengers, es unternommen, die Geschichte der Rämpfe im Parlament während jener Periode zu schreiben und jo vorläufig den am meisten bekannten und Interesse erregenden Theil der Geschichte jener Periode zu bearbeiten. Frei= lich zu einer Bearbeitung ber Gefammtgeschichte berselben fehlt es

noch vielfach an Material und Rlarheit sowie an Freiheit des Blicks und des Urtheils. Allerdings will ich durchaus nicht den Werth der eben bei Daé in Schiedam zu erscheinen anfangenden Geschiedenis van Nederland in onzen tijd von Herrn de Brunne heruntersetsen, allein es sind nur erft wenige Lieferungen erschienen, und ein Urtheil über diese Arbeit läßt sich sonach durchaus nicht feststellen. Jedenfalls verdient das Unternehmen unser Lob; wenn auch jeder bahnbrechende Bersuch auf diesem Felde nothwendig an vielen Mängeln leiden muß, es ist immerhin nothwendig, daß derfelbe geschieht, will man nicht, wie das leider in Holland der Fall ift, von zusammenfaffenden Darstellungen ganzer Geschichtsperioden absehen. Wie derienige. welcher sein Wissen nicht durch Monographien und sonstiges Einzel= ftudium ergänzen will oder kann, eine irgendwie genügende Renntnis der neueren niederländischen Geschichte sich erwerben fann, ist wirklich bis jett ein Rathsel. Denn de Bosch Remper bietet durchaus keinen Aberblick des Gangen. Hoffentlich werden wir nachher im Stande fein, auf oben genannte Arbeit als eine Ausnahme aufmerksam zu machen.

So lange sind wir schon zufrieden, im vorliegenden ersten Abschnitt des Buchs von Herrn van B. R. eine unparteiische, klare Darsstellung jener wichtigen politischen Begebenheiten zu besitzen, welche das erste Dezennium der niederländischen Geschichte unter der Bersassung des Jahres 1848 auszeichnen. Der Bf. hält sich dabei streng in den selbst gezogenen Schranken. Weder die Zeitungen noch die sonstige politische Literatur scheinen dabei eine Rolle zu spielen bestimmt. Bloß Kammerverhandlungen und deren Beilagen mit wenigen persönlichen Erinnerungen scheinen den Stoff zu bilden, aus welchem der Bf. schöpft, und es ist nicht an uns, die Richtigkeit seiner Methode hier zu beurtheilen. Wir wollen hier bloß noch angeben, was das Buch enthält, soweit es erschienen ist.

Ohne bei der Entstehung der Verfassung des Jahres 1848 sich aufzuhalten, fängt dasselbe mit der Eröffnung der ersten Versammlung der Generalstaaten unter jener Verfassung im Februar des Jahres 1849 an. Wir bedauern dies umsomehr, da de Bosch Kemper's Darstellung im Sommer des Jahres 1848 schließt und auch de Bruyne erst mit dem Regierungsansang des Königs Withelm III. im Jahre 1849 anstängt; wir vermissen also immer eine vollständige Geschichte jener friedslichen, aber darum nicht weniger ties in das Leben des Staates und des Volkes eingreisenden Umwälzung. Herr v. W. R. handelt also gleich

von den Kämpfen, welche das gemäßigt liberale Ministerium Donter, Curtius de Kempenaer noch in demfelben Jahre 1849 fturzten und das erste Ministerium Thorbecke an's Ruder brachten. Wenn auch beim Bf. eine gewisse Antipathic gegen die schroffe Versönlichkeit des berühmten Führers der Liberalen durchblickt, so wird er doch deffen schöpferischer Thätigkeit gerecht. Weniger gelungen scheint die Darstellung ber fog. April-Bewegung, der Erhebung des durch die von der römischen Kurie ohne Rücksproche mit der Regierung eingeführte Hierarchie verletzten Protestantismus, welche den Umschwung des Jahres 1853 und den Fall des Ministeriums veranlaßte. Freilich, diese Bewegung war eine ent= schieden außerparlamentarische, sie fällt einigermaßen hinter die vom Bf. gezogene Scheidelinie. Wie dann während der Herrschaft des fonser= vativen Führers von Hall die liberalen Prinzipien dennoch Boden ge= wannen und die neuen Zeiten sich in den politischen Kämpfen abspiegelten und wie sich die heute seit annähernd zwei Sahrzehnten den politischen Zustand beherrschende Frage, ob die konfessionelose Staatsichule Regel oder Ausnahme fein follte, ichon damals in den Bordergrund drängte und durch die talentvolle Führung Groen van Prinsterer's die fog. antirevolutionäre calvinistische Partei sich zu einer politischen und parlamentarischen Macht entwickelte, wird in bem folgenden Kapitel dargethan. Die Darstellung schließt mit dem badurch veranlagten, freilich eben zum Sieg der Liberalen führenden Rampf des Jahres 1857, als ein neues Schulgesets, durch einen antirevolutionären Minister eingebracht, weit entfernt davon, den Kampf beizulegen, denfelben eher verschärfte. Go bietet, wenn auch den Stoff feineswegs erschöpfend, dieser erste Abschnitt so viel, daß wir die Hoffnung gern aussprechen, es werde dem Bf. gestattet sein, die Arbeit zu Ende zu führen. Wir werden dann auf eine fehr brauchbare Weschichte des wichtigsten Theiles des politischen Lebens im nieder= ländischen Staat hinweisen können. P. L. M.

Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanden in den Maleischen Archipel. Uitgegeven en toegelicht door **P. A. Tiele.** I. II. Haag, Nyhoff. 1889/90.

M. u. b. T.: De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. Verzameling van onuitgeven stukken uit het oud-koloniaal archief. Tweede reeks. Buitenbezittingen.

Alls er im Jahre 1862 sein großes Urkundenwerk anfing, beabsichtigte de Jonge, die Geschichte fämmtlicher niederländischen Besitzungen im Oftindischen Archivel zu behandeln. Bald fah er fich jedoch durch die Unmaffe des Stoffs gezwungen, fich auf Nava zu beichränken, und vom Jahre 1610 an fehlen in feiner Sammlung die Atten, Die sich auf die anderen Inseln beziehen. Glücklicherweise hatte sich der als Bibliothefar rühmlichst befannte B. A. Tiele mit Borliebe der Geschichte ber Entdeckungen zugewandt und namentlich die Seefahrten und Eroberungen der Portugiesen studirt, was ihn bald auf das Gebiet der ersten holländischen Unternehmungen führte und allmählich auch auf das der Kämpfe um den Besit der vielumftrittenen Inseln. Mit feiner befannten Gründlichfeit und Sorgfalt, Die leider vielleicht auch dem roschen Fortgang seiner Arbeit entgegenstand, hat er denn auch die Geschichte der Erwerbung und Erhaltung der niederländischen Herrschaft über jene Inseln unter den ersten Generalgouverneuren Both, Repus, Regel, Coen, Carpentier, Speck und van Diemen, in der nämlichen Beise wie de Jonge dargestellt, mit einleitenden, die Geschichte erzählenden Kapiteln und vollständig abgedruckten Urkunden, fo daß wir bis zum Jahre 1640 die Grundlegung der niederländischen Macht in Indien in einer urtundlichen Geschichtsdarstellung ftudiren können. Leider ift der hochverdiente Bf. seinen langjährigen Leiden erlegen, bevor er den 2. Band fertiggestellt hatte. Einer der Archi= vare des Reichsarchivs, Herr Heeres, hat aber die Fortsetzung der Arbeit übernommen und uns fo die Resultate von T.'s Fleiß gerettet. Hoffen wir, daß er die gewiß äußerst austrengende Arbeit, welche man erft bann würdigen fann, wenn man die Beschaffenheit bes Stoffes fennt, auch weiter fortseten wird. Die Geschichte des nieder= ländischen Kolonialreichs von seiner Gründung bis zum Jahre 1811 liegt im hang vollständig aufgespeichert, und die Archivalien werden von den Archivbehörden mit der außerften Sorgfalt geordnet und ber= zeichnet; doch der Bestand des über weit auseinanderliegende Infeln und Küsten sich erstreckenden Reichs (auch die vorderindische Küste und Centon, Formosa und das Rap der auten Hoffnung gehören dazu) mit den eigenthümlichen Berwaltungsformen erschweren die Bearbeitung außerordentlich. Nicht allen, auch de Jonge nicht, ift es gelungen, dabei fo wenig Gehler zu machen, als der T.'fchen Arbeit P. L. M. anhaften.

De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief. Deel VIII—X. Uitgegeven en bewerkt door M. L. van Deventer. Haag, Nyhoff. 1883—1888.

 $\mathfrak{A}.$ u. <br/>b.  $\mathfrak{T}$ : De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost<br/>Indie. XI—XIII.

Ref. hat eine Verfäumnis gut zu machen. Seitdem in Band 36 Diefer Beitschrift der 7. und 8. Band des großen de Jonge'schen Urkundenwertes angezeigt worden ift, wurde über dasselbe hier ge= schwiegen. Und doch war es ruftig fortgeschritten. De Jonge jelbst hatte noch zwei weitere Bande erscheinen laffen, in welchen er die Be= schichte der niederländischen Herrschaft in Java bis 1763 darlegte. Der greuliche Chinesenmord des Jahres 1740 war wohl die wichtigste Begebenheit, welche darin behandelt wurde. Bevor er seine Arbeit weiter= führen konnte, ftarb er leider im ruftigften Mannesalter, und es hielt schwer, ihn zu ersetzen. Glücklicherweise fand sich in Herrn van Deventer, dem Herausgeber der Gedenkstukken van Oldenbarnevelt, ein sowohl in der Behandlung von Archivalien wie in den Rolonial= angelegenheiten bewanderter Erfatzmann, dem es auch gelungen ift, Die Arbeit bis zum beabsichtigten Endpunkt, "der Eroberung Javas burch die Engländer im Jahre 1811", in drei Bänden fortzusetzen. Den theilweise äußerst interessanten Attenstücken sind von ihm in der nämlichen Beise, wie von de Jonge, furzgefaßte geschichtliche Dar= ftellungen der Begebenheiten beigegeben, die zusammen eine Geschichte des letten Zeitraums der Kompagnie = Herrschaft und der nach der Auflösung dieses gewaltigen, doch zulett einem unaufhaltsamen Berfall entgegeneilenden Handelsförpers in Java eingerichteten Regierung bilden. Wenn de Jonge namentlich von der Ausbreitung und Befestigung der niederländischen Herrschaft zu reden hatte, ist dagegen die Darstellung, wie man dieselbe in jenen Jahren zu wahren bestrebt war, die Aufgabe van D.'3. Der lette Band befaßt sich namentlich mit der Berwaltung des Generals Daendels, ber mit eiserner Strenge und schrankenloser Willfür dem infolge der Migregierung der Kompagnie eingetretenen Berfall vergeb= lich vorzubeugen suchte und dadurch vielfach der Ginführung einer auf gang anderen Principien beruhenden Berwaltung vorarbeitete, welche dann von den Engländern begonnen, später, wenn auch erft allmählich, von der niederländischen Regierung fortgesett worden ift. Es ift fein heiteres Bild, das uns hier und in den beiden vorigen

Bänden vorgeführt wird. Im Gegentheil, wenn die Geschichte des Unterganges der Oftindischen Kompagnie und der holländischen Herrsichaft in Java nicht so belehrend wäre, möchte man diese Bände gerne unbearbeitet wünschen. Doch sie sind, wenn auch nur einen kleinen Bruchtheil des im Haager Reichsarchiv aufgespeicherten Stosses enthaltend, eine wahre Fundgrube für Jeden, der sernen will, wie man ein Kolonialreich dum Untergange verdammt. P. L. M.

Université de Liége. Société d'histoire et de géographie. Bulletin. Liége, Imprimerie liégeoise. 1890.

Der hiftorisch = geographische Studentenverein an der Lütticher Universität hat im vorliegenden Jahresbericht einige Auffäße ver= öffentlicht, welche theilweise von Ehren- oder forrespondirenden Mitgliedern herrühren. Co hat Paul Fredericg einen im Berein ge= haltenen Vortrag über die in Belgien brennende und schwer lösliche Sprachfrage veröffentlicht, in welchem er namentlich auf Lüttich bin= weist, in deffen Gebiet bis zur französischen Einverleibung völlige Gleichberechtigung der frangofischen und niederländischen Sprachen bestand, während bereits seit den Unfängen der burgundischen Berr= schaft in den übrigen südlichen Niederlanden das Französische von der Regierung und den regierenden Alassen bevorzugt wurde. Er meint, man muffe jett, da es dringend Roth thue, den Streit zu fchlichten, mit Lüttich den Unfang machen und daselbst jene Gleichberechtigung herstellen, um so allmählich in den überwiegend vlämischen wie in den überwiegend wallonischen Ländern ein dem Zustand entsprechendes Sprachverhaltnis einzuführen. Der Auffat ift, was man in Belgien oft vermißt, sehr magvoll gehalten.

Eben gegen Fredericq's Anschauungen über diesen Punkt scheint ein Artifel von Holdingericq's Anschautigungen über diesen Punkt scheine von Desepierre in dessen Précis analytique des documents que renferme le dépot des archives de la Flandre occidentale veröffentlichten Briefes Karl's des Kühnen an die Regierung der sog. "Freiheit von Flandern" (die kleinen Städte und das Plattland nördlich von Brügge) aus dem Jahre 1470, die Berechtigung jener centralissirenden burgunzdischen Politik vertheidigt und nachzuweisen sich bemüht, wie diese Politik einem politischen Ideal, der Begründung eines Gesammtstaats entsprach und wie dieses Ideal den Forderungen der Stände gegenüber eigentlich ein Fortschritt war. Es ist nicht oft, daß man der burgunz dischen Politik in den Niederlanden so fräftig das Wort reden hört.

Während diese zwei Aussause sich mit Streitfragen besassen, versöffentlicht Herr Abel Lefrancy in einer Notice sur la nation d'Allemagne à l'université de Paris au XV. siècle als Beisage ein Rechnungsregister des Jahres 1471/72 jener Natio Almanie nach einer Handschrift der Pariser Nationalbibliothet, in welcher Renchtin als Johannes de Pforphen unter den Licentiaten erscheint, und aus welcher auch sonst nicht wenige interessante Notizen über die wissenschaftlichen Dinge am Ausgang des Mittelasters hervorgehoben werden können. Mehr braucht Ref. wohl nicht zu sagen, um, auch ohne sämmtliche Artifel zu nennen, darzuthun, wie dieser Jahresbericht von dem regen Treiben zeugt, das an den besgischen Universitäten wenigstens auf historischem Gebiet seit einiger Zeit herricht. Als ein Beweis dazu verdient es ohne Zweisel auch in weiteren Kreisen nicht allein Erwähnung, sondern Anertennung.

The constitutional documents of the Puritan Revolution 1628 to 1660 selected and edited by S. R. Gardiner. Oxford, Clarendon Press. 1889.

Bon den in der vorliegenden Sammlung enthaltenen 95 Dotumenten, die mit der Petition of Right beginnen und mit der Proflamation von Breda enden, find bisher fünf ungedruckt gewesen. Bas junachit diese letteren betrifft, so ift Nr. 24 S. 94 ff. der Entwurf eines 1641 im Dberhause nur bis zur zweiten Lesung gelangten Gesetzes über Kirchenreform: er entspricht den Anschauungen der gemäßigten Partei, die zwar Abstellung der im Kirchenregiment ein= geriffenen Migbräuche, teineswegs aber eine gangliche Beränderung berjelben verlangte und namentlich an der Epistopal=Verfassung fest= hielt. Bon weit größerer Bedeutung ift das zweite der ungedruckten Stücke, Nr. 60, S. 226 f., das den Archives des Affaires étrangères in Paris entstammt. Es ift der Entwurf einer Antwort des damals - Januar 1647 - in Holmby House verweilenden Königs auf die Borichlage des Parlaments, der von den Führern der presby= terianischen Mehrheit des Unterhauses festgestellt und durch Ber= mittelung des frangösischen Gesandten Belliebre an die Königin und durch diese dann an König Karl I. gesandt werden sollte. Es ent= hält die Bedingungen, unter denen das presbyterianisch gesinnte Parlament, welches sich in seiner Machtstellung durch die independen= tiftische Urmee bedroht fühlte, zu einem Ausgleich mit dem Ronige bereit war: Genehmigung des presbyterianischen Rirchenregiments

für brei Sahre, sowie Überlassung der oberften militärischen Gewalt an bas Barlament für zehn Jahre; jum Zweck weiterer Berhand= lungen follte dann dem Könige Die freie Rückfehr nach London gestattet werben. Obwohl der König auf diese Bedingungen ein= zugehen bereit war, so kam doch der Ausgleich nicht zustande, da die Macht vom Barlamente auf das Heer überging. Seine lette Zuflucht nahm der König zu den schottischen Presbyterianern, mit deren Sulfe er feine fonigliche Stellung wieder zu gewinnen hoffte. Auf die Berhandlungen mit den Schotten beziehen fich die beiden bisher un= gedruckten Stücke 66 und 67, die den am 26. Dezember 1647 zwischen dem Könige und den Schotten abgeschloffenen geheimen Bertrag enthalten, auf Grund beffen die letteren gegen Genehmigung bes Covenants und bes presbnterialen Lirchenregiments zunächst die Entlassung der englischen Urmee zu fordern versprachen, und wenn Diese verweigert würde, sich bereit erklärten, mit Waffengewalt Die Biedereinsetzung des Ronigs und die Berufung eines freien Barlaments zu bewirken. Das lette unpublizirte Stud ift nach einem im Besitze des Lord Brane befindlichen Manustript im Unhang abgedruckt: es ift der von dem Parlamente Cromwell's aufgestellte Entwurf einer Berfaffung ber Republik, der an die Stelle des von dem Protektor Ende 1653 veröffentlichten Instrument of Government treten follte. In der Ginleitung G. LX ff. gibt Gardiner eine überfichtliche Busammenftellung ber Hauptbifferenzpunkte der beiden Berfaffungs= entwürse; aus berselben erkennt man, daß der parlamentarische Entwurf im Gegenfat zu bem des Protektors befonders Stärkung der Macht des Barlaments sowie Beschräntung der von Eromwell in einem für seine Beit recht weitgehenden Umfang gewährten Glaubensfreiheit zu erreichen suchte; bei der fich ergebenden ftarken Meinungsverschiedenheit zwischen bem Barlament und bem Protektor ift erflärlich, daß eine Bereinbarung über die Berfaffung nicht zu Stande fom.

Aber auch abgesehen von der Beröffentlichung von bisher unspublizirten urfundlichen Duellen für die Geschichte der puritanischen Revolution, ist der Berth der G. schen Kublikation ein außerordentlich großer. Sie entspricht einem dringenden Bedürsnis; denn Werke wie Rushworth's und Scobell's Collections, die Journals of the House of Lords and of the House of Commons u. a., auf die man bisher angewiesen war, sind weder in jeder öffentlichen Bibliothek zu sinden, noch sind sie bequem zu benutzen. Gine wie große

Erleichterung erwächst nun einem jeden, der sich mit der Beschichte der großen Revolution beschäftigt, daraus, daß er die wichtigften Alten= ftude für die Verfassungsgeschichte dieser Epoche hier in einem hand= lichen Bande in muftergültiger Weise edirt vereinigt findet. Erhöht wird der Werth der Publikation durch die Ginleitung, welche G. den Urkunden vorausgeschickt hat. In derselben wird alles zum Ber= ftandnis der einzelnen Dokumente Rothwendige mitgetheilt; gleich= zeitig wird die Stellung und Bedeutung, die jedes derselben in der konstitutionellen Entwickelungsgeschichte einnimmt, dargelegt. Natur= gemäß wird dadurch die Einleitung zu einer übersichtlichen Dar= ftellung des inneren Gangs der puritanischen Revolution selbst. In ber ruhigen leidenschaftslosen, allen Parteien gerecht werdenden Beife, Die jedem Leser der History of England und des Great Civil War bekannt ift und die einen fo wohlthuenden Gegenfatz gegen andere Darstellungen der englischen Revolutionsgeschichte bildet, werden die leitenden Gesichtspuntte für die Beurtheilung der Epoche von 1628 bis 1660 dargelegt. Alls Biel der englischen Revolution erscheint B., in erfter Linie, Die Beschränkung der königlichen Macht, wie sie die Tudors in thatfächlich fo gut wie unumschränkter Beise auß= geübt hatten. Diefes Biel war nach dem Bf. im wesentlichen durch Die von dem Langen Parlament bis Ende August 1641 durchgesetzten konstitutionellen Magregeln erreicht; nur auf die Festhaltung des damals erreichten Rechtszustandes war das Unterhaus bedacht, als es 1647 aus Furcht vor den Independenten einen Ausgleich mit dem Könige erstrebte, und bei der Restauration Karl's II. wurden nur die bis Ende August 1641 zustande gefommenen Parlamentsatte als gesets= liche Grundlage anerkannt. Wenn tropbem die schließlich ergebnistofen, auf die Erreichung viel weitgehender Ziele gerichteten Bestrebungen des Parlaments und vor allem der ganze Bürgerfrieg G. doch nicht als ein großer Irrthum erscheinen, so erklärt fich dies aus seiner Unschauung von dem Charafter Karl's I.: das unausrottbare, durch das Berhalten des Rönigs nur zu fehr gerechtfertigte Mißtrauen gegen diefen mußte nothwendig zur Erstrebung stärkerer Schutmaß= regeln gegen die Wiederkehr der früheren Bustande und schließlich zu dem Berlangen nach der Beseitigung des Ronigs führen. Rach= dem aber diese erreicht war, mußten alle die mannigfachen Versuche, die englische Berfaffung in ihrem Besen umzugestalten, ohne dauern= den Erfolg bleiben; fie erscheinen dem Bf. als intereffante atademische Studien, die manches aus der fpateren Berfaffungsentwickelung

Englands und der Bereinigten Staaten anticipiren, die aber für die Anschauungen der Zeitgenossen im wesentlichen fremd und unannehm= bar bleiben mußten.

Im einzelnen ift aus diefer für das Berftandnis der Gefamt= auffassung des Geschichtsschreibers der puritanischen Revolution so ungemein wichtigen Ginleitung hervorzuheben, daß S. XXIII mit aller Bestimmtheit die Ansicht vertreten wird, daß durch die Petition of Right dem Könige das Recht der Zollerhebung namentlich der Erhebung von Tonnage and Poundage nicht genommen war; es wird dies namentlich zu erweisen gesucht durch eine Bergleichung bes Wortlautes ber Tonnage and Poundage Act von 1641 (S. 88) mit dem der Petition of R. (vgl. auch History of Engl. 6, 326 ff.). Ebenso steht B., wie er dies auch an mehreren Stellen seines großen Geschichtswertes (val. 3. B. Hist. of E. 7, 318 ff. und Civil War 2, 71 f.) gethan hat, nicht an, es offen auszusprechen, daß in vielen Puntten der religiose Standpuntt Rarl's und selbst Laud's ein höherer, weil vernunftgemäßerer und duldsamerer war als derjenige seiner Gegner, die den engherzigen und grundsätzlich unduldsamen Dogmatismus der Presbyterianer vertraten (val. bef. S. XXV ff.). S. Herrlich.

Lord Strafford. By H. D. Traill. London, Macmillan and Co. 1889.

Es ist eine bemerkenswerthe Erscheinung, daß auch in England, dem flaffischen Lande des parlamentarischen Regimes, der unbedingte Glaube an die Bortrefflichfeit dieser Staatsform bei den gebildeten Mittelflaffen keineswegs mehr fo fest steht, als dies früher der Fall war. Einen charafteristischen Beweiß hiefür bildet das vorliegende Buch: der Bf. dieser zu der populären Sammlung English men of action gehörenden Strafford Biographie fpricht mehrfach Unfichten aus, die zu dem orthodoren Parlamentarismus im ichroffften Gegenfat ftehen, so wenn er S. 41 fagt, daß die Nation als Banges weit einsichts= voller und ehrenhafter fein könne, als das Parlament, und S. 204 ff., wo er die Behauptung, der Gieg des popularen Brincips in den Rämpfen des 17. Jahrhunderts fei für England fegensreich gewesen, für durchaus unbewiesen und unbeweisbar erflärt, und offen feinen Zweifel an der Möglichkeit, mit dem Princip der Majoritätsregierung auf die Dauer auszutommen, ausspricht. Diese im vollen Wider= fpruch zu der in England fich vollziehenden Demokratifirung des

Staatswefens ftehende Unterftrömung der öffentlichen Meinung macht fich naturgemäß bei der hiftorischen Beurtheilung der großen Um= wälzung des 17. Jahrhunderts und vor allem bei dem Urtheil über den hervorragenoften Vertreter des Principes des perfonlichen König= thums, Strafford, geltend. Macaulan, überzeugt von der absoluten Bortrefflichkeit des parlamentarischen Suftems, befämpft den großen Absolutiften faft wie einen perfonlichen Begner; mit der vielfach bei ihm hervortretenden Unfähigteit, einem gegnerischen Standpunkt gerecht zu werden, malt er Strafford in den schwärzesten Farben; für ihn ift er nur der erkaufte Renegat, der ruchtofe Diener eines tyranni= ichen Fürsten; selbst seine unleugbar geistige Begabung erscheint nur als erschwerender Umftand (vgl. befonders den Effan über Hallam's Constitutional History and das 1. Rapitel der History of Engl.). Im wohlthuenden Gegensatz zu diesem Urtheil Macaulan's steht das des bedeutenoften neueren Geschichtschreibers der Epoche der großen Umwälzung, Gardiner's: obwohl ebenfalls ein überzeugter Anhänger der parlamentarischen Regierungsform, weiß er doch in gang anderer Beife dem größten Gegner Diefes Suftems gerecht zu werden: er bezweifelt durchaus nicht die Reinheit der Motive Strafford's, er erfennt an, daß sein Biel bas Blück bes Bolles gewesen ift, daß er als ein Bertreter der Berrichaft der Intelligenz dem modernen Beifte näher steht als seine Gegner (vgl. History of Engl., besonders 7, 134 ff.; 8, 30 f. 214 ff. u. 9, 370 f.). Während aber Gardiner trot aller Sympathie für Strafford doch die feste Aberzeugung ausfpricht, daß fein Sturg für die Entwickelung des englischen Boltes ein Glück gewesen ist, so erkennt, wie schon oben angedeutet, Traill dies durchaus nicht an. Noch mehr als mit dem Charafter sympa= thifirt er mit der politischen Richtung seines Belden. Weit entfernt, in ihm, wie Macaulay will, einen Bertreter eines schändlichen und willfürlichen Despotismus zu sehen, erklart er als das politische Ideal, das Strafford vorschwebte, eine Regierung, die mit dem größten Maße von Beisheit die für das Bohl des Boltes besten Ziele zu erreichen ftrebt, und fieht uneigennütige Liebe für Ordnung und gute Regierung als die Haupttriebseder für seine politische Thätigkeit an (vgl. befonders S. 100). "Er war der festen Überzeugung", heißt es S. 59, "daß die einzige Möglichkeit, die Sicherheit und das Wohl Englands, ja vielleicht eines jeden Staates, zu begründen, in der Stärfung des fichtbaren Oberhauptes der Staatsgewalt lage und baß es zu diesem Zwede nothwendig fei, jeden Biderstand zu brechen,

der von Seite der Unterthanen, sei es von Einzelnen oder von Körper= schaften, der Ausübung der angestammten Rechte der königlichen Be= walt entaggengesett werde." Mit dieser, den Principien des auf= geflärten Absolutismus des 18. Jahrhunderts nahestehenden Denkweise icheint nun Strafford's Berhalten bor 1628 im unlösbaren Wider= spruche zu stehen; denn bis zum Juli 1628, wo er von Karl I. zum Beer erhoben wurde, war er der politische Führer des Unter= hauses gewesen und hatte unter den Gegnern Buckingham's, die dem Könige die Bewilligung der Petition of Right abnöthigten, in erster Linie gestanden. Schon zu seiner eigenen Zeit hat man daher Strafford einen politischen Apostaten, einen Berräther ber Principien, die er früher selbst vertreten hätte, genannt. I. kommt nach eingehender Brüfung aller sich darbietenden Möglichkeiten, den scheinbaren Bartei= wechsel Strafford's zu ertlären, zu ber Ansicht, Strafford sei niemals im Herzen ein Anhänger der Parlamentspartei gewesen, sondern seine verfängliche oppositionelle Saltung habe nur den 3weck gehabt, Budingham zu zeigen, daß es gerathener ware, ihn zum Freunde als zum Teinde zu haben (vgl. S. 32-47). Obwohl T. zeigt, daß auch nach den heutigen politischen Sitten mancher fünftige Minifter feine politische Laufbahn damit beginne, daß er fich durch Opposition der herrschenden Bartei so unangenehm als möglich mache, um da= burch die Aufnahme in die Regierung zu erzwingen, und daß man baher auch vom Standpunkt der heutigen politischen Moral nicht berechtigt fei, den Stab über diefes Berfahren Strafford's zu brechen, so glaube ich bennoch nicht, daß diefer Erklärungsversuch Billigung perdient. Die gerade, offene, alle fleinen Mittel und Intriguen ber= schmähende Denkungsart Strafford's läßt ebenso wenig, wie der durch das berühmte Thorough bezeichnete Charafter seiner Politif, es ju, daß man feinem politischen Berhalten zu irgend einer Beit ein, mag man bom Standpuntt der politischen Moral barüber denken, wie man will, doch jedenfalls felbstfüchtiges und fleinliches Motiv unterschiebt. Huch der Inhalt und der Ton der Reden Strafford's aus der Beit vor seinem Übertritt schließen für mich eine Annahme aus, die in seinem damaligen politischen Berhalten im Grunde nur ein berechnetes Spiel erfennen will. Ich schließe mich vielmehr durchaus Gardiner an: nach ihm besteht fein innerer Gegensatzwischen ben politischen Unschauungen, Die Strafford vor und nach 1628 ver= treten hat; sein Ziel war von Anfang an ein festes, gut monarchisches Regiment, bis zur Bewilligung der Petition of Right fah er in den durch diese abgestellten Mißbräuchen und in der Person Buckingham's das Haupthindernis eines solchen; nach deren Beseitigung (Gardiner, Hist. of Engl. 6, 336 Aum. zeigt, daß Strafford erst über ein Jahr nach Buckingham's Ermordung Privy Councillor wurde) sah er in den Bestrebungen des Unterhauses, seitdem dies durch die Berweigezung der Tonnagez und PoundagezBill seine Besugnisse überschritten hatte, das Haupthemmnis für eine gute Regierung, das schließlich zur vollständigen Anarchie sühren müsse: ebenso wie er vorher die Mißsbräuche der königlichen Regierung bekämpst hatte, glaubte er nunmehr dieselbe gegen die Übergriffe ihrer Gegner vertheidigen zu müssen, und zwar beides, um einen und denselben politischen Endzweck zu erreichen (vgl. Gardiner a. a. D. 6, 235 st. 335 st.; 7, 26 st.)

Sehr gunftig ift, im wesentlichen in Übereinstimmung mit Gar= biner, bas Urtheil bes Bf. über Strafford's irifche Statthalterschaft (vgl. die allgemeine Übersicht im 11. Rapitel). In Bezug auf die Antlage Strafford's durch das Lange Parlament ift I. von der voll= ftändigen Unhaltbarkeit derselben überzeugt, und er weist den nament= lich von Macaulan in dem Effan über Hallam's Verfaffungsgeschichte aemachten Berfuch, die Berurtheilung Strafford's wegen Hochverraths als nach den Gesegen Englands gerechtsertigt darzustellen, mit meiner Unficht nach völlig unwiderlegbaren Gründen zurück (vgl. S. 187 ff.). Der beste Beweis für die juristische Unmöglichkeit der Berurtheilung Strafford's scheint ja schon darin zu liegen, daß das Unterhaus selbst bas impeachment fallen ließ und, um sein Biel, die Bernichtung bes gefährlichen Gegners, zu erreichen, zur bill of attainder, b. h. jum legalifirten Gewaltakt, schritt. Die einzige Möglichkeit, die Sinrichtung zu rechtsertigen, liegt für I. darin, daß man in ihr einen Att der friegerischen Rothwehr in dem zwischen König und Barla= ment thatsächlich bereits ausgebrochenen Kriege sieht: the attainder was legitimate enough as an act of war. What makes it offensive to me at any rate is the hypocritical pretence of legality under cover of which it was done (p. 189). Herrlich.

Oliver Cromwell. Bon Frit Hönig. III. (Bierter Theil.) 1650 bis 1658. Berlin, F. Luckhardt. 1889.

Mit diesem Bande ist die Eromwell-Biographie Hönig's abgesichlossen. Nach der ausführlichen Besprechung, welche Ref. den früher erschienenen Abschnitten hat zu Theil werden lassen (H. 3. 60, 186 st.; 63, 482 st.) erscheint ein näheres Eingehen nicht nothwendig. Wie in

den früheren Abschnitten, so wird auch in dem vorliegenden die Dar= ftellung der Feldzüge Cromwell's am meisten Beifall finden. Befonders die Schilderung der beiden letten von Cromwell perjonlich geleiteten Feldzüge, der von 1650 und 1651, die in den Schlachten von Dunbar und Worcefter ihren Abschluß finden, gibt dem Bf. reichlich Gelegenheit, sein militärisches Biffen und feine Fähiakeit, friegerische Aftionen flar und übersichtlich darzustellen, zu entfalten. Wirtsam unterstützt wird er dabei durch drei recht übersichtlich ge= zeichnete Plane. Db übrigens der Bf. in Bezug auf die ftrategische Lage Cromwell's vor der Schlacht bei Dunbar gegenüber Brofch und Reinhold Pauli im Rochte ift, wenn er die Strategie feines Belden gegen Tadel vertheidigt (S. 57 ff.), erscheint doch zweifelhaft: jedenfalls war die Lage des englischen Beeres am Morgen des 2. September, wie dies namentlich auch aus Cromwell's Brief an Hafelrig hervorgeht, eine fehr bedentliche, wenn auch nicht völlig ver= zweifelte; nur der Fehler seines Gegners Leslie, der die fichere Stellung auf den Lammermuir-Sills verließ, hat Cromwell daraus befreit'). Auch der Seefrieg gegen Solland und Spanien findet eine recht übersichtliche Darstellung; besonders die großen Berdienfte des Admiral Blate und die durch diesen bewirtte Beränderung im Charafter des Seefampfes werden eingehend gewürdigt. Bon ge= ringerer Bedeutung ift die Darstellung der eigentlichen Regierungs= thätigfeit Cromwell's bis zu seinem Tode 1658. Für die Auflösung des Langen Parlaments (S. 186 ff.), welche im wesentlichen nach der auf Bhitelock beruhenden Darftellung Carlyle's erzählt wird, fann jett auf den Auffat Michael's (5. 3. 63, 56 ff.) hingewiesen werden, durch welchen die bisherigen Darstellungen mehrfach berichtigt werden. In der Schlußbetrachtung nennt der Bf. Cromwell S. 373 einen Bertreter des aufgeklarten Despotismus; dennoch bezeichnet er S. 379 als sein politisches Ideal ein fonstitutionelles Königthum im modernen Sinne. Trog des offenbaren Widerspruches liegt beiden Auffaffungen meiner Unficht nach etwas Richtiges zu Grunde; die Lösung des Widerspruchs liegt vielleicht in der von Harrison (vgl. mein Referat S. 3. 63, 489 f.) in seiner Cromwell-Biographie

<sup>1)</sup> Aus welchem Grunde nennt übrigens der Bf. den südöstlich von Dunbar gelegenen, von den Schotten besetzten Ort im Text und auf seinem Plane "Copperspath"? In anderen Darstellungen und auf den Karten sinde ich nur die Form "Cockburnspath".

S. 175 vertretenen Anschauung, nach der Cromwell eine Regierungs= form erstrebte, in der die monarchische Exekutivgewalt durchaus un= abhängig ist von dem ihr koordinirten, auf Gesetzgebung und Besteuerung beschränkten Parlament.

Anzuerkennen ist, daß der Ton der Darstellung im ganzen ein weit ruhigerer und sachlicherer geworden ist; auch der Ausdruck hält sich im allgemeinen frei von dem Streben nach gesuchten, grotesken und sprachwidrigen Redewendungen, auf welches bei den Besprechungen der früheren Theile hingewiesen werden mußte. S. Herrlich.

Lord Clive. By Colonel Sir Charles Wilson. London, Macmillan, and Co. 1890.

U. u. d. T.: English Men of Action.

Ein populäres Lebensbild des Feldherrn und Staatsmannes, den die Engländer als den Begründer ihres indischen Reiches preisen. geschickt zusammengestellt aus bem bekannten Material, das vor nun= mehr 50 Jahren den berühmten Effan Macaulan's veranlaßte. Das Militärische ift besonders ausführlich erzählt, ohne daß das Feld= herrngenie des verwegenen rudfichtslofen Saudegens überschätt ware. Das Pradifat eines Meisters der Kriegskunft wird ihm ausdrücklich abgesprochen. "Clive's Laufbahn in Indien zerfällt in drei Perioden. Bahrend der erften, in der vollen Frische seiner Jugend, war seine Chrenhaftigfeit außer Frage. Erfüllt von einem edlen Teuer für den Ruhm seines Vaterlandes, für das Wohl der Kompagnie und die Erniedrigung Frankreichs, magte er alles, und ben Gica an feine Sahnen fettend, rettete er die britischen Unfiedelungen bor dem Untergang. In der zweiten Periode bemühte er sich für die Interessen der Kompagnie, ohne die seinigen zu vernachlässigen, und während er England ein Reich gab, beflectte er feinen Ruf durch eine Sandlung unentschuldbarer Berrätherei. Während der dritten, in seiner mann= lichen Reife, gab er fich redliche Minhe, Migbrauche abzustellen, und leistete durch Befestigung des Reiches, das er gewonnen, seinem Vaterlande unschätzbare Dienste." Man ficht, das Gesammturtheil ift so ziemlich dasselbe wie bei Macaulan, nur daß der Bf. die Theorie einer doppelten Moral - eine gegen Engländer und eine andere gegen Barbaren — verschmäht, mit der Macaulay den Ber= rath an Suraja Dowlah halb und halb zu entschuldigen geneigt ift.

W. L.

Captain Cook. By Walter Besant. London, Macmillan and Co. 1890.

Diese zu der Sammlung »English men of action« gehörige Biographie gibt ein populär gehaltenes, recht lesbar geschriebenes Lebensbild des auch in Deutschland, namentlich bei der Jugend wohlbefannten "größten englischen Seefahrers". Den Mittelpunkt bilden naturgemäß die drei für die Geschichte der Erdfunde epoche= machenden Weltumseglungen; aus der Darstellung der in Deutschland wenigstens so gut wie unbefannten vor den Weltreisen liegenden Zeit fei hervorgehoben, daß Coof im wahren Sinne des Wortes ein selfmade man gewesen ift. Als Sohn eines armen Tagelöhners ge= boren, entstieht er als 13 jähriger Junge seinem Lehrherrn, um zur See zu geben, nachdem er, wie die Fama nachher behauptete, einen Schilling aus der Ladenkasse entwendet hatte. Im harten Dienst auf einem Rohlenschiff erwirbt er praftische Seemannstunft; 1755 tritt er, um dem Brefgang zu entgehen, freiwillig als Matrofe in den Dienst der Flotte; durch eisernen Fleiß erlangt er einen Grad wissenschaftlicher Lusbildung, besonders in der Aftronomie und Mathematik, wie er felbst unter den Offizieren der englischen Marine damals äußerft felten war. Durch diese Verbindung praktischer Seemannstunft und wissen= schaftlicher Tüchtigkeit zieht er die Blicke seiner Borgesetten auf sich: bald nach Beendigung des großen Seefrieges wird ihm die fartographische Aufnahme der Infel Neufundland übertragen, eine Aufgabe, die er jo gut löft, daß er im Jahre 1768 den Oberbefehl für die gur Beobachtung des Benus-Durchgangs ausgesandte Expedition in den bamals noch fast unbefannten Stillen Dzean erhält. Mit Diefer Fahrt beginnen seine großen Entdeckungsreisen; die Geschichte derselben wird übersichtlich nach den allgemein zugänglichen Duellen erzählt; für die zweite Reise wird auch die Darstellung Georg Forster's, der mit feinem Bater Reinhold Forfter Coof auf feiner Fahrt begleitete, aus= giebig benutt. Charafteristisch für die in Bezug auf deutsche Dinge noch immer in England herrschende Unwissenheit ist es, daß der Bf. S. 92 gelegentlich ber Rücktehr der beiden Forster's in ihre Beimat, fagt, er wisse nicht, "was in Deutschland aus ihnen geworden fei", während doch das Schickfal, wenigstens des jungeren Forster, bes späteren Mainzer Klubbiften, interessant genug ift, um einem Biographen Coof's nicht unbefannt zu bleiben. Für die dritte Welt= reise konnte der 2f. auch das noch unpublizirte Tagebuch George Gilbert's, der als Midshipman die Reise an Bord der "Discovery"

mitgemacht hat, benutzen. Es ergibt sich daraus, daß Cook von dem Borwurf des Jähzorus und grausamer Härte gegen die Eingeborenen der Südsec-Inseln nicht freizusprechen ist; auch für die Entstehung des blutigen Konsliktes mit den Einwohnern Hawaiis, in dessen Berslauf Cook am 14. Februar 1779 getötet wird, fällt danach dem Kapitän die überwiegende Schuld zu.

Havelock. By Archibald Forbes. London, Macmillan and Co. 1890.

U. u. d. T.: English Men of Action.

Unter den britischen Beerführern, denen England die Nieder= werfung des furchtbaren indischen Aufstandes von 1857 zu verdanken hat, ift taum einer fo bekannt und dem englischen Bolke fo durchaus sympathisch als Generalmajor Sir Henry Havelock, der Held von Cawnpore und Lucknow. Die von ihm errungenen Erfolge haben zuerft das erschütterte Vertrauen in den Fortbestand der englischen Herrschaft wieder hergestellt, und der Umstand, daß eben, als Regie= rung und Bevölkerung fich wetteifernd bemühten, den plötzlich berühmt gewordenen Diffizier durch alle möglichen Ehren für langjährige Burucksetzung zu entschädigen, die Rachricht von Havelock's Tode eintraf, mußte seiner Bestalt ein gewiffes tragisches Interesse ver= leihen. Nachdem schon im Jahre 1860 Marshman, der Schwager Havelock's, ein ausführliches Lebensbild bes letteren geliefert hatte 1), beffen Sauptwerth wohl auf den gahlreichen Driginalbriefen Savelod's beruht, hat Archibald Forbes, der befannte Arieastorrespondent der Daily-News, die vorliegende weit fürzere, popular gehaltene Biographie erscheinen laffen. Natürlich beruht fie zum großen Theil auf Marshman's Wert, fie hat aber diesem gegenüber trogdem Un= fpruch auf felbständige Bedeutung. Bor allem ift &.' Standpuntt ein weit unbefangenerer als der Marshman's, der in seinem Selden nicht bloß den nahen Berwandten, fondern auch den religiofen Gefinnungs= und Gettengenoffen verehrt und demgemäß bei der Beurtheilung felbst rein militärischer Magregeln die Aritif gang zurücktreten läßt. Bu einer folden war &. durch reiche militärische Erjahrung und gute Kenntnis des indischen Kriegsschauplages wohl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Memoirs of Major-General Sir H. Havelock. By John Clark Marshman. London 1860.

berufen: fo steht er nicht an, S. 204 ff. den durch furchtbare Berluste erkauften direkten Marsch zum Thore der Residentschaft von Lucknow entschieden zu tadeln. Auch hat F. die seit 1860 erschienene sehr ausgedehnte militärische Literatur über die Rämpfe des Jahres 1857 wohl verwerthet, vielfach hat er auch die Mittheilungen von Augenzeugen benuten können. Trothem F. gegen die Schwächen Savelod's nicht blind ift, steht er doch im ganzen ihm sympathisch gegenüber: er macht fich die Borte eines Zeitgenoffen (in Blackwood's Magazine bei Marshman S. 446) zu eigen: "daß, so lange als die Erinnerung an große Thaten, an hohen Muth, an unwandelbare Bflichttreue von seinen Landsteuten hochgehalten werden wird, Havelock's einsames Grab als eine der heiligsten unter den zahllosen Stätten gelten wird, wo Englands treue Coldaten ruben". Den breitesten Raum nimmt naturgemäß die Erzählung des Feldzugs ein, der zur Wiedereroberung Camppore's, des Schauplages der entfetlichen auf Bejehl Rena Cabib's erfolgten Megelei, und zum Entfat der in in der Residentschaft von Lucknow schwer bedrängten englischen Garnison führte. Raum jemals haben Solbaten Größeres geleiftet als die nie mehr als 1500 Europäer zählende "eiserne Brigade", an beren Spite Savelod, der nach 42 jahriger Dienstzeit zum ersten Mal ein felbständiges Commando führte, in fünf Wochen in neun Schlachten und größeren Gefechten fiegte. Mit einem Schlage mar ber bis dahin fo gut wie unbekannt gebliebene Offizier auf den Gipfel der Popularität angelangt, wovon er selbst aber kaum Kunde erhalten konnte: denn unmittelbar, nachdem Sir Collin Campbell die britische Besatzung glücklich aus Lucknow herausgezogen hatte, erlag Habelock am 24. November 1857 der Ruhr. Er starb mit der freudigen Zuversicht des gläubigen Chriften, und feine letten Worte an seinen Waffengefährten Dutram waren: I have for forty years so ruled my life that when death came I might face it without fear. Pflichttreue und tiefe, sein ganges inneres Leben erfüllende religiofe Aberzeugung waren die Leitsterne seines Lebens. Gerade in letter Beziehung erinnert er an die frommen Kriegshelben ber puritanischen Revolutionsepoche: schon in jungen Jahren tritt er zur Sette der Baptiften über und halt mit den Soldaten seines Regiments Erbauungestunden ab, und als seine Kameraden über "Savelock's Beilige" fpotten, erklärt ber Regimentscommandeur, er wünsche, daß alle Soldaten zu diesen gehörten, benn nie fande er einen der Beiligen auf der Liste der Bestraften. Bang an Cromwell's Schreib=

weise gemahnt es, wenn Havelvck nach dem Siege von Futtehpore (12. Juli 1857) in einem Tagesbesehl den Sieg vor allem zuschreibt: to the blessing of Almighty God on a most righteous cause.

S. Herrlich.

Louis VI. le Gros. Annales de sa vie et de son règne (1081—1137) avec une introduction historique par Achille Luchaire. Paris, Alphonse Picard. 1890.

Der Bf. ift wohl augenblicklich der fleißigste Forscher auf dem Gebiete der älteren Cavetingerzeit. Rachdem er in einem grund= legenden Berte eine Überficht über die monarchischen Institutionen der erften Capetinger gegeben und dann neuerdings die Urfunden Ludwigs VII. ausführlich behandelt hatte, liegt nun eine Arbeit über Ludwig VI. vor, welche eigentlich zum ersten Male eine lückenlose Sammlung des Materials für die Regierung diefes erften bedeutenden Berrichers aus dem Capetingerstamm liefert. Freilich feine Dar= ftellung, sondern nur Regesten nebst einer fachlich disponirten Gin= leitung, nach der jest bei den frangofischen Forschern beliebten, aber faum nachahmenswerthen Manier. Es scheint, als wenn in den letten Sahrzehnten die Art der mittelalterlichen Hiftoriographie in Frankreich fich umgekehrt entwickelt hat, wie in Deutschland. Bier legte man einst vor allem Berth auf die fritische Sammlung des Materials und konnte in der Bernachläffigung der Darftellung fo weit geben, daß man in den Regesten schon die Geschichtschreibung erblickte; dem gegenüber durften fich die Frangofen mit Recht einer in Form und Sprache vollendeten Einkleidung ihrer Arbeiten rühmen. In neuerer Zeit dagegen, wo man bei uns immer ernster die Wahr= heit des Ranke'ichen Wortes einsieht, daß die Siftorie zugleich Runft und Wiffenschaft ift, mehren fich in Frankreich die Werte, welche der erzählenden Darstellung entbehren zu können vermeinen und, statt ihrer, Zusammenstellungen theils in annalistischer Form, theils nach fachlichen Gesichtspunkten bieten. Je mehr tüchtige methodische Forscher auf dem Gebiete des Mittelalters man heute in Frant= reich findet, desto weniger Historiter, welche die Resultate der Monographieen darstellend verarbeiten. Auch Luchaire's Buch dient dafür zum Beispiel. Nicht als ob man gegen die Rütlichkeit der Annalen, welche den Haupttheil bilden, etwas einwenden könnte; hier finden wir in 638 Nummern, von denen 83 bisher Unedirtes gaben, alle Nachrichten über das Leben Ludwig' VI. sowie

die Regesten seiner Dipsome, mit Angabe der Drucke und kurzen Anmerkungen versehen. Aber die "historische Einsührung", welche 200 Seiten umfaßt, erregt Bedenken, zumal sie für ähnliche Arbeiten typisch ist. Da erhalten wir in einzelnen Abschnitten hintereinander Besprechungen der Minister Ludwig's VI., seines Verhältnisses zu der kleinen Feudalität, zu den großen Basallen, zum Kapstthum und Kaiserthum, zum Kleruß, zu den Kommunen u. s. s.; alles sehr verzienstliche Zusammenstellungen, die aber immer wieder zu der Frage reizen, warum der Vs. diese Form gewählt hat und nicht die synschronistische, welche doch einzig und allein sür die historische Erkenntnis zweckmäßig und fruchtbar ist. Wie alle jene Verhältnisse sich durchsdringen, wie innere und äußere, kirchliche und weltliche Politik in einander greist, kann nimmermehr anders als in zeitlich fortschreitensder Darstellung zur Anschauung kommen.

Traicté de l'Oeconomie Politique dedié en 1615 au roy et à la reyne mere du roy. Par Antoyne de Montchrétien avec introduction et notes par Th. Funck Brentano. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie. 1889.

Montchrétien der Vergeffenheit oder der Migachtung zu entreißen, find in den fechziger Jahren zwei nicht fehr erfolgreiche Versuche ge= macht (von Joli 1865 und Duval 1869). Mehr mochte es Mi's Andenken nüten, daß S. Pigeonneau in feiner Geschichte des französischen Handels 1889 (2, 2, 3) sein öfonomisches Wert würdigt und durch eine vergleichende Hinweisung auf die cahiers von 1615 zeigt, wie weit Dt. seinem Zeitalter voraus war. Jest hat Funct-Brentano in einem ftarfen Bande von über 370 Seiten das umfang= reiche Werk M.'s neu herausgegeben und ihm eine inhaltsreiche Ein= leitung von 117 Seiten vorausgeschieft. In Diefer handelt er über M.'s Leben und Schriften, besonders über die vorliegende Schrift. Um nun M.'s Eigenthümlichfeiten, insbesondere die feltsame Bereini= gung von Unterwürfigfeit und Freimuth, beffer verftandlich zu machen, gibt er eine Übersicht über die wirthschaftliche Entwickelung Frankreichs, führt dieselbe allerdings weiter fort, als für das Berständnis M.'s unbedingt erforderlich gewesen ware. Dies wird man indes um fo lieber verzeihen, als die ganze Auffassung Fund-Brentano's sehr interessant ift. Geht doch durch das Ganze die Unsicht, daß die politische Entwickelung eines Volkes durch die wirthschaftliche bedingt ist: De l'état économique dérive l'état social, et celui-ci dicte

les faits et les événements de l'histoire. Diese Grundanschauung war auch schon diejenige M.'s. Fund-Vrentano hat nur einen Utt der Gerechtigkeit vollzogen, wenn er uns die Schrift eines Mannes wieder zugänglich machte, dessen Art über wirthschaftliche Dinge zu denken, erst im 19. Jahrhundert wieder erreicht ist. Von seinen Zeitgenossen nicht verstanden, wird M. jetzt verdiente Anerkennung finden.

M., geboren um 1576 aus nicht vornehmer Familie, früh ver= waist, erhielt seine erste Bildung in Caen, schrieb 1596 bis 1601 eine Reihe von beifällig aufgenommenen Dramen, darunter eines: »l'Écossaise« (Maria Stuart). Er gelangt auf eine selfame Beise zu Bermögen, da er, von einem Baron Gouville fast todt geprügelt, 12 000 Livres Schadenersatz erhält; wegen eines Duells muß er nach England flieben, und dieser Aufenthalt in England ift für ihn ebenso bedeutungsvoll geworden, wie für List Nord-Amerika. Begnadigt, vielleicht durch Satob's I. Berwendung, fehrt er gurud und wird Großindustrieller in Chatillon. Um Ludwig XIII. und seine Mutter zu einer nationalen Wirthschaftspolitik zu bewegen, schreibt er feinen traité économique du trafic, hat dann aber den Titel in traité d'économie politique geandert und ift fo der Schöpfer diefer Biffen= schaft und ihres Namens geworden. Sein Buch verfehlte den zu= nächst beabsichtigten Zweck. Die Regierung blieb gleichgültig, und hierin mag der Grund zu suchen fein, daß D. fich fpater ben Sugenotten angeschloffen hat. Bei einem Aufstande berfelben in Maine und der Normandie 1621 spielte er eine hervorragende Rolle und fand seinen Tod.

Die Zeit vom Tode Heinrich's IV. bis zur Berufung Richelieu's ist für die wirthschaftliche Geschichte Frankreichs eine traurige. Die den Engländern und Niederländern gewährten Freiheiten vershinderten das Aufkommen der französischen Industrie. M. verlangte deshalb Schutz der nationalen Arbeit, während er für Rohprodukte den Handel auch mit dem Auslande frei wünschte. Bei M. sind deshald Schutzoll und Freihandel nicht unvereindare Gegensäße, sondern je nach den Bedürsnissen des Landes will er versahren wissen. Auch sonst urtheilt er richtiger als die Nationalökonomen des 18. Jahrhunderts, z. B. über die Bedeutung des Handelstandes.

Man fann M. als Vorläuser Colbert's ansehen. Sein Vershängnis war, daß seine Regierung durchaus noch fein Verständnis für seine Unsichten hatte, während er, so klar er die wirthschaftliche

Lage seines Vaterlandes erkannte, ebenso sehr über die Persönlichsteiten der damals maßgebenden Politifer und ihre Interessen im Irrthum war. So mußte er untergehen, sein Werk aber die Zeit abwarten, wo man ihm Verständnis entgegenbringen würde. Das ist jetzt der Fall. Die Geschichtschreiber der Nationalötonomie werden in Zukunst nicht mehr von Voisguillebert und Vauban den Beginn ihrer Wissenschaft datiren, sondern von Montchretien.

M.'s Wert zerfällt in vier Theile: 1. Des manufactures, 2. Du commerce, 3. De la navigation (Kolonien), 4. Des soins du prince. Er hatte nach dem Geschmack seiner Zeit durch möglichst viele Ansührungen aus alten Schriftstellern und der Bibel, sowie durch Schmeicheleien gegen den König und die Königin sein Wert schwer genießbar gemacht. Wir können es nur billigen, wenn Funck-Vrentano diese überstüfsigen Dinge weggelassen hat. So ist das Buch nicht nur leicht lesbar, sondern es liest sich in gewisser Beziehung leichter als viele anderen nationalökonomischen Schriften, weil M. nicht so abstrakt schreibt, obgleich er andrerseits es nicht unterläßt, aus der Fülle des Konkreten zu allgemeinen Begriffen auszuskeigen. Diese ergeben sich bei ihm so zu sagen von selbst und tressen durchweg das Richtige. So verdient der Herausgeber ohne Frage den Dank der Wissenschaft, der nationalökonomischen zumeist, aber auch der historischen.

G. Kriegsmann.

Les États de Languedoc et l'édit de Béziers (1632). Par **P. Gachon.** Paris, Hachette et Co. 1887.

Seit einigen Jahren gibt sich in Frankreich eine lebhafte Theilnahme für alle historischen Arbeiten fund, welche die ständischen Sinrichtungen des Landes vor der großen Nevolution betreffen. Carré
und Thomas haben Forschungen über die Stände der Bretagne und
des mittleren Frankreich, Bougenot, Cadier und Coville über diesenigen
von Burgund, Bearn und der Normandie veröffentlicht. Im Anschluß
an diese Mittheilungen behandelt der Bf. in einer gründlichen und
gelehrten Untersuchung die Stände von Languedoc. Er beantwortet
darin die Frage: aus welchen Gründen und zu welcher Zeit haben
die Stände von Languedoc, welche in den zwei letzten Dritteln des
17. Jahrhunderts und weiter dis zum Jahre 1790 eine bloße Berwaltungsbehörde mit beschränkten Rechten bilden, ihre vor dieser Zeit
besessenden politischen Rechte verloren? Um den Gegensat zwischen
den weitgehenden Besugnissen der Stände in früherer Zeit und dem

bescheidenen Maße administrativer Thätigkeit, das ihnen Richelieu nach dem Edifte von Beziers beließ, recht deutlich zu machen, schildert ber Bf. in den neun Rapiteln des erften Theils feiner Abhandlung die Busammensetzung, die Beziehungen und Privilegien der Stände am Anfange des 17. Jahrhunderts und in der zweiten, etwas weniger umfangreichen Sälfte die Katastrophe von 1632 selbst und die dadurch herbeigeführten Beränderungen. Bon den zahlreichen pièces justificatives des Anhangs fesseln besonders 2, 17, 24 und 25, über die Gründe der Emporung Montmorency's (Bericht d'Hemery's on Richelieu v. 1. August 1632), die Haltung der Protestanten in dem Streite und über die spanischen Bulfstruppen. Alle drei Schriftstücke stammen aus den Archives des affaires étrangères, die mit den Archives nationales und der Nationalbibliothet zu Baris, den Archives départementales de l'Hérault, de l'Aude und de la Lozère, sowie mit dem Archive des Barlaments und der Stadtbibliothet zu Toulouse vornehmlich den Stoff zu der Abhandlung geliefert haben; die Lite= ratur über die Beit Richelieu's ift ebenfalls in umfaffender Beife dazu herangezogen worden. Der 2f. hat seine Arbeit, die von einer vor= trefflichen fritischen Schulung Zeugnis ablegt, seinen Lehrern Lavisse und Vidal gewidmet. Einzelne Kombinationen (wie Note 1 S. 90) bes auch auf genealogischem Gebiete wohlbewanderten Autors find sehr scharffinnig; durch eingehende Untersuchungen (über die Busammen= fegung ber Stände S. 11, über die Befteuerung und Steuererhebung S. 124 ff., 155) gelangt er zu neuen und überraschenden Ergebniffen. Andrerseits verliert er sich bisweilen zu sehr in Einzelheiten (Rapitel 2 des zweiten Buches), und die Thätigfeit Montmorenen's mahrend des Bwistes zwischen Krone und Ständen liegt trot ber von B. aufgefundenen reichhaltigen neuen archivalischen Beiträge stellenweise noch im Dunkeln.

F Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la révolution française, publié sous les auspices de la commission des archives diplomatiques au ministère des affaires étrangères 1648—1789. VIII. Russie. Par Alfred Rambaud. Tome I. Des origines jusqu'à 1748. Paris, F. Alcan. 1890. 1)

Der neueste Band dieser wichtigen Aftenpublikation, beren rasches Fortschreiten wir freudig begrugen, weicht in einem Stude von den

<sup>1)</sup> Bgl. S. 3. 56, 136; 64, 546; 65, 178.

bisher erschienenen ab. Derfelbe enthält nämlich nicht nur wie bie früheren Bande eine allgemeine orientirende Ginleitung, fowie die mit Ginleitung und Roten berfehenen Inftruttionen ber Bertreter Frankreichs am Boje ber ruffischen Herrscher, sondern auch Mit= theilungen aus den Korrespondenzen der Gefandten Frankreichs mit ihrem Könige oder mit dem leitenden Minister der auswärtigen Un= gelegenheiten. Freilich sind diese Mittheilungen umfänglich fehr gering und durchaus nicht geeignet, die Durchficht der Aften felbit au erseten; allein fie werfen doch manches Streiflicht auf die Begiehungen ber beiden Staaten und ergangen manchmal recht mefent= lich den dürftigen Inhalt der Instruktionen, die insbesondere für die zweite Salfte des 17. Jahrhunderts fich an Werth mit den bereits peröffentlichten Beisungen der französischen Regierung an ihre Ber= treter in Ofterreich, Schweden, Polen u. f. w. nicht vergleichen laffen. Der Grund hievon durfte, was auch Ramband in feinen ein= leitenden Bemerkungen betont, in dem geringen Intereffe liegen, das Frankreich an Rugland und an beffen Politit in Diefen Zeiten hatte. R. glaubt für den Zeitraum 1648-1789 fünf Berioden der ruffisch= frangöfischen Beziehungen unterscheiden zu können. Bis 1654 gibt es gar feine Beziehungen politischer Ratur zwischen beiden Staaten; bon 1654-1726 find dieselben von geringer Bedeutung, da die fort= währenden Rämpfe der Frangosen gegen die Habsburger die ersteren ju fteten Bundniffen mit Ruglands Gegnern, ben Bolen, Schweden und Türken, nöthigen. Die dritte Periode ift die des offenen Krieges. Das von Frankreich zuruckgewiesene Rugland schließt sich Frankreichs Gegnern, zumal dem Raifer von Deutschland, an. Die vierte Beriode, welche mit dem Abschluß des österreichischesfranzosischen Bertrages im Sahre 1756 beginnt und bis zur Thronbesteigung Ludwig's XVI. reicht, ift durch eine gewiffe Gleichgültigkeit in den Beziehungen Frankreichs ju Rugland charafterifirt, da Frankreich die Sulfe der Widerfacher Rußlands gegen die habsburgische Macht nicht mehr in Anspruch nimmt, das Interesse Frankreichs an Ruglands auswärtiger Politik daher lediglich durch die orientalische Frage wachgehalten wird. Da aber mit dem Untergange Polens und mit der fintenden Bebeutung der Türkei und Schwedens die Erhebung Preugens zu= fammenhängt, fo ergibt fich für die fünfte Beriode der frangofisch= ruffischen Beziehungen das Bestreben Ludwig's XVI., fich den Ruffen ju nahern, um ihre Sulfe jur Aufrechterhaltung des europäischen Gleichgewichtes gegen Preußen, Ofterreich, England zu erlangen. Die

Publikation R.'s wird zwei Bände umfassen; der erste uns vorliegende enthält die Instruktion der Vertreter Frankreichs am Hose des Zaren 1748, der zweite, der vermuthlich der interessantere sein wird, soll die weiteren Instruktionen dis zum Ausbruch der französischen Revolution bringen. Ganz neu sind die Mittheilungen R.'s über die Sendung Vernardoni's, recte Abbé Langlois und über das Mecklenburger Projekt vom Jahre 1734, sowie über die Mission la Chétardie's und über seine Ausweisung aus Russland, wobei R. sich auch auf die »Perlustrations« des Moskauer Archivs stüßen konnte.

Angenehm berührt hat es Ref. daß R., wie Ref. gleich bei Be= sprechung des ersten Bandes dieser Bublifation gewünscht, den Um= fang der von den betreffenden Befandten erhaltenen Rorrefpondeng mitgetheilt und mehr als einige seiner Vorgänger die reiche Literatur ber Deutschen über Rugland verwerthet hat. Die Noten find gahl= reich; an Frrthumern find Ref. nur aufgefallen, daß R. S. 60 Unm. bie Sendung de Lumbre's an den brandenburgischen Sof 1651 statt 1655, den Abichluß des Vertrages von St. Germain en Lane, 171 Unm., 2. Cept. 1679, ftatt 29. Juni 1679 fest. Dag bie Belagerung Wiens durch die Türken den Kaiser zum Abschlusse des Regensburger Baffenstillstandes veranlaßt habe, S. 19, ift nicht gut möglich. Bien war bereits am 12. Sept. 1683 befreit, der Regensburger Baffen= ftillstand wurde aber erft 15. Aug. 1684 geschloffen. Bethlen Gabor ift nicht vers 1580, fondern im Jahre 1580 geboren. Megernberg's Iter in Moscoviam ift bereits von Abelung vor langer Zeit mit Einleitung und Noten berausgegeben worden (zu G. 39 Unm.). Warum R. immer Hapsbourg statt Habsbourg schreibt, weiß Ref. nicht. A. Pribram.

Das Leben Mirabeau's. Von Alfred Stern. I. II. Berlin, Siegfried Cronbach. 1889.

Im Jahre 1878 erschienen die ersten beiden Bände von Louis de Loménie's großem Werf "Les Mirabeau". Loménie wollte die ganze Familie der Mirabeaus als die "originellste Personisitation des an Kontrasten so reichen 18. Jahrhunderts" schildern. Die beiden ersten Bände behandeln die Borsahren des großen Redners, besonders die Eltern und den Ontel, geben demgemäß auch schon vieles über die Jugendgeschichte Mirabeau's. Bd. 3 u. ff. sollten den Heben der Revolution schildern. Leider starb aber Loménie, während die ersten beiden Bände gedruckt wurden. Erst 1889 gab der Sohn Loménie's,

Charles de Loménie, iden 3. Bd. heraus, der den ersten beiden Bänden nicht nachsteht. Dieser 3. Band reicht noch nicht ganz bis zum Ausbruch der Revolution.

Etwa gleichzeitig mit Charles de Loménie veröffentlichte Alfred Stern sein Leben Mirabeau's. Der 1. Band behandelt in 14 Kapiteln Mirabeau vor der Revolution, der 2. Band, gleichsalls in 14 Kapiteln,

Mirabeau während der Revolution.

Kap. 1—4 berichtet von Mirabeau's Geschlecht und von den Eltern, besonders dem Bater. Hervorzuheben ist aus diesem Theil, daß die Meinung, die Mirabeaus seien italienischer Abtunst, falsch ist, wie Loménie eingehend nachgewiesen hat. Riquet, nicht Riqueti ist die ältere Form des Namens der Familie. Bichtiger, ist die ganz neue Beurtheilung, die der Bater Mirabeau's von Loménie und von Stern ersahren hat. Er erscheint in einem viel besseren Lichte als disher, während die Mutter in ihrer ganzen abschreckenden Gestalt geschildert wird. Auch das Kapitel, welches Mirabeau's Bater als Schriststeller behandelt (Kap. 3), kommt zu Ergebnissen, die dem Bs. des "Menschenfreundes" und der "Theorie der Steuer" mehr gezrecht werden, als es sonst oft geschehen ist.

Wie die ersten vier Papitel, so beruhen auch die folgenden fünf, welche Mirabeau's Jugend, Heirath, häusliche Bedrängniffe, die Haft in Manosque, If, Joux, Dijon, die Entführung Cophien's nach Holland, die Gefangenschaft in Bincennes, die Prozesse in Bontarlier und Nix behandeln, zum Theil auf dem 2. Bande Loménie's und auf mündlichen oder schriftlichen Mittheilungen des jungeren Loménie (aus den Mirabeau'schen Familienpapieren); aber schon hier ift die Menge von fonstigen Quellen, welche St. zu erschließen gewußt hat, sehr groß. Ausbesondere find die amtlichen Korrespon= bengen, die auf die Gefangenschaft Mirabeau's Bezug haben und Die St. in den Archives nationales gefunden hat, in dieser Beziehung von Bedeutung. Daneben find ungezählte Monographien Bon Wichtigkeit war ferner für diesen Theil der Biographie der Umftand, daß der Bf. in der Schweiz wohnt und über Mirabeau's Beziehungen zur Schweiz, besonders zu Reuchatel auf Grund der Protofolle des dortigen Staatsraths und anderer Quellen neues Licht verbreiten konnte.

Was eine Biographie Mirabeau's so außerordentlich schwierig macht, ist, abgesehen von dem komplizirten Charakter des Mannes das literarische Chaos, dessen direkter oder indirekter Urheber er geworden ist. Durch dieses Chaos gibt es einen Wegweiser in dem Aussatz von F. Decrue "Les idées politiques de Mirabeau" Revue historique (1883) 21, 257. Notice dibliographique p. 277 st. Bergleicht man nun St. mit Decrue, so bezeichnet St. einen sehr großen Fortschritt. Als Beispiel weisen wir auf das hin, was wir über die Histoire seerète de la Cour de Berlin ersahren. St. verglich die Aladde der Berliner Depeschen, die er im Archive des Auswärtigen sand, mit der gedruckten Hist. seerète und sah, daß sie in durchaus verstümmelter Form veröffentlicht waren. Die geheimen Berichte Mirabeau's über den Berliner Hos gingen chiffrirt an Tallehrand, der sie dechiffrirte und für Calonne und Ludwig XVI. zustutzte (Kap. 11).

Rap. 10 behandelt Mirabeau in England, Rap. 11 Mirabeau in Deutschland, Rap. 12 u. a. Mirabeau's zweiten Aufenthalt in Deutsch= land (Braunschweig). Aus diesem Theil heben wir Mirabeau's Ber= hältnis zu Mauvillon hervor. Indem St. auf die Entstehungsart ber einzelnen Schriften Mirabeau's eingeht, hat er, wie keiner vorher, gezeigt, in wie weit Mirabeau Plagiator war. Wie er seine "Mit= arbeiter" ausnutte, plünderte, todtschwieg, wie er sich selbst kopirte, ift nie fo klargelegt, wie von Stern. Freilich forgt der Bf. dafür, daß wir darüber gegen die Großartigkeit von Mirabeau's publizistischen Leiftungen nicht ungerecht werden. Mirabeau verdankt bei seinem Werk über die preußische Monarchie Mauvillon außerordentlich viel. Bevor es erscheint, läßt er einen Essan Mauvillon's einfach unter feinem Namen erscheinen und schreibt an den Berfaffer, er habe Die Schrift, um ihr Lefer zu verschaffen, unter seiner Firma erscheinen laffen muffen; er troftet (!) den Autor durch den Sinweis auf den außerordentlichen Erfolg (Rap. 13).

Kap. 14 zeigt uns Mirabeau am Vorabend der Revolution. Es ift hier höchst interessant, zu sehen, wie wenig Mirabeau noch sich selbst kennt, wie er mit Hülse der Regierung Abgeordneter zu werden hofst, Abgeordneter — des Adels. Erst als dieser ihn von sich stößt, wird er dahin gedrängt, wohin er seinem ganzen Wesen nach gehört. Ferner verdienen aus diesem Kapitel die Urtheile hersvorgehoben zu werden, die der Vater Mirabeau's über seinen Sohn fällt; wie ihm allmählich doch klar wird, daß der Sohn "eine andere Existenz gewonnen hat, dank dem Jahrhundert, das ihm entgegenskommt". Das Buch über die preußische Monarchie nannte er ein "kapitales Werk", während er früher der Ansicht gewesen war, sein

Sohn fonne feine drei Seiten hintereinander felbständig ichreiben, fondern nur gestohlene Stude zusammenflicen.

Nimmt ichon in den letten Rapiteln des ersten Bandes Mirabeau's Berhältnis zu den Finangfragen und zu den Finangminiftern einen ziemlich großen Raum ein, fo ift dies im 2. Bande natürlich noch mehr der Fall. Mirabeau's Berhältnis zu Necker, namentlich aber fein Berhalten in der Affignatenfrage, ift zum ersten Male gang flar= gelegt. Als die Frage zuerst auftam, stimmt Mirabeau mit Tallenrand darin überein, daß die Güter der Geiftlichkeit von der Nation zu reflamiren seien (Oft. 1789); er war aber ein entschiedener Gegner der Affignaten und des Zwangsfurfes und forderte, daß bei Ber= stellung eines Staatspapiers nicht blog eine verfügbare Supothet porhanden sei, sondern auch ein Termin für die Einlösung in baarem Gelde gesetzt werden muffe. Dies war Mirabeau's Anficht im Berbit 1789 und im Frühling 1790. Am 27. August tritt er dann als begeisterter Lobredner für die Uffignaten auf - um Recker zu fturgen. Alls Dies gelungen, fett er mit Erfolg den Rampf für Die Affignaten fort. Die Schwierigfeit, fein Berhalten mit den entgegengesetzen Außerungen vom Jahre 1789 in Gintlang zu bringen, überwand er da= burch, daß er vor der Rationalversammlung die betreffende Stelle einer Rede vom 1. Oftober 1789 nur zur Sälfte vorlas. Zugleich schreibt er dem König und ber Königin im tiefften Bertrauen: "Kann man für den Erfolg der Affignaten eintreten? Ich antworte fühnlich: Nein." Das Motiv, weshalb er dennoch dafür war, war die begrundete Soffnung, daß jeder Besiger von Affignaten und Raufer von Kirchengütern ein "geborner" Bertheidiger der Berfassung sein werde. Außerdem mußte Mirabeau ftets darauf bedacht fein, feine Popularität neu zu befestigen.

Kap. 1—5 des 2. Bandes behandeln die Zeit von der Eröffnung der Reichsstände dis zum 7. November 1789, jenem Tage, an dem die Bildung eines parlamentarischen Ministeriums scheiterte, und der deshalb mit Recht als der fritische Tag für Mirabeau's weitere Entwicksung angesehen wird. Aus der Fülle der Einzelheiten dieses Theils heben wir Mirabeau's Stellung zur Frage des Eins oder Zweiskammersystems hervor. Stern's Darstellung könnte hier etwas destimmter sein. Mirabeau ist als entschiedener Gegner des Zweiskammersystems aufzusassen. Bas Mirabeau haßt, ist außer dem Despotismus die Aristokratie. Die von St. angesührte Äußerung:

"Ich will zwei Kammern, wenn fie nur zwei Cektionen einer einzigen fein follen, und ich will nur eine, wenn die eine ein Beto gegen die andere haben foll" gibt St. scheinbar bas Recht zu der Bemerfung: Mirabeau war fein fanatischer Gegner des Zweikammer= instems. Aber die Aberrumpelung, durch die Mirabeau der anderen Unficht zum Siege zu verschaffen suchte, beweift Mirabeau's mahre Aberzeugung. Rap. 6 enthält Mirabeau's Berbindung mit dem Grafen von Provence. Außerdem enthält dieses Kapitel eine feine Charafteristik bes Redners Mirabeau, auf die wir deshalb besonders ausmerksam machen, weil der weitverbreitete Frethum von der ungestümen Wildheit des Tribunen dadurch gründlich zerstört wird. Überraschend wirtt auch folgender Sat: "In der That ftand man felbst dann unter dem Banne feiner eigenartigen Berfonlichfeit, wenn man wußte oder abnte, daß ein von ihm abgelesener Vortrag — denn das Lesen bildete bei ihm wie bei den meisten Rednern der Konstituante die Regel - von einem untergeordneten Behülfen entworfen war".

Bom 7. bis zum letten Kapitel sinden wir Mirabeau im Dienste des Königs. Mirabeau, durch das Gesetz vom 7. November zur Intrigue verurtheilt, kommt mit jedem Tage in eine schiefere Stellung. So mischt sich, insbesondere in den letten Monaten seines Lebens, ein Motiv in seinen Gedankengang, durch das ein Staatsmann aushört, diesen Namen zu verdienen. Er wünscht, die Versammlung zu Thorheiten zu verleiten, damit sie ihre Veliebtheit zu Gunsten des Königthums einbüßt. So rechtsertigt er La Marck gegensüber sein Verhalten in der Frage der Zivisversassung den Klerus: "Wenn die Versammlung glaubt, daß die Absehung von zwanzigstausend Pfarrern keine Wirkung hervordringen werde, so trägt sie eine seltsame Vrille". Dieses "mechtstophelische" Motiv, wie St. es nennt, darf uns gleichwohl nicht darüber täuschen, daß Mirabeau eine Reihe von sesten überzeugungen hatte, so daß sein Wort: "Man kann mich kausen, aber ich verkause mich nicht", seine Wahrheit beshält.

In Kap. 12 "Mirabeau und die auswärtige Politik" erscheint Mirabeau besonders groß und überlegen. Sein Programm war, vor allem den Frieden zu erhalten. Der Krieg würde den Bankerott uns vermeiblich machen. So einfach dieser Gedanke war, so groß war die Schwierigkeit, bei der Unwissenheit der Mehrzahl der Abgeordneten und ihrer Heißblütigkeit ihn durchzuführen. Es gewährt dabei eine

gewiffe Genugthnung, daß in diesem Punkte Mirabeau's Berichte an den König und sein Auftreten in der Öffentlichkeit übereinstimmen.

Auch Rap. 13 bietet viel Interessantes. Zwei Monate vor seinem Tode wird Mirabeau Präsident der Nationalversammlung, und nie ist er Freunden und Feinden größer erschienen als an diesem Plaze. Noch einmal genießt er in vollen Zügen die Popularität, um dann mit den Jakobinern zu brechen und zu sterben. "Zu den Talenten Mirabeau's gehörte die Gabe, alles zur rechten Zeit zu thun. Sein Ende ist ein neuer Beweis dafür; man möchte sagen, daß er sich den Augenblick seines Todes gewählt hat".

Diese von St. angesührten Worte eines Journalisten von 1791 becken sich mit dem Urtheil Decrue's, daß Mirabeau "Opportunist" gewesen sei. Gewiß hat keiner mehr dieses Prädikat verdient als Mirabeau. Bei seiner Beurtheilung dürsen wir serner nie vergessen, daß er ein Kind des ancien régime war. St., der ja mit bewundernswürdigem Fleiß und gleicher kritischer Vorsicht im einzelnen vorgegangen ist, hat seinen Helden nicht nachsichtig beurtheilt. Gewiß sind es lauter Thatsachen, die berichtet werden, aber ist auch alles, was ihre Veurtheilung mildern kann, dem Leser mitgetheilt?")

Unter den 10 am Ende des 1. Bandes mitgetheilten Dokumenten ist besonders Mirabeau's Memvire an Malesherbes interessant, während im 2. Bande ein Stück aus Gorani's Selbstbiographie und K. E. Ölsner's Schilderung der Sitzung des Jakobinerkluds vom 28. Februar 1791 hervorzuheben sind. Als 6. und letzte Nummer dringt der Anhang ein Berzeichnis der Neden und Arbeiten Mirabeau's in der Konstituante, die nachweisdar oder höchst wahrscheinlich ganz oder theilweise von andern Antoren herrühren. Sollte sich dereinst jemand sinden, der eine kritische Ausgabe der Berke Mirabeau's unternimmt, so wird ihm das Berzeichnis von Nutzen sein, wie er überhaupt in keinem Berk über Mirabeau nur entsernt so viel kritische Borarbeit gethan findet, als in St.'s Biographie Mirabeau's.

St.'s Art der Darftellung ift bis zum Ende feffelnd.

G. Kriegsmann.

Diese Frage ist nach unserer Ansicht zu bejahen. A. d. R.

Mirabeau's Gedanken über die Erneuerung des französischen Staatswesens. Bon Grorg Gradnauer. Halle, M. Niemeber. 1889.

A. u. d. T.: Hallesche Abhandlungen zur neueren Geschichte, heraus= gegeben von G. Dropsen. Heft 23.

Gradnauer hat es befremblich gefunden, daß die Geschichtschreiber der Staatswissenschaft Mirabeau's Verdienste so wenig gewürdigt haben. Er untersucht deshalb, was Mirabeau's Jdeen in der Politik waren und inwiesern er über seine Zeit hinausgewachsen ist. Mirabeau's Haupt-verdienste sind nach G. die Widerlegung der Lehre Montesquien's von den drei zu trennenden Gewalten, die Theorie vom Ministerium als Verbindungsglied zwischen gesetzgebender Versammlung und dem Monarchen und die Bekämpfung des Rousseau'schen Republikanismus durch die Idee des nationalen Königthums.

Was G. auf Grund eines sorgfältigen Studiums der Reden und Schriften M.'s im einzelnen zur Begründung dieses Ergebnisses ansführt, ist durchweg richtig. Auch ist es zu billigen, wenn er sich durch gelegentliche Widersprüche bei Mirabeau nicht irre machen läßt. Insbesondere macht Mirabeau's (ziemlich verunglückte) Rede vom 1. September 1789, betressend das Veto des Königs, in dieser Beziehung Schwierigkeiten. G. gibt als eine Ursache von Mirabeau's schwankender Halleng an, daß er in dieser Rede nicht überall den geradesten Aussdruck seiner Gedanken gesunden habe. In Wahrheit zeigt sie, wie sehr Mirabeau gelegentlich von seinen Mitarbeitern oder seiner Luelle (in diesem Falle von einer Arbeit des Marquis de Cascaux) abhängig war (vgl. Stern 2, 64. 65).

Auf Mirabeau's Ansichten über das Verhältnis von Staat und Kirche geht G. nicht ein, ohne den Grund anzugeben, weshalb er diesen Theil ausschließt. So schwierig die Frage selbst ist, so einsach war Mirabeau's Standpunkt in derselben. Hätte G. den Aussach Vernue's in der Revue historique 1883, der dasselbe Thema wie G. behandelt, gekannt, würde er vielleicht nicht davor zurückgeschreckt sein, auch diesen Theil von Mirabeau's Gedanken zu behandeln.

Weshalb Mirabeau nichts weiter als eine Kassandrarolle zu Theil geworden ist, dürste selten klarer gezeigt sein, als durch G.'s Arbeit (S. 58. 59).

Auch im einzelnen bekundet G. Vorsicht und scharfes Urtheil, so in der Art, wie er über die englische Verfassung spricht. Wenn er historische Beischeift N. F. Bb. XXX.

ferner gelegentlich nach Boiteau (Etat de la France) über Tocqueville bemerft, daß derselbe in seinem Bestreben, die französische Zentralijation als ein Erbtheil des ancien régime nachzuweisen, den Unterschied zwischen den königlichen Neuerungen und denen der Revolutionszeit unterschätze, so ist diese Bemerkung verdienste lich. Ebenso verdient eine Bemerkung G.'s über Lamarck und seine Urt, Mirabeau zu beurtheilen (S. 34), Beachtung.

G. Kriegsmann.

Mémoires du duc des Cars, colonel du régiment de Dragons Artois, brigadier de cavalerie, premier maître d'hôtel du roi. Publiés par son neveu le duc des Cars, avec une introduction et des notes par le comte Henri de l'Epinois. I. II. Paris, Plon. 1890.

Der Bf. dieser Memoiren wurde im Jahre 1747 geboren und ftarb im Jahre 1822. Er schrieb seinen Familiennamen d'Escars, nach der im 17. und 18. Jahrhundert überwiegend angewandten Schreibweise; neuerdings ist die Familie zu der alten und richtigen Form des Cars gurückgetehrt, die der in Urfunden überlieserten lateinischen Form de Quadris entspricht. Des Cars biente mehrere Jahre in der frangofischen Marine und wurde dann Kavallerieoffizier. Mit dem Grafen v. Artois eng befreundet und mit Hofamtern betraut, verbrachte er einen Theil des Jahres am Hofe, und so war er in manche intime Borgange eingeweiht. In Begleitung bes Grafen nahm er an der Belagerung von Gibraltar Theil. Im Jahre 1785 kam er auf seinen Reisen zum ersten Male nach Berlin, wo er Friedrich dem Großen vorgestellt wurde. Den Bringen Heinrich besuchte er wiederholt in Rheinsberg. Rach Ausbruch der Revolution vertrat er Ludwig XVI. in Wien, ohne daß der offiziell beglaubigte Gefandte außer Thätigfeit trat. Später wirfte des Cars für die Grafen Artois und Provence an anderen Sofen, besonders am schwedischen. Wo er erzählt, daß er von Schweden nach Wien abgereist fei, um sich dem jungen Kaiser Franz bald nach bessen Thronbesteigung vorzustellen, brechen die Memoiren, von denen ein großer Theil im Jahre 1814 niedergeschrieben sein muß, plöglich ab. Umfangreiche Tagebuch= aufzeichnungen und Brieffammlungen, welche des Cars liegen hatte und für seine Denkwürdigkeiten benutzen wollte, waren, bevor er zur Ausarbeitung fam, theils verloren, theils auch aus Furcht vor den neuen Regierungen vernichtet worden. Go war er auf sein Gedächtnis angewiesen, und chronologische Daten gibt er nicht oft. Obwohl ein

Söfling, hatte er fich viel vom Ariftofraten gewahrt, und er hatte offenes Auges zu viel von der Welt gegeben, um die Anfichten des Grafen Artois, dem er sonst nabe stand, in allen Buntten zu theilen: fo billigte er 3. B. die Bewaffnung der Emigranten nicht, noch weniger bas Berhalten Calonne's, des Heißsporns Dieser Emigration. Seine Urtheile sind unbefangen, zuweilen scharf, nie gehässig, und man folgt ben Schilderungen der zahlreichen Sofe, die er besucht hat, gern. Es fei erwähnt, daß er Bedenken trägt, den Bergog von Orleans perfonlich eines Chrgeizes auguklagen, der nach der Arone strebte; nur bei den Rathgebern bes Bergogs möchte er diefen Chrgeiz fuchen. Bur Beit der Ermordung Guftav's III. von Schweden war des Cars in Stockholm. Auf Andeutungen eines Offiziers hin warnte er einige Tage vorher den König davor, ohne Schutzwachen auszugehen. Buftav antwortete: "Ich weiß, daß jeder Mensch, der nichts für sein Leben fürchtet und mir das meinige nehmen will, es mir nehmen kann, wann er will, trop aller Vorsichtsmagregeln, die ich treffen könnte. Sind nicht Sultane in der Mitte ihres Sergils erdroffelt worden?" Der Baron v. Klintowitrom hat in feinem Werte über "ben Grafen Gersen und den frangofischen Hof" die Schuld des Mordes den Jafobinern in Paris zuschieben wollen. Des Cars fah folde Ber= fuche, den schwedischen Adel zu entlasten, schon kommen und dachte ehrlich und rechtlich genug, um zu schreiben: "Die Jakobiner mochten das Berbrechen billigen, aber der Adelstand allein trägt dafür die Berantwortung". Ed. Schulte.

Madame de Staël. Par Albert Sorel. Paris, Hachette et Cie. 1890.

M. u. d. I.: Les grands écrivains français.

Sorel hat das fürzlich erschienene Wert der Lady Blennerhassett über Frau v. Staël bereits vor sich gehabt, ehe er sein Buch vollsendete. Er ist der Vorgängerin vielleicht nicht in der Analyse der einzelnen Schriften der Frau v. Staël überlegen, aber sicher in der politischen Kenntnis der Zeit, so gewandt auch die Lady sich in die politischen Fragen eingearbeitet hat. Zugleich versügt S. über eine glänzende Rhetorik, die, wenn er auch seiner Vorliebe sür Antithesen zusweilen zu sehr nachhängt, doch nicht ohne Wirkung ist. So weiß er z. V. den freundlichen Frehm beredt zu schildern, in dem Frau v. Staël und ihre Freunde, die "Konstitutionellen", sich nach Ausbruch der Revolution über den Verlauf derselben besanden. "Den Salon, von

bem aus Frau b. Stael die Politik und den Staat zu leiten meinte und der doch nur ein Boudoir war, umspülte die Revolution, isolirte ihn, verschüttete ihn. Es konnte nicht anders sein. Die Krisis, in die man eintrat, war nicht eine Sache des Beiftreichseins, der Beredt= famkeit und der Kabalen, sondern eine Staatsangelegenheit, die furcht= barfte, die man noch erlebt hatte, und es bedurfte nicht dieser eitlen Pompejus und diefer Ciceros, die Frau v. Stael ftets verehrte, fondern diefer Gullas und Cafars, bor denen fie inneren Abscheu hatte . . . Bon den beiden Hauptzielen der Revolution, der bürger= lichen Freiheit und der politischen Freiheit, der Reform der Gefell= schaft und der Reform des Staates, zog fie nur das zweite an, während die große Maffe ber Frangofen nur für das erfte Ginn hatte. Sie hielten fich an das Giliafte und Nöthiafte: Die Abschaffung der Feudalherrschaft, die Freiheit der Bersonen, die Freiheit der Güter, Die Gleichheit. Gie fümmerten fich wenig darum, dieje Rechte durch politische Ginrichtungen zu sichern. Frau v. Stadl und ihre Freunde ftellten womöglich die Sicherung über bas zu Sichernde, die politische Berfaffung über die burgerlichen Gefete. Gie täuschten fich, indem fie der Wesammtheit der Nation die Bunfche eines aufgeklärten Theiles der französischen Gesellschaft unterschoben. Der eigentliche Zug der Revolution entging ihnen, und darum ist diese Partei, so ausgezeichnet fie war, nie dazu gefommen, zu regieren. Gie begriffen nicht, daß Frankreich, sich selbst überlaffen, zur Demokratie werden würde, nach feinen Trieben, nach dem Schwergewicht seiner Vergangenheit und nach der Erzichung durch seine Könige. Die römische Freiheit der Männer des Konvents, die bürgerliche Freiheit des Konfulats, der Wehorfam des Bolfes gegen den Bohlfahrtsausschuß, die Bolfsthum= lichkeit und die Allmacht Bonaparte's blieben bis zuletzt diesen edlen und begabten Denfern unerflärlich. Gie folgten ber Entwickelung ihrer reinen Ideen, während um fie herum Frankreich dem Laufe feiner Geschiefe folgte." Ansprechend schließt S. seine Charafteristit mit den Worten: "Bwischen zwei große Jahrhunderte gestellt, erscheint Frau v. Staël wie die lette Blüte des ablaufenden, wie die erste Saat des kommenden Jahrhunderts. Mehr ein Talent, als eine Rünftlerin in der Literatur und in der Geschichte, Sauptzeugin mehr als Theilnehmerin der Creigniffe ihrer Zeit, verdient fie fortzuleben, weil eine der edelften Epochen der frangösischen Boltsfeele fich in ihr verförpert." - S. ift nicht eben ein Freund von uns Deutschen, aber er hat sich doch mit der deutschen Literatur unbefangen so weit vertraut gemacht, als die Beurtheilung des Staël'schen Buches über Deutschland ersordert. — Ein kleiner Jrrthum sindet sich auf S. 154. S. erzählt von der Reise von Petersburg nach Stockholm, welche Frau v. Staël im Jahre 1812 unternahm; sie sei über Finnland gereist und habe sich in Riga eingeschifft. Das würde natürlich seine Schwierigkeiten gehabt haben; S. verwechselt Riga mit Abo. Aber so kleine geographische Irrungen verzeihen wir ja unseren Nachbarn jenseit der Bogesen am ersten.

Ed. Schulte.

Mgr. de Salamon. Mémoires inédits de l'internonce à Paris pendant la révolution 1790—1801. Avant-propos, introduction, notes et pièces justificatives par l'abbé Bridier du clergé de Paris. Paris, Plon. 1890.

Das Buch, das der Abbe Bridier hier veröffentlicht, ift ein merkwürdiger Kund. B. faufte das Manustript, das in italienischer Sprache geschrieben ift, in Rom durch Vermittelung eines Abvofaten, der es im Auftrage einer ungenannt bleibenden Familie anbot. Es trägt in frangofifcher Sprache eine Widmung an Frau v. Villeneuve, geborene Gräfin Ceaux, und am Schluß die Notig: "Dem Original gleichlautend. Louis v. Salamon, Bischof von Orthogia (sie)". Genque Nachforschungen bei der Familie der Frau v. Billencuve= Seaur und sonft in Frankreich haben zur Entdeckung bes Driginals bis jett nicht geführt. Forneron erzählt in seiner Histoire des émigrés bon einem Abbé Salomon, der als zurückgekehrter Emigrant verfolgt worden sei. Mündlich hat Forneron auf Befragen erklärt, er habe Memoiren dieses Abbes gegen das Bersprechen der Distretion burchblättern burfen. Oberflächlich ift bies Durchblättern nur ge= wesen, benn Forneron schreibt Salomon statt Salamon und gibt den Grund der Berfolgung unrichtig an. Was man bisher von Salamon wußte, ift in der Rurze dies. Er wurde 1759 (nicht 1760, wie B. S. XVI im Widerspruch mit S. 362 angibt) zu Carpentras in der papstlichen Enflave in Sudfrantreich geboren. Bing VI. war mit seiner Familie befannt und begünstigte ihn, und so wurde er in jungen Jahren schon Auditor ber Rota in Avignon. Als aus jener Enflave gebürtig, hatte er zugleich bie Rochte eines Frangosen, und fo faufte er um 1784 die Stelle eines Rathes beim Barlament in Paris. Seit 1790 fungirte er als Korrespondent des papstlichen Rabinets. Im Sahre 1792 wurde er wegen diefer Thätigfeit verhaftet und entging mit genauer Roth der Binrichtung. Huch in den

folgenden Jahren wurde er verfolgt und verhaftet, im Jahre 1797 jedoch von der Unklage böswilliger Korrespondenz mit einer fremden Macht freigesprochen. Seit 1806 war er Bischof i. p., und zwar von Orthofia. Er lebte mehrere Jahre in Rom und ftarb, ein trener Unhänger des Papstes und des Königs, im Jahre 1829 als Bischof von Saint-Flour. Aus seinen Aufzeichnungen selbst ergibt fich, daß biefe zwischen den Jahren 1808 und 1812 entstanden sein muffen. Er schrieb sie auf Wunsch der Frau v. Villeneuve, die wie er des Italienischen völlig mächtig war, und er mahlte diese Sprache, um vor unberusenen Lesern mehr gesichert zu sein. Man erfährt ferner Näheres darüber, daß er seit 1790 päystlicher Internuntius am Hofe Ludwig's XVI. gewesen sei. Die Renntnis von dieser Ernennung muß auf die engsten Areise des Hofes und der eidverweigernden Prälaten beschränft geblieben sein. Bu bezweifeln ift bie Thatsache nicht, da Salamon sie schon im Jahre 1821 befannt machte und im Falle unrichtiger Angabe gewiß Widerspruch gefunden hätte; die Memoiren enthalten Genaueres (S. 231 u. ff.). Vor Gericht wird er (1797) gelegentlich als Abgefandter des Bapites, envoyé du Pape. bezeichnet (S. 322), doch ohne daß man ihn für einen wirklichen Gefandten hielt. Wichtig find die Aufzeichnungen auch für die Kennt= nis der letten Schickfale des Parlamentes von Paris und der Chambre des vacations, die an deffen Stelle trat. Um über= raschendsten ist der Umstand, daß Salamon schon im Jahre 1796 mit den Direktoren ein Konkordat verabredet haben will; es fei schon gedruckt gewesen; nur, weil das Direktorium nach dem ersten Eide der Priefter noch einen zweiten gefordert, habe Bius VI. die Unterzeichnung verweigert. Gine Bestätigung Diefer Angabe hat B. freilich nirgends und auch nicht in Rom felbst finden fonnen. Ausgeschloffen ift nicht, daß Salamon Plane, Andeutungen und Bunfche nachträglich für mehr nahm, als fie waren, und daß fein Gedächtnis ihn ebenso im Stich ließ, wie das Bestreben ihn irreführte, der eigenen Thätigkeit eine erhöhte Bedeutung beizulegen. Er läßt fich felber gern Gerechtigteit widerfahren, doch weiß er feffelnd und an= schaulich zu erzählen. Erschwert wird die Benukung der Aufzeich= nungen dadurch, daß der Bf. fich wenig um Chronologie bekümmert. Im ersten Theile berichtet er über seinen Aufenthalt in den Gefäng= nissen und sein vielwöchentliches Umberirren in Paris und deffen Umgebungen; darauf allein wollte er sich anfangs beschränken;

später hat er die der Haft vorhergehenden Erlebnisse erst angesügt. B. hat diesem Übelstande in seiner Übersetzung und durch die Einsteitung dazu thunlichst abgehotsen.

Ed. Schulte.

Souvenirs de la Comtesse de la Bouëre. La guerre de la Vendée 1793—1796. Mémoires inédits publiés par Madame la Comtesse de la Bouëre, belle fille de l'auteur. Préface par le Marquis Costa de Beauregard. Paris, Plon, Nourrit et Cie. 1890.

Ein neuer Band authentischer Denkwürdigkeiten aus der Revolutionszeit wird uns hier geboten. Es ist, als ob die Wellen der Geschichte ein Opfer nach dem andern aus der Tiese auswühlten und an den Strand würsen, suchtbare, nicht abzuleugnende Zeugen des Glendes, welches die Umwälzung alles Bestehenden in Nirche, Staat und Gesellschaft über die Menschheit gebracht hat. Wie ein Nothschrei aus gequältem Herzen klingt es, wenn man die Auszeichsnungen der Gräfin de la Bouëre liest: wie sie, eine junge, blühende Frau, mit ihren Nindern von rohen, blutgierigen Schergen aufgespürt, herumgehetzt und gemartert, sich ost den Tod herbeiwünscht, um dem qualvollen Leben zu entgehen.

Was dem Buche einen besonderen Werth gibt, ist die anschauliche Schilderung der Sitten und Zustände in der Bendee vor dem Beginne der Revolution; die Konstatirung des sriedlichen, patriarchalischen Verhältnisses zwischen den Bauern und dem grundbesitzenden Adel in jenem, durch die eigenthümliche Bodenfiguration schwer zugänglichen Landestheile. Hieraus erklärt sich der zähe Widerstand, welchen die Bevölkerung den ihr unter dem Zwange der Militärkonstription und auf Kosten der sreien Religionsübung aufgedrungenen Wohlthaten vergeblicher Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit entgegengesetzt hat.

Es ist nicht allein die Geschichte der Familie Bouëre, welche uns erzählt wird, sondern wir gewinnen zugleich einen Ginblick in eine Menge von disher unbefannten oder unrichtig dargestellten Ginzelheiten über sämmtliche Führer des Ausstandes, denen der Graf de la Bouëre sich von dem Zeitpunkte an zugesellte, als der Kanups, den die Bauern auf eigene Hand begonnen hatten, das ganze Ländchen in Flammen gesetzt hatte.

Eine ganz unbefangene Sachdarstellung ist von der Versasserin nicht zu erwarten. Frauen urtheilen selten objektiv, und am wenigsten

dann, wenn ck sich um das Schicksal ihrer nächsten Angehörigen handelt. Alle Ausschreitungen der Bendeer sinden daher eine rechtfertigende oder entschuldigende Erklärung. Und daß die Herauszgeberin, die Schwiegertochter der Berfasserin der Memoiren keine Anhängerin der französischen Republik ist, ergibt sich wohl aus dem von ihr gewählten Wotto, Napoleons Ausspruch: "Aus alten Wonarchien lassen sich keine Republiken machen". E. Ch.

Mémoires et souvenirs du baron Hyde de Neuville. II. La restauration, les cent-jours, Louis XVIII. Paris, Plon. 1890.

Bon Bichtigfeit find in diesem Bande') besonders diejenigen Er= innerungen, Beobachtungen und Vermuthungen Neuville's, welche fich auf die Berbannung Navolcon's nach Elba beziehen. Che R., der unerschrockene Vorfämpfer der Legitimität, im Sommer 1814 von Amerika nach Paris zurückfehrte, hatte er in London eine Unterredung mit seinem Freunde, dem Admiral Sidnen Smith. Dieser führte ihn por eine Karte von Europa und fagte: "Meffen Gie einmal die Ent= fernung zwischen der Insel Elba und der frangofischen Gudtufte. Bedeutet dieser Zwischenraum etwas für den Mann, der mit furcht= baren Riesenschritten Europa durchzog? Kann er nicht in wenigen Stunden fich in der Mitte feiner Bataillone wieder einfinden? Biffen Sie nicht, daß der Raiser schon in Fontainebleau auf der Rarte die militärischen Örtlichkeiten von Elba und Toskana, die strategischen Buntte studierte, die eine Landung erlauben konnten? Man täuscht fich in Ihrem Lande, wenn man glaubt, daß der Bauber, der den Namen Rapoleon's umgibt, durch die letten Riederlagen Frankreichs zerstört worden ist. Noch lange wird er im Volke als eine ruhmreiche Legende leben, und sie wird dem Bolte schmeicheln, das sich durch Ruhm am ersten verführen läßt". Sidnen Smith rieth Herrn v. R., bem diese Erwägungen durchaus einleuchteten, in Baris dafür gu wirken, daß die Gudfuste überwacht werde; man moge die Nationen, die ein Intereffe daran hätten, den Räubereien der Barbarestenstaaten entgegenzutreten, zu einem maritimen Vorgeben vereinigen, dann könne man zugleich Murat in Reapel und Napoleon auf Elba überwachen. Man fann bies nicht lefen, ohne daß es einem bon neuem zu Bemüthe geführt wird, wie sonderbar es eigentlich mit der Bahl Elba's als Aufenthalt für Napoleon und mit fo vielem, was damit zusammen=

<sup>1)</sup> Bgl. H. 3. 62, 181.

hängt, bestellt ist. Man urtheilt doch nicht erst nach dem Berlauf der Dinge, wenn man diese Wahl, die wesentlich dem Raiser Alexander zuzu= schreiben ift, unbegreiflich findet; wem hatte es unbefannt bleiben tonnen, daß hier ein Geerd der Naitation geschaffen wurde, auch wenn Navoleon niemals einen Fluchtversuch gewaat hätte. Manche Legitimisten vermuthen eine Intrique, wenn nicht Tallegrand's, dann Fouche's; daß der lettere die Rückfehr Napoleon's zu begünstigen verdächtig war, fagte Neuville ihm in's Geficht. Wie auffällig ist es, daß Sidney Smith hier von den Barbaresten fpricht und daß Reuville, nach Paris zurückgekehrt, es übernimmt, bei den Sofen von Nord= und Mittel= Italien für eine gemeinsame Unternehmung gegen die Barbaresten zu wirken. Smith und N. konnten als energische und kampffrohe Naturen fich in die Seele Napoleon's versetzen, aber gang verstanden auch fie ihn nicht, sonst wurden fie von jener Beitläufigkeit und jenem Borwand gewiß abgesehen und auf eine dirette Überwachung Elba's, die ohnehin nicht leicht war, gedrungen haben. Regierung Ludwig's XVIII. lag ein folches Überwachen, follte man meinen, nabe genug, aber D. erfannte in Paris, daß man die Frage Elba als etwas ganz Untergeordnetes anfah. Bas aber die englische Regierung betrifft, so gewann N., der vor Antritt seiner italienischen Reise noch einmal nach London ging, die Überzeugung, daß sie über eine Rückfehr Napoleon's anders dachte, als die französische. "Ich fprach in Baris", fchreibt R., "ben Marquis von Blacas und fagte ihm, daß die mögliche Rücktehr des Raifers offenbar tein Gegenftand ber Furcht für England sei; England fahe mit Bedauern den Ginfluß Ruglands zum Nachtheil seines eigenen wachsen." An einer andern Stelle fagt er geradezu, in seiner Gisersucht auf Rugland meine England, daß nur ein neues Ungewitter seine Herrichaft in Europa her= ftellen und seinen Rivalen von Indien zurückdrängen tonne. In einer Dentschrift, welche er im September dem Könige einreichte, sprach er fich dahin aus, daß die Engländer wenig oder nichts thun würden, um Rapoleon auf seiner Jusel festzuhalten. Er lernte den englischen Dberften Campbell fennen und erwähnt der Gerüchte, daß diefer die Entweichung begünstigt habe. N. erklärt ihn für einen ehrenwerthen Mann, halt die fpatere Selbstvertheidigung Campbell's für treffend und hat felbst nichts mahrgenommen, was Campbell anklagen konnte; freilich bleibt er doch dabei: "Wer fann fagen, ob Campbell nicht den geheimen Beisungen seiner Regierung folgte?" N. tehrte, von den Eindrücken feiner Reife durch Italien feineswegs beruhigt und

befriedigt, nach Paris zurück, aber wenn er dort von Esba sprach, so hielt man ihn beinahe, wie er sagt, für einen Bisionär. — Bon 1816 bis 1822 weiste N. mit einer einzigen furzen Unterbrechung als französischer Gesandter in New-York und Washington, und er weiß über die damalige Politik der Vereinigten Staaten gegen Frankreich, England und Spanien manches Erhebliche mitzutheisen. Über die Borzgänge in Frankreich wurde er zum Theil durch hier abgedruckte Briefe eingeweihter Freunde und Freundinnen auf dem Laufenden erhalten. Wit dem Jahre 1822 brechen diese meist erst unter dem zweiten Kaiserreich niedergeschriebenen Erinnerungen ab. Ed. Sch.

La duchesse de Berry. Par Charles Nauroy. Paris, F. Vieweg. 1889.

Die Schicffale der Herzogin von Berry find in den letten Jahren von verschiedenen Autoren ergählt oder doch berührt worden. Imbert de Saint Amand gibt ein mehrbandiges Werk über diefe Fürstin heraus, und jett, che er noch den letten Band hat erscheinen laffen, ift ihm Nauron mit dem vorliegenden Werke zuvorgekommen. Der im Sahre 1832 unternommene Bersuch ber Berzogin, im Guden und im Westen von Frankreich eine Erhebung gegen die Regierung König Louis Philipp's anzustiften, ihre Gefangennahme in Nantes, ihre Saft in Blane und ihre nothgedrungene Erflärung, daß fie eine zweite, geheime Che geschloffen habe, waren nicht nur "fenfationelle" Er= eignisse, sondern sie besaßen auch eine politische Wichtigkeit, die man faum boch genng veranichlagen fann. Mit Recht fagt D. für die Zeit, wo die Naenten der Regierung die Herzogin bereits in Rantes wuß= ten, aber ihr Wohnhaus noch nicht fannten, Folgendes: "Die neue Regierung bestand erst zwei Jahre; sie mußte fallen oder sich der Herzogin bemächtigen; Thiers begriff dies." R. erzählt die gange Episode hauptsächlich in Sinblick auf ihre politische Bedeutung, und über das Leben der Herzogin vorher und nachher geht er schnell hin= weg. Er hat eine kleine Angahl von amtlichen und privaten Schrift= ftücken benuten können, welche seinen Vorgängern nicht zu Gebote ftanden; eine größere Angahl, namentlich Berichte Bugeaud's aus Blane, war schon bekannt. Ginige Ginzelheiten find entweder neu ermittelt oder aus den neuesten Geschichtswerfen und Memoiren heran= gezogen. Co fennt man jett den Ranal, mittels deffen die Bergogin mit der Außenwelt verkehrte. Ein Geiftlicher las in ihren Zimmern einmal wöchentlich die Meffe, und ein junger Seminarist unterstützte ihn dabei. Als Bugeaud seinen Dienft als Rommandant von Blape, zu dem er am 31. Januar 1833 berusen wurde, antrat, vermuthete er, weniger harmlos als fein Borganger, gleich, daß von diefer Seite aus der Briefwechsel der Bergvain vermittelt würde, und er ordnete eine schärsere Überwachung an, obwohl der Geistliche, als er im Marz befragt wurde, entschieden bestritt, Briefe gebracht oder mitgenommen ju haben. Bielleicht hat diejer vor der Aufrage oder vor Bugeaud's Unfunft doch Diesen Dienst geleistet, jedenfalls aber hat der zur Meffe dienende Seminarift, mit oder ohne Wiffen des Geiftlichen, die Band im Spiele gehabt. Der damalige Seminarift, jest ein Geiftlicher, lebt nämlich noch, und auf seine Geständnisse geht wohl zurück, was in der im Sabre 1886 erschienenen, vom Abbe Bellemer verfaßten Geschichte ber Stadt Blane zu lesen ift: "Die für die fonigliche Befangene in Blane bestimmten Briefe wurden in einen fleinen Beutel eingeschloffen, der die Form einer priefterlichen Schulterbinde hatte, und der Seminarift, der zur Meffe diente, legte ihn beim Rommen heimlich auf den Tisch, wo die priesterlichen Aleidungestücke für die Keier der Meffe lagen. War die Meffe zu Ende, so nahm eine fluge Sand das Beutelchen und ersetzte es durch ein anderes, welches die von der Herzogin abzusendenden Briefe enthielt." Als Bugeaud nach Blave fam, war die wichtigste Verhandlung, welche die Herzogin nach außen zu führen hatte, zweisellos schon beendet, denn am 4. Februar ichrieb er an den Minister des Junern u. a.: "Frau v. Craon fündet der Frau v. Hautefort - der mit in Blage weilenden Chrendame ber Herzogin - zwei Bande für die Herzogin an. Ich werde die Bande Ihnen zuschicken." N. bemerkt bagu, ce fei bier bem General Bugeaud trot feines Scharffinnes entgangen, daß diefe briefliche Anfündigung seitens der Frau v. Craon eine besondere, mit der Bergogin verabredete und von ihr verstandene Bedeutung gehabt haben muffe. Frau v. Craon war nämlich die Tochter der Frau v. Canla, und diese wiederum war nach dem Ausdruck Pontmartin's "der Chriftoph Columbus Des Grafen Lucchefi=Balli", welcher der Belt als der zweite Gemahl der Herzogin bezeichnet wurde. Frau v. Canla verhandelte im Frühjahr 1833 mit dem Grafen im Haag, wo er Geschäftsträger des Rönigs von Reapel war. Die "Entdeckung" des Grafen war nur mäßig glücklich, denn in Italien follte die Tranung mit ihm stattgefunden haben, am 29. April 1832 landete die Herzogin auf frangösischem Boden, am 10. Mai 1833 wurde ihr Kind in Blage geboren, und daß fie mit dem Grafen in der dazwischen liegenden

Beit zusammengewohnt habe, konnte im Ernst nicht behauptet werden. Die nachträgliche Trauung kand nach der Abreise der Herzogin von Blane zwischen dem 20. August und dem 3. September 1833 in Rom statt. Der Advokat Guibourg, der außer Herrn v. Mesnard im Jahre 1832 als der "Freund" der Herzogin galt, richtete im Jahre 1883 einen Brief an N. und war beim Abschluß der N. schen Schrift als hoher Achtziger noch am Leben. — Einige gesonderte Aktenstücke machen den Beschluß.

Histoire de la monarchie de Juillet. Par Paul Thureau-Dangin. I--V. Paris, Plon et Nourrit. 1885—1889.

Trothdem mehr als vierzig Jahre verfloffen find, feit dem das Juli-Königthum in schmählicher Flucht feiner Bertreter zusammenbrach. fehlt es immer noch an einer ausführlicheren, unparteiischen und ab= geschloffenen Beschichte besselben. Louis Blanc's zuweilen geiftreiche, oft oberflächliche, stets aber perfid gehaltene Histoire de dix ans ift in geistlosester Beise von Elias Regnault in seiner Histoire de huit ans zu Ende geführt worden, ein langathmiges Pamphlet ohne jede wiffenschaftliche Bedeutung. Die von Rouvion, vor bald dreißig Sahren begonnene Histoire de Louis-Philippe ift nie über ben zweiten Band hinausgefommen, wie es auch jüngst dem verdienstvollen Werte von Hillebrand geschah; andre Spezialwerte, wie das von Dauban, oder auch die Histoire de France depuis 1789 pon Benri Martin, fonnen doch höchstens nur zur Drientierung dienen und beaufpruchen feinen höheren, wissenschaftlichen Werth. Ginzelne hervorragende Perfönlichkeiten haben allerdings schon seit längerer Beit begonnen, ihre Erinnerungen aus jener Beit zu fammeln und in das Publifum zu bringen; fo Buigot, der Bater und das Opfer zugleich des Dottrinarismus; der Führer der dynastischen Opposition, Ddilon Barrot; fo neuerdings der alte Herzog von Broglie in dem letten Bande seiner anziehenden vom Sohne veröffentlichten Souvenirs. Sat hier das Bedürfnis, das eigene Undenten in dem Gedächtnis der Rachwelt lebendig zu halten oder auch eine oratio pro domo gegen einstige Gegner damit zu verbinden, den Sauptanftoß zur Memoiren= produftion gegeben, so gibt es andrerseits eine ziemlich reiche Literatur von Effans und längeren Arbeiten über die Zeit von 1830 bis 1848, melche direktere praktische Zwecke verjolgen und im wesentlichen eine Berföhnung der öffentlichen Meinung in Frankreich mit der letten Monarchie, die daselbst bestanden, erstreben. In erster Reihe, nach

Form und Gehalt, gehören hierher die Arbeiten des Schriftstellers, dessen Hauptwerf in diesen Zeilen angezeigt werden soll. Journalist von Hause aus, hat sich Thureau-Dangin mit großem Eiser und nicht minderem Geschief in die sog. "orleanistische" Strömung geworfen, die in den Salons, den Kammern und der Académie française durch eine Anzahl Kornphäen vertreten ist. Nachdem er sür die Legitimität gegen die Demotratie in der Tagespresse und in den liberal-klerikalen Revuen gekämpst, hat er auch das Amt des Historikers in weiterem Sinne angestrebt, um seinen Ansichten und denen seiner Partei einen weitergehenden Einsluß, in Beurteilung der Bergangenheit, zu verschaffen.

Denn wenn auch die Histoire de la monarchie de Juillet fich als ein rein wissenschaftliches, sine ira et studio geschriebenes Werk ankündigt und darin allerdings grellere Parteinahme meist vermieden wird, wenn der Bf. auch verspricht, allen, damals in feindliche Heerlager zersvaltenen Bertretern der öffentlichen Meinung gerecht zu werden, so wird es einem aufmertsamen Leser von vorn= herein nicht entgeben, daß diese treuga dei eigentlich nur die "alten Parteien" (Legitimisten, Orleanisten und dynastische Opposition) umfaßt, daß aber der Grundgedanke des Werkes ein polemischer gegen die heutige Republik und das republikanische Regiment überhaupt ist, und biefes felbst wohl theilweise bloß deswegen geschrieben wurde, um aus der Vergangenheit politisches Rapital für die Gegenwart zu schlagen. Entscheidend scheint uns fur biefe Auffaffung folgende Stelle ber Borrede: Aujourd'hui que, par un décret de la Providence, le droit royal héréditaire repose sur la tête du petit-fils de Louis-Philippe, il pourra paraître plus important de connaître ce que fut le gouvernement de son aïeul. La monarchie de demain, comparée à celle d'hier, aura une faiblesse en moins et une difficulté en plus . . . Tout indique que Dieu réserve à la France la chance inestimable de recommencer l'épreuve malheureusement troublée en 1830, violemment interrompue en 1848.

Diese Vorrede ist im Jahre 1884 geschrieben worden, und die damals prophezeite Wandlung der Dinge scheint noch in sernere Weiten gerückt; durch sein so würdeloses als untluges Bündnis mit dem Boulangismus, hat "Philipp VII." viele von denen abgestoßen und ins gegnerische Lager gedrängt, die einer freisinnigen parlamentarischen Monarchie principiell nicht abgeneigt gewesen wären, salls sie sich, aus dem natürlichen Verlauf der Dinge heraus, hätte entwickeln

können. Auch scheint das Bewußtsein dieser allgemeinen Stimmung auf den Bf. zurückgewirkt zu haben; mit jedem Bande ist der Ton seiner Erzählung gegen Freidenker und Republikaner ein schärserer geworden, was jedenfalls zu der vornehmen Ruhe, die er gern in seiner Darstellung der Dinge zur Schau trägt, nicht gerade paßt.

Nichtsdestoweniger — ober gerade deswegen? — ift das Werk rasch in den höheren Schichten der Gesellschaft bekannt geworden. Die Salons des Faubourg Saint-Germann haben in Herrn Th.-D. eine schriftstellerische Kapazität ersten Ranges erkannt und für ihn Reslame gemacht, so sehr, daß er bereits zweimal den bedeutendsten Preis, über den die Akademie für historische Arbeiten zu versügen hat, erhielt, und jüngst dem Bs. bei einer Remvahl in diese höchste geistige Körperschaft Frankreichs eine ganz erkleckliche Stimmenzahl auf Grund eben dieses Werkes zugesallen ist.

Es läßt fich aber auch nicht leugnen, daß die "Geschichte der Juli-Monarchie" eine der intereffantesten Leiftungen ift, welche die frangofische Bubliziftit seit langem auf dem Gebiete der zeitgenöffischen Weschichte hervorgebracht hat. Der Bf. verfügt über ein reichliches Material zur inneren Geschichte, wie feiner seiner Borganger, und auch die Schilderung der äußeren Begebenheiten ift theilweise neuen und wichtigen Duellen dokumentirt. Der jetige Bergog von Broglie hat Th.=D. die Papiere seines Baters, des Ministerpräsidenten unter Ludwig Philipp, zur Verfügung gestellt; er hat das Tagebuch des befannten Sistorifer's der Restaurationsperiode, des Baron de Biel-Caftel (nicht zu verwechseln mit dem Berfaffer der Sfandal= Memviren, dem Grafen dieses Namens), sowie den Briefwechsel eines andern befannten Staatsmannes jener Beit, bes Grafen Mole, benuten fonnen. Die Memoiren des Grafen Saint-Aulaire, Gefandten in Rom, Wien und London, haben ihm vorgelegen; ebenfo Die Korrespondenz des Baron v. Barante, Gesandten in Turin und Petersburg. Die pikanten Notizen des Abgeordneten und Schrift= ftellers Duvergier de Hauranne über das tägliche Treiben und geheime Buhlen der parlamentarischen Barteien, haben ihm für die einschlägigen Rapitel bedeutsames Material geliefert. Und auch die Form ift, wie fich bei einem Wert aus folden Kreifen und für folde Kreise berechnet beinahe von selbst versteht, im gangen und großen eine ausprechende, bor allem nach Maß und Birde in der Dar= ftellung ftrebende; die Baffe direfter und heftigerer Bolemik ge= langt nur felten zur Amvendung. Die Tendenzen bes Bf. treten

mehr in Gestalt verhaltener Fronie zu Tage, da wo er nicht vor= nehmes Schweigen oder geringschätziges, rasches Borübergleiten bei ihm unliebsamen und störenden Begebenheiten vorzieht. Er redet nie von der Juli-Monarchie wie ein begeisterter Anhänger, dem ihre Schler verborgen geblieben waren, fondern in der nüchternen Stimmung eines Mannes, der, wenn er damals gelebt, fie mahrscheinlich im Ramen ber Legitimität befämpft haben wurde, und ihr nur des= wegen jest freundlicher gesinnt ist, weil ihre Vertreter seit jenen schon so sern liegenden Tagen zur Legitimität geworden sind. Dadurch ist ihm einerseits jegliche Überschwänglichkeit im Lobe unmöglich gemacht; badurch wird er aber auch abgehalten, der gefallenen Dynaftie gegen= über ungerecht zu werden, wie es seitens der Sieger von 1848, und der Bertreter ihrer Ideen, noch so häufig geschieht, und wie es gesichehen muß da, wo der Kreislauf der Ideen und Theorien immer wieder in die Praxis umgesetzt zu werden droht und die historischen Entwickelungen der Vergangenheit so manchmal schon und so un= vermuthet zur neuesten Tagesgeschichte geworden sind. Der erste Band enthält Buch I, "Nach einer Revolution", worin die Gründung der Juli-Monarchie und die auswärtigen Krifen unter dem Ministerium Lafitte bis zu deffen Sturze erzählt werden und in dem besonders die Rapitel über die geistigen Strömungen der Zeit, Antiklerikalismus, Saint-Simonisten, Literatur u. f. w. manches in ausprechender Beise zusammenstellen, was hier zum ersten Male in den Rahmen der politischen Weschichte eingefügt wird. Der Rest bes ersten und ber gange zweite Band find dem zweiten Buche gewidmet, welches "bie Widerstandspolitit" Rasimir Beriers und seiner Umtsnachfolger vom Marz 1831 bis Februar 1836, darftellt. Das dritte Buch, "Die Krifis der parlamentarischen Regierung 1836—1839", füllt allein den folgenden Band und zeigt uns die fortwährenden und unerquicklichen Reibungen und Kämpfe, die abwechselnd Thiers, Guizot, und Molé mit ihrem Anhange ans Ruder bringen, um fie durch fragwürdige Roalitionen der gestürzten Parteihaupter untergraben und, von dem Könige meist nur mit mäßigem Gifer unterstützt, ihrerseits bald wieder vertrieben und zur Opposition zurückfehren zu sehen. Auf dem, nicht ohne eine gewisse geheime Schadenfreude, grau geshaltenen Hintergrunde dieses ewigen Werdens und Vergehens parslamentarischer Kombinationen, treten die Kapitel über die Ents wickelung der fatholischen Partei unter Lacordaire und Montalembert und das Aufblühen des firchlichen Einflusses, sowie das über die

allmähliche Besitznahme ber algerischen Landschaft im Rampfe gegen Abd-el-Rader, durch lebendige Schilderung und sympathisches Gingeben auf den Gegenstand hervor. Das vierte Buch (Band IV) ift betitelt "Die Krisis der auswärtigen Politik" und umfaßt die Zeit pon Mai 1839 bis Juli 1841, also im wesentlichen das zweite Ministerium von Thiers, und den Beginn des langen Ministeriums Coult=Buigot, bis zur zeitweiligen Abwickelung der Drientfrage. Das fünfte Buch endlich, das lette, das bis jett erschienen, schildert die Sahre 1841-1845 und ergahlt "die Bolitif des Friedens" des alternden Königs, feine fast schüchterne Stellung England gegenüber, die ihn mehr und mehr von seiner Popularität bei dem, wenn auch friedfertigen doch 'aufregungeluftigen Spiegburger verlieren läßt, während andrerseits die freisinnigen Glemente durch sein ftarres Fest= halten an den fraffesten Migbräuchen des fonstitutionellen Schema= tismus, soweit nur der Wortlaut des Gesetzes fie dect, in immer schroffere Opposition gedrängt werden und auch die Lirche der Juli= Monarchie sich täglich mehr entfremdet, da fie, über eine gewisse Grenze hinaus, nichts von derfelben zu erwarten hat und daher mit dem Liberalismus duntlerer Farbung zu liebäugeln beginnt.

Mit dem sechsten Bande wird wohl Th. D. sein weit angesegtes Werk dis zu den Tagen des Februar 1848 zu Ende führen, an deneu die vergreiste Monarchie Ludwig Philipp's der Ungeduld des sich, nach Lamartine's bekanntem gestügelten Worte, unendlich langweilenden Frankreich zum unrühmlichen Opfer gesallen ist.

Eine Vemerkung mag hier noch Platz finden, die sich eigentlich von selbst verstünde. Wit den Tendenzen gewisser Kapitel über die auswärtige Politik Frankreichs in jenen Jahren, wird sich die außersfranzösische, speziell die deutsche Geschichtschreidung nicht immer deskeunden können, wohl auch hie und da rein sachliche Berichtigungen vorzubringen, jedensalls aber häusig andere Gesichtspunkte zu berückssichtigen haben. Man mag dies im Hinblick auf das Ideal einer absolut unparteisschen Geschichtschreidung bedauern. Indes sind ja heut zu Tage auch außerhalb Frankreichs — leider — das politische Moment des Augenblicks und die nationalen Strömungen selbst bei manchem wissenschaftlich geschulten Historiker in der Beurtheilung der Bergangenheit so maßgebend geworden, daß man sich billigerweise nicht allzusehr darüber wundern darf, wenn ein französischer Geschichtschreiber eben solche Fragen, die noch immer in das Gebiet der praktischen Politik

hineinspielen, vom rein frangösischen Standpunkte beurtheilt und geschildert hat.

Dhne die eingangs und eben erwähnten Mängel des Th. D. schen Werkes irgendwie verbergen zu wollen, können wir somit dasselbe doch als das bedeutendste für den betreffenden Abschnitt, besonders auch der inneren Geschichte Frankreichs empschlen. Alles in allem genommen, wird man, glauben wir, die bändereiche und doch leicht leserliche Arbeit des Pariser Publizisten in allen den Kreisen mit Interesse durchgehen, die jene Jahre von 1830 bis 1848 selbst noch mit erlebt, und gar dem neuen Geschlechte wird es reiche Kunde von jener Zeit darbieten, sosen dasselbe von der neuesten Geschichte etwas mehr als die unmittelbar zeitgenössischen Ereignisse zu ergründen begehrt.

Duc d'Orleans. Lettres 1825 — 1842, publiées par ses fils le Comte de Paris et le Duc de Chartres. Paris, Calman Lévy. 1889.

Kindliche Pietät und politische Absicht haben den Grafen von Baris und seinen Bruder veranlaßt, den schriftlichen Nachlaß ihres Baters, des im Jahre 1842 durch einen Sturg verunglückten Bergogs von Orleans, der Offentlichfeit zu übergeben. Aus den Briefen, wie fie hier ausgewählt find, tritt eine fehr bestimmte Individualität entgegen: lebhaft, liebensmurdig, chrgeizig, thätig; militärische und politische Dinge beschäftigen den Prinzen fast ausschließlich, er hat feste Grundsätze, mit denen er seine eigene Butunft und diejenige Frankreichs in's Auge faßt, er ift Frangoje bis zur Leidenschaft. Das Bolf fab in ihm den fünftigen Rächer ber frangofischen Chre; die Briefe belehren uns, daß er selbst von diefem Gedanken erfüllt war. Schon als junger Mensch schwärmte er für die Aufhebung der Verträge von 1815, und als er im Cep= tember 1831 seinen Bater nach dem Elsaß begleitet, wo vier deutsche Fürsten, der König von Württemberg und der Großherzog von Baden mit Bruder und Schwager, dem König Louis Philippe den Sof machen, schreibt der Pring: "Ich gestehe, ich bin höchlich er= freut über diese vier deutschen Fürsten, die wir hier überall mit uns herumführen. Richts macht mir mehr Bergnügen, als zu sehen, wie fie Beugen der Boltsbegeisterung und der Thattraft der Eljaffer find, die alle beim ersten Kanonenschuß marschieren würden, um den geind Frankreichs zuruckzuwersen. Ich wünschte, der König benützte die Unwesenheit dieser teutonischen Fürsten, um sie gang französisch zu machen. Es ist wichtig, daß Frankreich allmählich den deutschen Bund einreiße, der aus Haß gegen uns von der heiligen Alliang auf= gerichtet ift, um daraus einen neuen zu bilden, der unfren Ideen gemäß ware und worin wir ben Ginfluß ausübten, den jett Diterreich und Breußen ausschließlich sich vorbehalten haben." In einem anderen Briefe schreibt er, die badischen Fürsten scheinen ihm so frangöfisch zu sein, als Deutsche nur sein können. Übrigens, wenn auch ciniae deutsche Guriten frangosenfeindlich seien, die Bölfer ohne Husnahme und besonders die Heere seien der dreifarbigen Fahne zugethan, Die unverwischbare Erinnerungen der Größe und Stärke bei ihnen zurück= gelaffen habe. Das schrieb der 21 jährige. Aber die Gesinnung bleibt im wesentlichen dieselbe, wie man aus den erregten Außerungen im September 1840, jur Beit bes Thiers'ichen Kriegslärms, erfieht. Allen Bewegungen der auswärtigen wie der inneren Politik folgt der Bring mit gespannter Ausmerksamkeit und mit einer Art nervoser Unruhe. Er scheint die Vertörperung der nationalen Empfindlichkeit. 2113 Luxemburg und Limburg an Holland überlaffen werden, schreibt er: "Was mich in dieser Sache fo lebhaft erregt, ift die Überzeugung, daß an dem Tage, da Frankreich aufhören wird, in meinem Bater einen nationalen Mann zu sehen, unser Thron erschüttert sein wird. Das ist ein Probierstein." Bon großem Interesse ist der Bericht, den der Pring als Augenzeuge von dem mörderischen Attentat Fieschi (28. Juli 1835) gibt, und noch intereffanter die Betrachtungen, die er daran fnüpft. Der Thronerbe hat das deutliche Gefühl, daß die Dynaftie keine Burgeln hat. Trot feiner methodischen Bemühungen, feine Stellung zu beseffigen, ift er ber Erbfolge feineswegs ficher. Daran ichloß fich unmittelbar der Blan der Berheiratung mit einer ausländischen Bringeffin.

Briefe an seine Gemahlin Helene, Prinzessin von Mecksenburgschwerin, sind nicht mitgetheilt. Wohl aber finden sich in den Briefen an andere zahlreiche Äußerungen, die bezeugen, welches Glück er in dieser Verbindung gesunden hat, mit der für den Prinzen ein "neues und besseres Leben" begann. "Ich habe das große Loos gezogen", schreibt er beglückt an den General Damrémont, und in einem Brief an seine Schwester, die Königin der Velgier, welche die vertrautesten Briefe von ihm erhielt, heißt est: "Ich fühle, daß ich von Tag zu Tag reiser werde, und daß ich vielleicht an Festigkeit und steadiness gewinne, was ich an Feuer und Lebhastigkeit verliere. Meine britte

Erziehung beginnt, und ich hoffe, sie wird nicht nur für mein Wohlsergehen und Glück nüglich sein, sondern auch für die Interessen bieses Landes, dem ich, wie Du weißt, ganzlich ergeben bin."

W. L.

Duc d'Orleans. Récits de Campagne 1833—1841. Publiés par ses fils le Comte de Paris et le Duc de Chartres. Paris, Calman Lévy. 1890.

Diese Bublikation bildet die Ergänzung der ebengenannten. Die Berausgeber wollten einen gangen Band des schrijtlichen Rachlaffes ihres Baters ausschließlich Algier widmen. Zunächft find die mili= tärischen Tagebücher mitgetheilt, die der Herzog von Orleans während feiner beiden Teldzüge in Afrika schrieb. Im Jahre 1835 nahm er an der Expedition von Mascara Theil, und im Jahre 1839 führte er als Divisionsgeneral den befannten "Marsch durch die eisernen Thore", durch die Engpässe, welche die Provinzen Algier und Constantine scheiden. Jeden Abend pflegte er einen ausführlichen Bericht an die Seinigen niederzuschreiben, und diese jett veröffentlichten Berichte find allerdings ungleich lebendiger, fie vergegenwärtigen den Gang der Operationen und die täglichen Erlebnisse einer solchen Expedition ganz anders, als der historische Bersuch des Herzogs: Histoire des Campagnes d'Afrique, der, soweit er vollendet wurde, die Jahre 1835—1839 umfassend, längst veröffentlicht ist. Die angehängten Briefe find zum Theil gleichfalls aus Afrika geschrieben und ergänzen die Tagebücher. Theils find fie aus Paris, meift an den Marschall Balee, geschrieben, und zeigen, welches thatige Intereffe der Pring fortwährend der werdenden Rolonie schenkte, in der er ein "Neufrankreich" fah. "Der Advokat Afrika's zu sein", ist die Ausgabe, ber er sich mit Gifer und Beharrlichkeit widmen will. "Benn ich an Afrika denke, an das schone Afrika, jo habe ich Heimweh." Richts war ihm schmerzlicher, als daß er im Jahre 1837 aus Staats= gründen auf die Expedition von Constantine verzichten und sie seinem Bruder Nemours überlaffen mußte. W. L.

Johann Baptista v. Tagis, ein Staatsmann und Misitär unter Philipp II. und Philipp III. 1530—1610. Nebst einem Exturs: Aus der Urzeit der Tagis'schen Posten 1505—1520. Bon Joseph Nübsam. Freisburg i. B., Herder. 1889.

Königliche Hofhistoriographen haben sich selten den Dank der Nachwelt erworben; misslicher noch ist der Beruf eines fürstlichen

Haushiftoriographen, weil die Rückfichten, welche ihn binden, natur= gemäß kleinlicher sein werden. Erinnere ich mich doch, daß mir vor einigen Jahren erzählt murde, das fürstliche Saus Waldburg wolle eine neue Familiengeschichte schreiben laffen, in der aber das be= rühmteste Mitglied Dieses Haufes, Aurfürst Gebhard Truchses von Köln, keinen Plat bekommen folle, weil die heutige ftreng römisch= fatholische Familie Waldburg an diesen Vorfahr nicht gerne erinnert fei. Auch Rübsam's Buch scheint mir durch die Rücksicht auf den Stols des Kürstenhauses, dem er dient, schon in der Unlage verfehlt. Das ift so gemeint. Der größte Ruhm des Hauses Taxis ift sein Postwesen, eine der berühmtesten Versönlichkeiten des Hauses ist der von R. zum Gegenftand einer Biographie gewählte fpanische General= proviantmeister Johann Baptista v. Taxis; gerade er aber hat mit dem Taxis'schen Postwesen fast gar nichts zu thun. Indem nun R. dem fürstlichen Saufe zu Ehren bemüht war, mit seiner Biographie allerlei Radrichten über die ältesten Taxis'ichen Losten zu verbinden, hat er weder in der einen noch in der andern Beziehung etwas Bollständiges, Abgeschloffenes zu Stande gebracht. Außerdem fteht mitten in der Biographie des Johann Baptista mit einem Male ein eigenes Rapitel: "Bervorragende zeitgenöffische Bermandte des Johann Baptifta v. Taxis", in welchem allerlei zerftreute Notigen über Glieder der Taxis'ichen Familie zusammengetragen find, die mit dem eigent= lichen Helden wenig oder gar nichts zu thun haben. Auch das volle 19 Seiten umfassende alphabetische "Literaturverzeichnis", von R. als Borarbeit für eine Bibliographie der Beschichte des fürstlichen Saufes von Thurn und Taxis bezeichnet, erscheint mir als ein - Janffen und Laftor nachgeahmtes - zur Verherrlichung biefes Baufes ge= meintes, aber an fich werthloses Brunken mit Büchertiteln. Wirklichen Werth hätte nur ein Catalogue raisonné gehabt, d. i. ein fritisches Verzeichnis ber urfprünglichen und abgeleiteten Quellen für die Geschichte des weit verzweigten, in seinen Anfängen sehr dunklen Fürstenhauses und seines Postmonopols.

Für die Biographie des Johann Baptista v. Tazis hatte R. einen guten, freilich nur in ziemlich verderbter Gestalt uns überslieserten Leitsaden in dessen Commentariorum de tumultidus Belgicis sui temporis libri octo, welche Honne von Papendrecht im Jahre 1743 im 2. Bande seiner Analecta Belgica heraussgegeben hat. Was R. im 9. Kapitel über dieses Wert sagt, ist ganz verständig. R. hätte gut gethan, sich noch enger an diese Tenswürdigs

keiten seines Helden anzuschließen, indem er sie aus dem, was in der sonstigen älteren und neueren Quellenliteratur über Johann Baptista zu sinden war, erläutert, ergänzt und berichtigt hätte. Da er statt dessen bemüht war, überall die allgemeine Geschichte der Zeit mit der Biographie seines Helden zu verstechten, was mit Rugen nur nach viel eingehenderen Borstudien hätte geschehen können, ist seine Darstellung vielsach oberstächlich oder geradezu salsch geworden.

Ein paar Beispiele mögen das darthun. S. 25 erzählt R., wie Taxis im Jahre 1568 von Herzog Alba an den Hof des Herzogs Wilhelm von Jülich-Cleve-Berg geschickt wurde, um als ständiger Gesandter darüber zu wachen, daß nicht die niederländischen Rebellen gegen den Benloer Bertrag von dort aus Unterstützung fänden. (Bgl. meine Masiusdriese S. 413 und 418 und Keller, Gegen-reformation I. No. 66, 72, 74.) Das geschah denn auch von seiner Seite; Genaueres wissen wir nicht. R. macht aber daraus, daß "Taxis seine Stellung bald so zu sestigen gewußt habe, daß innershald des Cleve'schen Kadinetsrathes nichts ohne seine Zustimmung geschah". Das schlechte Beispiel einer so unkritischen Berallgemeinerung einer bloßen "Zeitung" hatte in diesem Falle freilich Ludwig Keller gegeben (a. a. D. S. 23).

Ebenso untritisch wird S. 74, Anmerkung, die Zeitungsnachricht von einem im Dezember 1584 zu Magdeburg abgeschlossenen prostestantischen Schußs und Trutbündnis als seststehende Thatsache hinsgenommen und nur eine Art naiver Berwunderung beigesügt, daß weder Kanke noch Philippson noch auch Janssen diese "Wagdeburger Union" erwähnen. (Bgl. v. Bezold, Briefe des Pfalzgrafen Johann Casimir Bd. 2 No. 377.)

Ganz schief sind die Urtheile, welche S. 34 ff. und S. 68 über die "subversive Politik des Draniers" gefällt werden.

Die französische Ligue hat in R. einen warmen Bewunderer gefunden. S. 72 nennt er sie "jenes welthistorische Bündnis, welches Frankreich vor der Überfluthung durch die Häresie errettete und somit einen der großartigsten und nachhaltigsten Ersolge der spanischen Politik auf firchlichem Gebiete inaugurirte". Und mit ähnlicher Wendung wieder S. 123: "Die Opfer, welche Spanien zur Unterstüßung der Liga an Gut und Blut gebracht, trugen reichliche Frucht. Sie erlösten Frankreich von den Banden der Häresie. Denn vor allem der Entschiedenheit, mit welcher Philipp II. den calvinistischen Prinzen von Bearn bekämpste, ist es zu danken, daß derselbe dem

fatholischen Glauben sich zuwandte" u. s. w. Nun wohl, mit gleichem Recht, wie hier König Philipp II. als der Retter der katholischen Kirche von Frankreich gepriesen wird, dürste man etwa Luther als den hochverdienten Resormator der römisch-katholischen Kirche seiern.

Die halbwahre Phrase nimmt überhaupt in R.'s Erzählung einen bedentlich breiten Raum ein. Zum Beweis hiesür, und zugleich als Probe von R.'s zugleich nachlässigem und schwülstigem Stil, eitire ich noch sein Urtheil über den zwischen Spanien und Frankreich am 2. Mai 1598 zu Vervins abgeschlossienen Trieden: (S. 132) "Spanien erhielt an Frankreich einen immer mächtiger werdenden Rivalen. Sein drohender Niedergang war das Ergebnis einer historischen Entwicklung, welche mit Menschenkrästen wohl noch ausgehalten, aber nicht nicht rückgängig gemacht werden konnte. Tazis scheute sich nicht, ossen zu gestehen, daß es in Spanien Leute gegeben habe, welche dem Friedensschluß von Vervins das Brandmal der Schmach aufsdrücken. Der Chaudinismus, welcher sich in dieser Ausstaligung kundsgab, war es ja gerade, welcher einen großen Theil der Schuld an dem Unglücke Spaniens trug. Der Friede zu Vervins erwies sich als eine gebieterische Nothwendigkeit."

Am werthvollsten in R.'s Buch scheint mir der angehängte Exturs "aus der Urzeit der Taxis'schen Posten". Hier sind zwei königliche Post-Indulte für Glieder der Familie Taxis, das erste vom 18. Januar 1505 von König Philipp I. von Spanien, das zweite vom 12. November 1516 von König Karl I. (V.), sorgsältig abgedruckt, gut überseht und eingehend erläutert, welche die bisher gangdare Darstellung des ältesten Taxis'schen Postwesens in wesentslichen Stücken berichtigen und unsere Kenntnis dieser wichtigen Einrichtung erweitern. Schade nur, wie schon gerügt, daß dieser Excurszu dem eigentslichen Inhalt des R.'schen Buches nicht paßt, daher er zwecknäßiger als selbständiges Schristchen, oder besser noch in der von R. wiederholt angesührten Zeitschrift sür das Postwesen (L'Union postale) gedruckt worden wäre.

Smärre skrifter rörande sjuttonhundratalets historia. Af Carl Gustaf Malmström. Stockholm, Norstedt och Söner. 1889.

Der Nestor der lebenden schwedischen Historiker, C. G. Malmström, genießt als Versasser der "Sveriges politiska historia från konung Karl XII's död till statshvalfningen 1772" auch außerhalb der Grenzen Schwedens hohes, wohlverdientes Ansehen. Weniger bekannt sind seine ebenfalls die schwedische Geschichte im 18. Jahrshundert behandelnden Aufsätze, die sich meistens in nur schwer zusänglichen Zeitschriften versteckt vorsinden. Mit aufrichtiger Freude haben wir daher den Entschluß des Lif. begrüßt, acht dieser Abhandslungen nach sorgfältiger Nevision und theilweiser Umarbeitung in einem besonderen Bande zu vereinigen.

Mis ein recht ftrenger Beurtheiler der Regierungszeit Karl's XII. und des unter ihm zur höchsten Blüthe gelangten absolutistischen Regi= ments erweist sich der Bf. in der 1869 zuerst erschienenen fritischen Studie: »Några ord om Karl XII. och enväldet«, in welcher er den Glorienschein, den Bestow 1868 in seinen Schriften über jenen "Selbenkönig" auszubreiten gesucht, gründlich zerftort, indem er die Boraussehungen, auf denen die Ansichten Bestow's bafiren, in scharfer, schonungsloser Polemit nach einander einzeln widerlegt. Spätere Untersuchungen - vor allem die auch an dieser Stelle (5. 3. 63, 522f.) besprochene Arbeit Archon's: "Bidrag till kännedomen om Sveriges tillstånd på Karl XII's tid" - haben die Richtigkeit der Behaup= tungen M.'s erwiesen. — Neueren Datums und wohl als Borftudien für eine Umarbeitung der "Sveriges politiska historia" anzuschen find die beiden Auffätze: "Om riksstyrelsen under de tio första åren af Karl XII's frånvaro" und "Ständernas utskottsmöte 1710", welche zeigen, mit wie großen Schwierigkeiten die Stockholmer Räthe infolge ihrer Unselbständigteit während der langen Abwesenheit des Königs zu fampfen hatten, um die ihnen gestellten schweren Aufgaben zu erfüllen, und wie fie fich schließlich genöthigt fahen, zu dem letten verzweifelten Mittel, der Ginberufung eines Ständeausschuffes, ihre Buflucht zu nehmen. Die hierauf 1710 zusammentretende De= legirtenversammlung ber Stände wird man auf Grund der eingehenden Untersuchungen des Bf. wohl zutreffend als den ersten Stein gum Gebäude der Adelsherrschaft während der sog. Freiheitszeit (1718-72) bezeichnen fönnen. In der Abhandlung: "Om ämbetsmännens ställning till riksdagen under frihetstiden" erläutert ber Bf. au verschiedenen Beisvielen, welche schwere Schaden die Schaffung eines höchften Forums in Geftalt ber "machthabenden" Stände für die Tüchtigkeit und Bewissenhaftigkeit des mit den Reichsftanden fast ibentischen Beamtenstandes mit fich brachte, und wie es schließlich dahin tam, daß viele Beamte das Richt ber Theilnahme am Reichstage höher schäpten, als die Erfüllung ihrer Umtspflichten. Giner der wenigen charaftervollen Männer, welche damals in Schweben nicht nur ihre Bilicht erfüllten, sondern auch der Bilichtlofigkeit anderer mit Strenge zu wehren suchten, war 3. A. v. Lantingshausen, von welchem M. in der biographischen Studie: "Minne af öfverstathallaren, generalen, friherre J. A. v. Lantingshausen" ein meisterhaftes Bild entwirft. In der Sfizze: "Den nittonde augusti 1772" endlich, welche 1872 zuerst erschien, zeichnet der Bf. nochmals in knappen Bügen den Absolutismus unter Karl XI. und Karl XII., die Freiheits= zeit und die Regierung Guftav's III. Die Berfaffung von 1772 nennt er nicht minder als die Regierungsform von 1720 mit ihren fpateren Auswüchsen eine "Übertreibung", und König Guftav beurtheilt er wesentlich ungunftiger, als Odhner dies neuerdings (1885) im ersten Bande feiner »Sveriges politiska historia under konung Gustaf III's regering« aethan. Gleichwohl wird man die kurze, treffende Charakteristif der verschiedenen, jo ungleichartigen Epochen, die haarscharfe Hervorhebung der Ursachen, welche den Übergang von einem Ertrem zum andern nothwendig bedingten, als eine Leistung erften Ranges bezeichnen dürfen.

In der 1852 veröffentlichten Abhandlung: "Om konventikelplakatets uppkomst" handelt es sich um die Borgeschichte des mit der Ausbreitung der pietistischen Lehren Spener's, Francke's u. s. w. in den schwedischen Ländern eng zusammenhängenden, berüchtigten Konsventikelplakats, welches noch 1852 die Betheiligung an religiösen Zusammenkünsten außerhalb des öffentlichen Gottesdienstes behuss Absingen eines Pfalms oder Anhören eines Bibelkapitels bei strenger Strase verbot. Hier kommt der Politiker und Staatsmann M. zur Geltung, der energisch auf die Abschaffung dieses "bardarischen" Gesches hinzuwirken sucht, dessen Entstehung der engherzig orthodozen, antipietistischen Richtung des absoluten Königthums in Schweden zuzusschen ist. Die Abschaffung jener Bestimmung im Jahre 1858 beweist, daß die Worte des Bs. nicht auf unfruchtbaren Voden gestallen sind.

Berechtigtes Ausselnen erregte bei ihrem ersten Erscheinen 1871 die "Axel Fersen säsom memoarförfattare" betitelte Kritik des Bf. über die ersten sieben Bände des bekannten großen Fersen'schen Memoirenwerks, die auf Grund sorgsältiger archivalischer Nachsforschungen in dem Resultat gipselt, "daß diese Auszeichnungen wenig das Bertrauen verdienen, welches ihnen entgegengebracht worden, daß sie vielmehr vor einer ernsthaften Kritik nicht zu bestehen

vermögen (S. 237)". Alindowstrom, der Herausgeber ber Fersen'ichen Memoiren, hat im letten Bande dieser Bublifation (1872) das vernichtende Ergebnis der Untersuchungen M.'s widerlegen zu können geglaubt, und der damalige Recensent der 5. 3. (31, 194-196) hat erklärt, er fei durch die Ausführungen Klinkowstrom's von der Halt= lofigkeit und Hinfälligkeit der M.'ichen Kritit überzeugt worden. Unferes Grachtens freilich find die Ausführungen M.'s, namentlich feine einleitenden Borte über ben Werth der verschiedenen Weschichts= quellen überhaupt, nur cum grano salis zu verstehen. Beisvielsweise fagt er doch nur (3. 211), daß eine auf Aufzeichnungen von Brivat= personen "vorzugsweise" (företrädesvis) beruhende historische Dar= ftellung eine "Alatschaeschichte" werden muffe, wie er denn auch in feinem Auffage über "Lantingshausen" beffen Briefwechsel mit der Bergogin von Pfalg-Zweibrücken und seinem Schwager Fersen als Hauptquellen für verschiedene Angaben ausdrücklich bezeichnet. Wenn er ferner erflärt, private Aufzeichnungen fonnten "die öffentlichen Aften niemals ersetzen, niemals verdrängen", so trifft dies bei den von ihm eingehend untersuchten Vorgängen nach dem Stockholmer Staatsftreiche vom 21./22. Juni 1756 wenigstens fowohl für die Memoiren Fersen's wie diejenigen der Königin Ulrike — welch lettere Ref. in einer 1888 in Halle erschienenen Abhandlung (S. 63-97) einer fritischen Untersuchung unterzogen - unbedingt zu. Wenn M. seinen Artitel mit den Worten schließt, er wisse nicht, "wer von den beiden illustren Memoirenversassern (Fersen u. Ulrite) die Wahrheit mit der größten Leichtfertigkeit behandelt hat", fo möchte Ref. auf Grund seiner Untersuchungen eher den Worten der schwedischen Königin Glauben schenken. Jedenfalls aber find beide Memoirenwerte nur mit äußerster Vorsicht zu benuten, und wir können dem 2f. nicht bantbar genug dafür sein, daß er uns auf die Unglaubwürdigfeit der Mittheilungen Fersen's in so überzeugender Beise aufmerksam ge= F. Arnheim. macht hat.

Studier öfver Danmarks politik under Karl XII's polska krig (1700 – 1707). Af Arthur Stille. Lund, Gleerupska universitetsbokhandeln (Hj. Möller). 1889.

Der Bf. schildert mit eingehender Benutung der im Kopenhagener Geheimarchiv befindlichen Archivalien die Versuche, welche die dänische Diplomatie nach dem Traventhaler Frieden wiederholentlich bei den Hößen von Berlin, Dresden, Haag, Warschau und Moskau anstellte,

um ein großes gegen Schweben gerichtetes europäisches "Konzert" au Stande au bringen und dem Siegesauge Karl's XII. ein Biel au setzen. Bisweilen schienen diese Verhandlungen einen gunftigen Musgang nehmen zu wollen; aber im entscheidenden Augenblick scheiterten sie jedesmal an der Unaunst der Berhältnisse, so daß die Sendung von Hülfstruppen nach Sachsen im Jahre 1700 ben einzigen thatfächlichen Ausdruck der schwedenfeindlichen Politik Danemarts bildete. Die recht umfangreichen Ausführungen des Bf. über die Berhandlungen mit Preugen auf Grund der Relationen Ablefeld's bestätigen und craanzen die Angaben Dronfen's in seiner Geschichte der preußischen Bolitif 3. 1. 275 ff. Über die banisch-sachfischen Beziehungen und die Politif Patful's geben die Berichte Jessen's nicht uninteressante Aufichtuffe. Auch der holfteinischen Frage und dem schwedischedänischen Zwifte megen Besetzung bes fürstbischöflichen Stuhles von Lübed, insbesondere dem Auftreten von Görtz bei diefer Gelegenheit, find mehrere Seiten gewidmet.

Einige Frithümer, welche der Bf. sich zu Schulden kommen läßt, hat bereits E. Carlson im 9. Bande der Svensk historisk Tidskrift (1889) S. 104 berichtigt, so namentlich die Angabe über ein Bündnis zwischen Schweden und den Seemächten vom April 1704, welches nur in der Phantasie des Bf. existirt. — S. 7 findet sich ein entstellender Truckschler. Statt "König Friedrich II." nuß es natürlich "Friedrich I." heißen.

Från Jean Bernadottes ungdom. Biografisk skizz af **F. U. Wrangel.** Stockholm, Norstedt och Söner. 1889.

Die vorliegende kleine Abhandlung unterscheidet sich recht vortheilhaft von der wenige Monate früher erschienenen Blomberg'schen Arbeit "Marskalk Bernadotte" (vgl. H. 2. 64, 563 sp.). Mit großer Sorgsalt hat der Bf. die verschiedenen Archive und Bibliotheken zu Paris, Grenoble, Marseille, Pau, La Rochelle und St. Martin durchstödert und die reichen Sammlungen des Baron Bernadotte in Pau benußt, so daß es wohl kaum in Jukunst gelingen wird, den Ansgaben des Bf. über die ersten etwa dreißig Lebensjahre Bernadotte's etwas Neues hinzuzussügen. — Während es ganz unmöglich erscheint, den Stammbaum Karl's XIV. Johann sür die früheren Jahrhunderte sesstammbaum Karl's XIV. Johann sür die früheren Jahrhunderte sesstammben eine Unmenge von "Bernadottes" seit Ende des 14. Jahrshunderts ausgezeichnet sindet, hat der Bf. den früher vielsach gesglaubten Mythus gründlich widerlegt, daß die Ettern des nachmaligen

schwedischen Könias von abelicher oder judischer Berkunft gewesen. Die erfte Unnahme erflärt fich leicht aus einer eigenthümlichen Un= wendung der Partifel "de" im Bearnischen, während dem adelichen Namen stets ein "noble" vorgesetzt wurde. Die zweite Annahme erscheint aus inneren und äußeren Gründen (3. 13-18) völlig ausgeschlossen, wenn sich natürlich auch nicht ein diretter Beweis beibringen läßt. Henri Bernadotte, der Bater Rarl's XIV. Johann, wurde dem Rirchenbuche zusolge 1711, nicht 1714 geboren, wie früher allgemein angegeben worden. Sein Tobestag, der 31. März 1780, ift insofern von Wichtigkeit, als er die frühere Angabe widerleat, Benri habe fich dem Buniche feines Cohnes, Die Ariegerlauf= bahn einzuschlagen, widersetzt, und dieser daber heimlich das Bater= haus verlaffen. Denn aus den Werbungsrollen im Archiv des fran-Bisischen Kriegsministeriums geht hervor, daß der junge Bernadotte erst nach dem Tode des Baters, am 3. September, sich anwerben ließ. — Rarl XIV. Johann wurde dem Kirchenbuche zufolge am 26. Januar 1763, nicht 1764, wie es früher hieß, seine Gemahlin Defirée nicht am 8. November 1781, wie noch 1888 Baron Hochschild in scincr Arbeit "Désirée, reine de Suède et Norvège" angegeben hat, sondern 1777 geboren. Im Alter von 15 Jahren trat er als "practicien" bei einem Abvotaten in die Lehre, da ihm aber diese Thätigkeit wenig behagte, ichon zwei Jahre später, nach dem Tode seines Baters, als Bolontar in das Regiment Royal-la-Marine, welches anjangs auf Korfita, dann in Grenoble ftand. Über feine bortigen Erlebniffe erfahren wir manches Intereffante. Die Rolle, welche Michelet in seiner »Histoire populaire de France« ihm bei dem Aufruhr in Grenoble im Juni 1788 zuweist, ift, wie die Forschungen bes 2f. (E. 61-64) ergeben, nichts als eine böswillige Erfindung. Die letten Kapitel enthalten ausführliche Angaben über seinen Aufenthalt in Marfeille, La Rochelle und St. Martin, jowie eine Reihe von theilweise recht werthvollen Schreiben, die er 1792-1810 an seinen älteren Bruder gerichtet hat. Da diese im Besitze des Baron Bernadotte zu Pau befindlichen Briefe, wie die übrigen mitgetheilten Aftenftude nach dem frangofischen Driginal abgedruckt worden, ift bie Schrift Brangel's auch für ben bes Schwedischen nicht Aundigen von Intereffe. Auch fei noch erwähnt, daß diefelbe Reproduktionen von verschiedenen Briefen und von dem wahrscheinlich ältesten, in der Parifer Nationalbibliothet befindlichen Porträt Bernadotte's enthält.

F. Arnheim.

Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1886. III. Stockholm, Norstedt och söner. 1889.

Die Abhandlungen der schwedischen Atademie enthalten im 3. Bande ihrer neuen Folge aus der Feder S. Q. Forffell's eine um= fangreiche, "Minne af Statsministern grefve Gustaf af Wetterstedt" betitelte biographische Studie, die ein fesselndes Bild von der Politik Schwedens 1806-1815 entwirft. - Schon die letten Regierungs= jahre Guftav's IV. Abolf und fein bigarrer Charafter erhalten burch einzelne, vom Bf. mitgetheilte vertrauliche Schreiben Betterftedt's, der seit 1805 der Kabinetssefretär jenes unglücklichen Monarchen gewesen, eine theilweise gang neue Beleuchtung. Die politische Saupt= thätigkeit Wetterstedt's begann jedoch erft nach feiner Ernennung jum Hoffangler (1809), namentlich nach der Bahl Bernadotte's, deffen Bertrauen er fich binnen wenigen Bochen zu erwerben wußte, fo daß man seine späteren mundlichen und schriftlichen Außerungen oft als einen Ausdruck der politischen Ausichten und Bestrebungen bes schwedischen Aronprinzen bezeichnen darf. Befonders innigen Antheil nabm er an dem Zustandefommen des Betersburger Traktats vom 5. April 1812, wofür seine glanzende, vom Bf. (S. 159-169) aus= zugsweise mitgetheilte Rede zeugt, welche er am 24. Februar im schwedischen Staatsrath hielt, und in welcher er auf die Rothwendig= feit eines endaültigen Verzichts auf Finland und auf die gleich= werthige Entschädigung durch den Besitz Norwegens in eindringlichen, überzengenden Worten hinwies. Das 3. Kapitel (S. 179-240) schildert in auschaulicher Beije die Schwierigkeiten, welche sich ben schwedischen Planen aus dem Umstande ergaben, daß Rarl Johann auf Grund des Wortlauts feiner Bertrage mit Rugland, England und Preußen zunächst gegen Dänemark vorzugehen und Norwegens sich zu bemächtigen gedachte. Die Sendung Dolgorucki's (April 1813) nach Ropenhagen und Pozzo di Borgo's nach Carlstrona zeigen, wie ber Bf. an Sand von ruffischen archivalischen Quellen nachweist, daß amischen der schwedischen Politik Reffelrode's und Raifer Alexander's ein nicht zu unterschätzender Gegenfatz bestanden (3. 218). nächste Ravitel beschäftigt sich hauptsächlich mit der immer schärfer hervortretenden Spannung zwischen Schweden und Danemark und der Vorgeschichte des Rieler Friedens, insbesondere der berüchtigten Sendung Bombelles' nach Kopenhagen durch Metternich, deffen zweideutige Politik gegenüber Schweden der Bf. mehrfach (S. 249-251. 284 20.) auf Grund seiner Nachforschungen in preußischen, russischen,

bänischen, schwedischen und öfterreichischen Archiven in grellem Lichte hervorhebt. Die auf die Mission von Bombelles bezüglichen Aften= ftücke aus dem Wiener Archiv, welche Nielsen in "Aktmaessige Bidrag til de nordiske Rigers politiske Historie i 1813 og 1814" bereits auszüglich veröffentlicht hat, find vom Bf. nochmals verglichen worden. Das Resultat ift nicht unwichtig. Co heißt es 3. B. in ber Depesche Bombelles' vom 25. Dezember 1813 nicht, wie Rielsen abbrudt: "Le Pr. R. était bien décidé à renouveler sévèrement le principe que la cession de Drontheim lui suffise", fondern: »Le Pr. R. était bien décidé à renouveler sévèrement les hostilités. Il n'admet nullement le principe que . . . «, was doch gerade das Gegentheil bedeutet. Die gewöhnliche Angabe, Metternich habe durch sein Schreiben an Bombelles vom 31. Dezember 1813 den dänischen König zur Rachgiebigkeit den schwedischen Forderungen gegenüber veranlaßt, beruht, wie der Bf. (S. 299 Anm.) nachweift, auf einem dronologischen Jrrthum. Der Rieler Frieden, welcher vom 14. Januar 1814 datirt, ift einem Schreiben Wetter= ftedt's an Engeström zufolge erft in den Morgenstunden des 15. Januar unterzeichnet worden. Das 5. Rapitel enthält intereffante Mittheilungen über den Aufenthalt Wetterstedt's im Hauptquartier der Alliirten zu Tropes, Chaumont 2c., über die Randidatur Bernadotte's für den frangofischen Königsthron (vgl. Wetterstedt's Schreiben vom 19. Febr. [S. 326-327]), feinen Briefwechsel mit dem schwedischen Aronpringen über ben Unspruch Schwedens auf Theilnahme am Friedenstongreffe und Gleichberechtigung mit den Großmächten, die Geneigtheit Rarl Johann's, die Cache der Roalition bollends aufzugeben, und das eindringliche Schreiben Betterftedt's vom 22. März 1814, welches, wie wir erinnernd hinzufügen wollen, nach dem französischen Konzept bereits im 2. Bande der "Handlingar ur v. Brinkman'ska Archivet" (Örebro 1865) S. 230-234 abgedruckt worden ist. Im 6. Rapitel behandelt der Bf. den Antheil Wetterstedt's an den Friedensverhand= lungen mit Frankreich, welche (vgl. S. 370-377) zu einer höchft bramatischen Scene mit Tallegrand führten, und an dem Buftande= tommen der schwedisch=norwegischen Union. Bei letterer Gelegen= heit scheint der Bf. einen von den Ausführungen Alin's etwas abweichenden Standpunkt vertreten zu wollen. Db ihm dies gelungen, muffen wir dem Urtheil des Lefers überlaffen. Die beiden letten Kapitel endlich würdigen eingehend die Bestrebungen Wetterstedt's auf dem Gebiete der inneren Politif. Fritz Arnheim.

Nachrichten über die Soester Familie Sybel (1423—1890). Von Friedrich L. G. v. Sybel. München, R. Olbenbourg. 1890.

In der westsälischen Hanseltadt Soest haben sich eine Anzahl Familienstämme aus alter Zeit erhalten, zu welchen auch die zum Theil geadelte Familie Sybel gehört. Das vorliegende Werkchen gibt an der Hand reicher Archivalien nicht nur sehr ausgedehnte Stammtaseln über dieses Geschlecht, sondern auch eine Menge biosgraphische Notizen einzelner Glieder. Seit dem Resormationszeitsalter haben sich zahlreiche Abkömmlinge der Familie den Wissenschaften, insbesondere der Theologie zugewandt — wir zählen deren 22 — und noch heute sinden sich Bertreter der Familie auf der Kanzel wie auf dem Katheder. Sehr anziehend geschrieben sind die in dem Buch zum Abdruck gebrachten Lebenserinnerungen des verstorbenen Geh. Reg. Raths Heinrich F. Ph. v. Sybel, des Baters des Historikers, welcher von 1805 dis 1815 unter der Fremdherrschaft und während der Besteiungskriege in Westsalen und am Niederrhein zu mannigsfachen Beobachtungen und Auszeichnungen Gelegenheit gesunden hat.

В.

## Bericht der historischen Kommission bei der baierischen Atademie der Wissenschaften. (Auszug.)

Die 31. Plenarversammlung der historischen Kommission sand vom 25. dis 27. September 1890 unter der Leitung ihres Vorstandes, des Wirklichen Geheimen Oberregierungsrathes v. Sybel, statt. Die Erössungsrede des Vorstandes war dem Andenken der beiden hervorragenden Mitglieder gewidmet, welche die Kommission seit ihrer legten Plenarversammlung versoren hat. Sie legte den Lebensgang v. Giesebrecht's dar und seine Berdienste um Wisslied er von der Zeit ihrer Legtindung und deren Sekretär er 27 Jahre sang gewesen ist, und erörterte eingehend und aussiührlich den Charakter seines großen Lebenswerkes, der Geschichte der deutschen Kaiserzeit. Dann ging der Redner auf v. Völlinger über, rühmte die Theilnahme, die derselbe den Bestrebungen der Kommission viese Jahre hindurch bewährt hat, und verzgegenwärtigte in sebhaster Schilderung die Eindrücke, welche er seit 1856 bei oft wiederholten Begegnungen von seiner Persönlichsteit empfangen habe.

Seit der letzten Plenarversammlung sind solgende Rublikationen durch die Kommission ersolgt: 1) Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Bd. 21. Geschichte der Ariegswissenschaften von Max Jähns. Abtheilung I und II. — 2) Jahrbücher der deutschen Geschichte. Jahrbücher des deutschen Neiches unter Heinich IV. und Heinrich V., von Gerold Meyer von Knonau. Bd. 1.

1056 — 1069. — 3) Allgemeine deutsche Biographie. Bd. 30 u. Bd. 31, Heft 1.

Der Druck der Batikanischen Alten zur Geschichte Kaiser Ludwig's des Baiern, herausgegeben von Oberbibliothekar Dr. Riezler, ist nach Über-windung der in den Borjahren erwähnten Berzögerungen nunmehr fast pollendet.

Von der Geschichte der Vissenschaften in Deutschland ist die Geschichte der Kriegswissenschaften von Max Jähns im Erscheinen begrissen. Die Schlußabtheilung ist im Druck und wird demnächst vollendet sein.

Für die Hanse-Recesse ist Dr. Koppmann, Archivar der Stadt Rostock, sortwährend thätig. Der Schluß der Sammlung, die Jahre 1419—1430, ersordert noch zwei Bände, den 7. und 8. Der Herausgeber, der das Material bis zum Jahre 1428 bereits durchgearbeitet hat, hosst den Druck im Sommer 1891 beginnen zu können.

Von den Jahrbüchern des deutschen Reiches ist zunächst die Umarbeitung des Bonnell'schen Buches über die Ansänge des Karolingischen Hauses zu erwarten, welche Prof. Ölsner in Franksurt übernommen hat, und deren Erscheinen er sür 1891 in Aussicht stellen zu dürsen glaubt.

Für die deutschen Städte-Chroniken, herausgegeben von Prof. v. Hegel, besteht das Hindernis sort, welches durch die Abberusung des Dr. Hansen als Assistent an das kgl. preußische historische Institut in Rom erwachsen ist: insolge bessen können die dem Abschluß nachen Arbeiten sür den 3. Band der niederrheinisch-weststälischen Chroniken noch nicht wieder ausgenommen werden. Dagegen hat Dr. Friedrich Roth in München die Bearbeitung der Augsburger Chroniken des 15. Jahrhunderts soweit gesördert, daß der Druck des 3. Bandes derselben dennächst beginnen kann und sein Erschienen mährend des nächsten Jahres mit Sicherheit zu erwarten ist. Dieser Band wird die Chronik von Hefter Mülich 1448—1487 nebst Zusätzen von Demer, Mantich, Walther und Nem enthalten, außerdem die Chronik des Clemens Sender. Das archivalische Material, Rechnungen, Briesbücher, Rathsdekrete u. s. w., wird in den Anmerkungen verwerthet.

Die Herausgabe der älteren Serie der Deutschen Reichstagsatten ist sein Tode Prof. Weizsäcker's von Dr. Quidde übernommen worden. Während des abgelausenn Jahres waren die Arbeiten im wesentlichen darauf gerichtet, Lücken in der bisherigen Sammlung des handschriftlichen und des gedruckten Materials für die Jahre 1432-1439 auszusüllen und so den nächsten Vand, den zehnten der ganzen Reihe, so bald als möglich druckseitig zu machen. Neben dem Herausgeber war Dr. Heuer in Franksurt thätig, sowie Dr. Schellhaß in München.

Für die jüngere Serie der Deutschen Reichstagsaften hat der Herauszgeber Prof. v. Kluckhohn außer dem bisherigen ständigen Mitarbeiter Dr. Brede noch Dr. D. Merx und Dr. Saftien herangezogen. Der Stoff für die Jahre 1520—1524 liegt nunmehr ziemlich vollständig vor, und die Hauptarveit der nächsten Zeit kann auf die Redaktion des 1. Bandes gewandt werden, der mit dem Tage der Wahl Karl's V. zum römischen König bezginnen und seine Reise nach Deutschland und Krönung, dann den Wormser Reichstag umfassen soll. Der Beginn des Druckes wird für Ostern 1891 in Aussicht genommen.

Un die jüngere Gerie der Deutschen Reichstagsaften wird sich als "Supplement" eine Sammlung der Bapftlichen Nuntiaturberichte aus dem 16. Jahrhundert anschließen; eine Bereicherung unseres Unternehmens, welche die Kommission dem wohlwollenden Entgegenkommen des kgl. preußischen Kultusministeriums verdantt, das dem preußischen historischen Institut zu Rom die Mitarbeit für unsere Zwecke verstattet hat. Da zusammenhängende Serien von Runtiaturberichten erft feit 1533 vorliegen, fo will der Heraus= geber Brof. Friedensburg in Rom mit diesem Zeitpunft beginnen und in den erften Supplementband die Berichte Beter Baul Bergerio's von seinen beiden Sendungen nach Deutschland 1533-1534 und 1535, weiter Berichte begfelben aus Reapel 1536 und seines Stellvertreters Otonello Bida aus Deutschland 1536-1538, sowie die seiner Nachfolger Aleander und Mignanelli bis zum Berbit 1539, dazu dann überall die Wegenschreiben der Kurie, soweit solche porliegen, aufnehmen. Dem Prof. Friedensburg hat fich als freiwilliger Mitarbeiter Dr. Beidenheim gur Berjugung gestellt und sammelt gur Beit Nuntiaturberichte der Jahre 1545-1555.

Für die ältere pfälzische Abtheilung der Wittelsbacher Korrespondenzen hat Prof. v. Vezold jest die Arbeit wieder aufgenommen.

Fir die altere baierische Abtheilung wird Prof. v. Druffel jett, nach Herfiellung seiner Gesundheit, wieder thätig sein und den Druck des 4. Bandes feiner Beitrage zur Reichsgeschichte beginnen lassen.

Was die vereinigte jüngere baierisch pfälzische Abtheilung betrifft, so ist zwar Prof. Stieve persönlich noch nicht in der Lage gewesen, die Arbeiten für den 6. Band der Briese und Alten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges energisch wieder aufzunehmen; dagegen hat sein Mitarbeiter, Dr. Karl Mahr, mit großem Eiser die Sammlung des Materials für die Jahre 1618—1620 fortgesett.

Der Fortgang der Allgemeinen deutschen Biographie hat theils durch die Schuld der Druckerei, theils durch die große Saumseligkeit einzelner Mitsarbeiter eine bedauerliche Berzögerung erlitten, so daß im abgelausenen Jahre nicht wie gewöhnlich zehn, sondern nur sechs Lieserungen ausgegeben werden konnten; doch hosst die Redaktion das Bersäumte im nächsten Jahre theilsweise wieder einzuhosen.

## Die Reichsunmittelbarkeit der Altstadt Magdeburg.

Bon

## Georg Stöckert.

Der Rampf, den die Altstadt Magdeburg im 16. Jahrhundert, bann noch einmal mit besonderer Lebhaftigkeit auf dem West= fälischen Friedenskongresse und dem nachfolgenden Regensburger Reichstage um die Unerkennung ihrer Reichsunmittelbarkeit geführt hat, wird gemeiniglich angesehen als ein Versuch, Ausprüche durchzuseten, zu welchen die Stadt in keiner Beise berechtigt gewesen sei. Die Bertreter der Stadt und besonders ihre Rubligiften, wie vor allem Otto v. Guericke, erscheinen bann gar leicht nur als gewandte Juristen, die mehr mit allerlei rabulistischen Spinfindigkeiten als mit dem Gewicht geschichtlicher Thatfachen und politischer Erwägungen ihre Sache zu fördern meinen. Sie theilen diesen Fehler aber mit der gesammten Publizistit des 17. Jahrhunderts, bei welcher durchaus die Methode staatsrecht= licher Deduktionen die der historischen Induktion überwiegt. diesen Mängeln frankt nun freilich auch eine der werthvollsten Schriften über diesen Gegenstand, Otto v. Guericte's Civitatis Magdeburgensis Pristina libertas1); sie läßt aber doch andrerseits in wirklich historischepolitischer Auffassung die Hauptpunkte, auf welche es bei Entscheidung dieser verwickelten Frage zumeist

<sup>1)</sup> Handschriftlich in der Stadtbibliothek zu Magdeburg. Historische Zeitschrift N. F. Bd. XXX.

ankommt, mit solcher Alarheit hervortreten, daß ihr Studium auch für das Kapitel von der Entwickelung des Landesfürstensthums in Deutschland von hohem Werthe ift.

Gerade bei der Geschichte der Altstadt Magdeburg läßt sich dieser Prozeß der Verstaatlichung, der Umwandlung einer fast völlig unabhängigen Gemeinde in eine sogenannte Landstadt in seinen verschiedenen Entwickelungsmomenten mit besonderer Deutlichkeit versolgen, so daß eine eingehende Untersuchung über die staatsrechtliche Stellung Magdeburgs zum Erzbischofe bis zum Bestsälischen Frieden hin auch von allgemeinerem Interesse sein dürfte.

Es wird dabei hauptfächlich auf den Nachweis ankommen, daß bis zu dieser Zeit die staatsrechtliche Stellung Magdeburgs im wesentlichen nicht von jener der anderen größeren Städte des Reiches, vor allem der Bischofsstädte, verschieden gewesen ift. Ich sage ausdrücklich der Bischofsstädte; denn trot der entgegenstehenden Behauptung v. Below's 1) tritt in diesen Städten vielfach ein anderer Gang der Entwickelung der landesherrlichen Bewalt zu Tage, als in den nichtgeiftlichen Städten; auf einige hiebei in Betracht kommende Bunkte komme ich weiter unten zurück. — Die bedeutenden Fragen nach der Entstehung der Stadtgemeinde und ihrer Verfaffung überhaupt, über welche die icharffinnigen Untersuchungen und die eigenartige Auffassung v. Below's vielfach ein ganz neues Licht verbreitet haben, fönnen hiebei nur im Borübergeben gestreift werden. Wir haben unsere Untersuchungen im großen und ganzen nur an die Berhältnisse anzufnüpfen, wie sie seit dem Ende des 13. Jahrhunderts, als der Zeit der ichon ausgebildeten Stadtverfassung, mit größerer Rlarheit uns entgegentreten.

Unzweischaft sind die wichtigsten Bildungen, durch deren verschiedene Entwickelung und Gestaltung die Verschiedenheiten in der staatsrechtlichen Stellung der deutschen Städte bedingt werden, ihre Gerichtsverfassung und die Steuerverhältnisse, aus welchen letzteren sich dann später erst ein Unterschied in Bezug

<sup>1) 5. 3. 58, 239,</sup> 

auf die Theilnahme der Städte an den allgemeinen Reichsangelegenheiten, insbesondere ihrer Theilnahme an den Reichstagen und ihre Aufnahme in die Matrifeln des Reiches, in erster Linie die von 1521, mit einem Worte ihre reichsrechtliche Stellung ergibt.

1. Faffen wir zunächst die Entwickelung der Bericht3= verfassung in's Auge. Zum Berständnis biefer ift es für unseren Aweck nicht nöthig, bis auf ihre ersten Anfänge zurückzugehen. Es genügt, an die allgemein bekannten und überwiegend anerkannten Ergebniffe anderer Forscher auf Diesem Gebiete gu erinnern. Auch für Magdeburg bildet den Kern der Bevölkerung eine urfprünglich freie Gemeinde, für welche wir uns wohl zum Unterschied von der städtischen Freiheit in späterer Zeit die Bezeichnung altfrei gefallen laffen können. Auch hier hat fich, wie in anderen Städten, aus der Berichtsverfaffung biefer Gemeinde die spätere Gerichtsverjaffung der Stadt entwickelt. Dabei ift es dann zunächst gleichgültig, ob diese Gemeinde schon vor den Ottonischen Immunitätsprivilegien, was Hagedorn 1) mit Rachdruck bestreitet, aus dem Gauverbande ausgeschieden ift und einen besonderen Gerichtsbezirt gebildet hat. Und ebenso wenig ift es dabei von Belang, ob, wie v. Below2) will, die Stadt "begriff= lich" zuerst Bemeinde und dann erst Berichtsbezirk ift; daß es fich auch "historisch" so verhält, müßte erst an der Mehrzahl der Ginzelfälle bewiesen werden, bei welchem Bersuche aber wir in den meisten Fällen doch nicht über einen beduftiven Beweis hinausfommen würden. Unter allen Umständen aber hat neben dem Grafen, mag diefer nun der Gaugraf oder ein besonderer Stadtgraf gewesen sein, ein Unterrichter, Centenar ober Schult= heiß fungirt, für beffen spätere Stellung, zur Beit ber ausgebildeten städtischen Berichtsverjaffung, es jedoch mindeftens für unsere Untersuchung gleichgültig ift, ob wir uns sein Amt mit bem des königlichen Billicus oder, wie Hagedorn will, mit bem des Burgwardvorstehers verbunden denken.

<sup>1)</sup> Weidichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg 16, 418.

<sup>2)</sup> v. Below, die Entstehung der deutschen Stadtgemeinde (Dunieldorf 1889) S. 3. 54.

Gine entscheidende Wendung brachte die Berleihung der Immunität an bas Morittlofter, an beffen Stelle bann bald ber Erzbischof tritt. Runmehr ift es der Stiftsvoat 1), der auch in der Alltstadt Magdeburg als Graf amtirt, ohne daß jedoch Bogtei und Grafichaft als basselbe anzusehen waren. Der Graf aber fann das öffentliche Bericht nicht abhalten ohne die "verfassungsmäßige" Mitwirfung bes Centgrafen, Gogreven oder Schultheißen2). Go ift bemnach ber Schultheiß ber Altstadt Magbeburg "begrifflich" durchaus als öffentlicher Beamter aufzufaffen; dabei verschlägt es dann nichts, daß "historisch", d. h. wo das fragliche Umt uns zuerft urfundlich entgegentritt, als Inhaber dieses Amtes häufig ein nicht öffentlicher Beamter, in Maadeburg nämlich der Präfekt, erscheint, wie ich das an anderer Stelle des weitern auszuführen versucht habe3). Selbstverftandliches braucht eben nicht beurfundet zu werden. Beide Richter, der Burggraf wie fein Unterrichter, der Schultheiß, find öffentliche Beamte, nur daß ihnen nicht der König, sondern jest der Erzbischof den Bann verleiht, somit ihre Ernennung in feiner Sand liegt. Gine Anderung in Diefen Berhaltniffen trat erft ein durch die Erwerbung der Gerichtsbarkeit durch den Rath.

Diese Veränderung vollzieht sich jedoch nicht mit einem Schlage, sondern nur allmählich. Sie beginnt im Jahre 1293 und hängt mit Veränderungen zusammen, die sich in der

<sup>1)</sup> Magdeb. (Beich.=Bl. 16, 423 f.

<sup>2) &</sup>quot;Ter Schultheiß des sächsischen Stadtrechts ist der Wograf des Landrechts." R. Schröder in Zeitschr. s. Rechtsgesch. Bd. 5 und Arnold 1, 53,
"wie die Gaugerichte fast mit dem alten Namen in der Stadt sortdauern:
statt des Gaugerafen ein Burggraf, statt des Centgrasen der erzbischöfliche
Schultheiß."

<sup>3</sup> Im Programm des kgl. Pädagogiums zu Züllichau: "Beiträge zur Berfassungsgeschichte der Stadt Magdeburg." 1888. — v. Below's seitdem erschienene "Entsiehung der deutschen Stadtgemeinde" sieht zwar an vielen Stellen im Schultheißen zunächst einen grundherrsichen Beamten, doch ist, da eine häusige Berbindung hosrechtlicher und öffentlicher Beamtung gerade beim Schultheißen auch von v. Below anerkannt wird, die Frage nach der Priorität einer der beiden Beamtungen wohl ohne principielle Bedeutung.

Stellung und Zusammenschung des Nathes selbst vollzogen. Wir haben hier nicht die Entstehung des Nathes in Magdeburg zu untersuchen. Doch geht aus den Verhältnissen, wie wir sie in dem in Rede stehenden Zeitraum beobachten können, und aus den jest einfallenden Ereignissen hervor, daß in Magdeburg wenigstens der Nath nicht aus dem Schöffenkollegium entstanden sein kann. Denn die Kämpse, welche in den Jahren 1293 bis 1295 die Stadt Magdeburg erfüllten, haben ihre wesentliche Veranlassung in dem Gegensaße des Nathes zum Schöffenkollegium und in den Bestrebungen jenes, seine Vesugnisse auf Kosten dieses zu erweitern. Seher wäre es möglich, den städtischen Nath aus einem "Territorialrath" hervorgehen zu lassen. War doch der erste Schritt, den zur Beseitigung der bisherigen Verfassung in Magdeburg die Vewegungspartei durchsetze, die Ausschließung der stiftischen Ministerialen aus dem Nath.).

Im weiteren Verlauf bieser Bewegungen gelingt es dann dem Rathe, die Rechtspflege im wesentlichen zu einer städtischen zu machen. Zunächst erfolgte im Jahre 1294 der Anfauf des Schulzenamtes. Ietzt wird der Schultheiß zu einem rein städtisschen Beamten, und schon aus diesem Grunde kann er füglich nicht mehr aus den erzbischöflichen Ministerialen genommen worden sein 4).

Aber auch die Besetzung des Burggrasenamtes hatte für die Bischöse mehr und mehr an Bedeutung verloren. Es entsprach nur dem allgemeinen Entwickelungsgange der staatsrechtlichen Berhältnisse des Mittelalters, wenn aus dem Amte der Vögte und Burggrasen ein Lehen ward, das dann in den Besitz einer der angesehenen Dynastensamilien gerieth, wie die Burggrafschaft in Magdeburg die v. Quersurt erwarben, von denen sie dann 1269 auf die Herzoge von Sachsen überging. So schrumpsten alls mählich für den Bischof die ausgedehnten Immunitätsprivilegien

<sup>1)</sup> Bgl. v. Below, Entstehung der Stadtgemeinde G. 85 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. darüber meine "Beitrage".

<sup>3)</sup> Ebenda S. 7.

<sup>4)</sup> Ebenda Abschn. III.

zu einem fast nur formalen Recht der Belehnung mit der Grafen= acwalt zusammen.

Es fonnte nun scheinen, als ob durch den Rückfauf des Burggrafenantes im Jahre 1294 in Magdeburg Erzbischof Erich Die Aussibung der Gerichtsbarkeit wieder in seinen Besitz gebracht habe1), indem er für die Zufunft das burggräfliche Gericht selbst übernahm und als Burgaraf ben städtischen Schultheißen mit dem Banne belehnte. Daß dem aber doch nicht so ist, ergibt fich mit ziemlicher Rlarbeit, wenn man die weitere Entwickelung der maadeburgischen Gerichtsverfassung verfolgt. Das Burggrafengericht nämlich verliert dem Schultheißengericht und bem allmählich auch richterliche Befugnisse gewinnenden Burdinge 2) des Rathes gegenüber immer mehr an Bedeutung. Auf dieje beiden Gerichte ging die gange Fülle der bürgerlichen und peinlichen Rechtspflege über. Das nur dreimal im Jahre von dem Erzbischof-Burgarafen abgehaltene Ding wurde auf wenige Fälle beschränft, bis dann ichließlich der ftädtische Schultheiß oder richtiger der Rath selbst in der Altstadt das Blutgericht und den Oberbann erhielt3).

- 1, Bgl. Arnold, deutsche Freistädte 1, 37: "Später suchten die Bissthümer die ausgethauen Lehen (Grasengewalt 20., selhst zu erwerben, damit sie der Aussübung der Gerichtsbarkeit nicht durch die Rechte ihrer Basallen gebunden wären: in diesem Augenblicke tauchte in der erstarkten städtischen Gemeinde eine dritte Macht auf, die es zur Entsaltung der Landeshoheit innerhalb der Stadt nicht kommen ließ."
- 2, v. Betow sieht in dem Burding das schon aus der Landgemeinde in die Stadtversassiung herübergenommene Gemeindeorgan. Tagegen wird sich Stichhaltiges nicht einwenden lassen. Mit dieser Aussassiung von der staatserechtlichen Stellung des Burdings ist es jedoch keineswegs so unwereindar, wie v. Below meint, nach wie vor in der Zuständigkeit des späteren städtischen Kathes in Sachen der Marktpolizei, der ireiwilligen Gerichtsdarkeit'u. s. w. die schon dei der Landgemeinde beginnende allmähliche übertragung oder Erwerbung öffentlicher Funktionen zu sehen. Tarum, weil eine Korporation diese Funktionen ausübt, hören sie noch nicht aus, öffentliche zu sein, werden sie nicht ohne weiters körperschaftliche. Weitere Ausssührungen hierüber muß ich mir sür eine spätere Gelegenheit vorbehalten.
- 3. Der hierüber im Jahre 1487 mit Eb. Ernft geschloffene Vergleich lautet folgendermaßen: "... als wir denn nach Entscheide ... Herzogs

Bu einer flareren Ginficht in das Wefen der magdeburai= ichen Gerichtsverfassung und der hier zumeist in Betracht tommenden Veränderungen innerhalb derselben ist aber ein flüchtiger Überblick über ihre äußere Gestaltung auch an dieser Stelle nicht wohl zu entbehren. Wir haben die Zeit vom Ende des 13. bis jum 16. Jahrhundert in's Huge zu fassen. Da finden wir nun zunächst die drei echten Dinge des Burggrafen, dessen Umt seit 1294 der Erzbischof felbit, fpater der vom Rath ernannte Schult= beiß ausübt, daneben das von 14 Tagen zu 14 Tagen ausgelegte Ding des Schultheißen. In diesen beiden ordentlichen Gerichten — von den erst später sich entwickelnden richterlichen Befnanissen des Rathes wird weiter unten die Rede sein — sind Die Urtheilsfinder die Schöffen, neben dem Schultheißen elf, obwohl die Bank nicht immer vollzählig besetzt war. Die Schöffen werden auf Lebenszeit gewählt. Ihr Amt ist ein faiserliches Lehen, das der Erzbischof nur als "Commissarius Imperii et Imperatoris" zu übertragen hat'). Stirbt ein Schöffe, fo nehmen die Überlebenden die Ergänzungswahl vor2). Freilich hat es nicht an mannigfachen Versuchen gesehlt, dem Schöppenftuhl dieses wichtige Recht der Selbsterganzung zu nehmen. Es begegnete fich

Alfbrechts den Schriamen, unsern lieben getreuen Heinrich Sülden Bürger . . . mit dem Schultheißen Amte in der genannten unser alten Stadt Magdeburg den Oberbaun und Plutgericht binnen derselben unser alten Stadt Magdeburg beschlen haben. Und beschlen Ihnen auch das in und mit Kraft dieses Briefes und geben ihnen volle Macht und Gewalt, alles zu handeln, zu thun und zu lassen, das sich zur Sachen davor und darin gehörend zu thun und zu lassen, so sich zur Sachen davor und darin gehörend zu thun und zu lassen von Rechts gebührt. Und wäre, daß wir von Todes wegen abgingen . . . , so soll die Übung des Oberbannes und Blutgerichts in des Rathes . . . Händen und Macht siehen; in maßen obgerühret, bis so lang ein neuer Herr ins Stift tommt, alsdann der . . . Rath den neuen Gerrn deroshalben ersuchen, derselbe Herr den Oberbann und Blutgerichte . . . dem Rath dann in obgeschriebenem Mäße von neuem beschlen soll." Aus dem Index locupletissinnus, fol. 26. Handschrift der Stadtbibl. zu Magdeburg.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ind. loc. fol. 147.

<sup>2</sup> Laband, Spitematijches Schöffenrecht: § 1. Wer ezu scheppfe gekorin wirt, der blibet do ezu syme libe; und Behrend, Magdeburger Fragen 1, 1, 2; "Stirbit der scheppin eyner, so sullen die andern scheppin... ander scheppin ezu sich kysen und nicht die ratmane."

in diesen Bestrebungen vielsach die Politik der Erzbischöse mit den Plänen und Absichten des Rathes und der Innungen, mit popusaren Strömungen gegen die Geschlechter, wie solche in den Bewegungen der Jahre 1293—1295 zu Tage traten. Aber sowohl damals, wie auch bei späteren Angriffen, hat der Schöppenstuhl sein Recht siegreich vertheidigt.)

In Beziehung auf das Recht, nach welchem die Schöffen ihr Urtheil zu finden hatten, genügt ein Sinweis auf den in den Rechts= quellen allenthalben zu Tage tretenden Unterschied zwischen dem geschriebenen Recht, auch "gemeines beschriebenes Recht" genannt. und den Rechtsgewohnheiten und besonderen Rechten. Ift unter dem ersteren neben dem Sachsenspiegel vor allem das Magde= burgische Weichbildrecht zu verstehen, so begreifen die letteren hauptsächlich die verschiedenen "Willfüren" in sich. Diese sind nicht eigentlich Recht 2), sondern vielmehr obrigfeitliche Berord= nungen, Satzungen, statutarische Bestimmungen über die verschiedenartiaften Materien, selbst in das Gebiet des firchlichen Rechtes hinübergreifend 3). Doch muß für die Blütezeit bes Schöffengerichtes festgehalten werden an dem Sate: "Die Schöffen jollen Urtheil finden nach dem geschriebenen Recht und nicht nach den Willfüren" 4), wohingegen diese gerade für die Entscheidungen, die später auch der Rath in Rechtssachen trifft, dem die Ber= folgung einer Verletung folcher Willfüren zusteht, maßgebend find 5).

Den Ursprung dieser richterlichen Besugnisse des Kathes haben wir in seiner Polizeigewalt zu suchen. "Die Katmannen haben die Gewalt, daß sie richten über allerhand falsche Maße und unrichtige Schessel und Gewichte". Diese Polizeigewalt gewann mit dem Kechte des Kathes, "mit

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Beiträge" 1. Abschn. und Janicke, Schöppenchronik © 178. 235 f.

<sup>2)</sup> Magdeburger Fragen 1, 1, 11: "Das spreche wir scheppin czu M... vor eyne burkor, nicht vor eyn recht."

<sup>8)</sup> Ebenda 7, 7, 1 in Beziehung auf die Bestrafung des Chebruchs.

<sup>4)</sup> Chenda 1, 3, 3.

<sup>5)</sup> Ebenda 1, 1, 11.

<sup>6)</sup> Laband B. 1 Rap. 6 und vielfach in den Stadtrechten.

der witigsten Leute Rat" Willfüren zu setzen und solche von der Bürgerschaftsversammlung, dem Burdinge, annehmen und beschwören zu laffen, eine immer weitere Ausdehnung. Aller= dings scheint anfänglich seine Strafgewalt nur eine fompromiffarische, mit dem Schöffengericht konfurrirende gewesen zu sein 1). Der Verbrecher nämlich fann sich unter Umftänden "in Die Gnade des Rathes begeben", dort seine Schuld betennen und sich vom Rathe die Strafe auflegen laffen2). Wird jedoch hinterher die Zahlung der Straffumme nicht geleistet, jo darf ber Rath nur als Kläger vor dem Schöffengericht die Sache weiter verfolgen. Dieses jedoch ist dann in seinem Urtheil nicht an die Bestimmung der Willfür gebunden. Aus folchen Unfängen also ist die Strafgerichtsgewalt des Rathes erwachsen. Inbetreff seiner immer mehr an Bedeutung und Umfang gewinnenden Buftandigkeit auch auf dem Gebiete der freiwilligen Gerichtsbarteit und deren Grenzen verweise ich auf das im 4. Abschnitt meiner Beitrage Ausgeführte.

So entwickelt sich neben dem Gericht des Burggrafen und dem des Schultheißen auch noch ein besonderes Gericht des Rathes. Die Zuständigkeit dieser verschiedenen Gerichte erstreckt sich über das ganze Gebiet, auf welchem heutzutage die Rechtsprechung wirtsam ist, und wohl auch noch etwas weiter. Sie umfaßt das Gebiet der Strafrechtspflege, der streitigen und der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Allerdings verlaufen die Grenzen dieser Gebiete vielsach anders, als bei uns. Während jedoch in den srüheren Zeiten die Zuständigkeiten des Grasens und des Schulzengerichtes noch deutlich geschieden sind, so daß die schweren Ungerichtssälle und die wichtigeren Alte der freiwilligen Gerichtsbarkeit, das Obergericht oder die höhere Gerichtsbarkeit ausschließlich jenem zukamen, diesem nur das Niedergericht blieb, ging allmählich die gesammte bürgerliche Rechtspflege, sowohl die streitige wie die freiwillige Gerichtsbarkeit aus Gehultheißen über:

<sup>1)</sup> Ühnlich um 1320 in Nürnberg; deutsche Städtechroniken 1 Ginsteitung), XXII.

<sup>2)</sup> Magdeburger Fragen 1, 1, 25, 26, 27.

den Burggrasending zur Aburtheilung verbleibenden schwersten Ungerichtsfällen, in die Hände des Rathes, der dann auch einmal, wiewohl vergeblich 1), den Versuch machte, auch den wichtigsten Theil der bürgerlichen Rechtsgeschäfte an sich zu ziehen. Er mußtroß dieses mißlungenen Versuches aber doch als der eigentliche Inhaber der richterlichen Gewalt angesehen werden, da er es ist, der den Schultheißen, also den eigentlichen Stadtrichter, zu ersnennen hat, und diesem, wie bereits erwähnt, am Schlusse unseres Beitabschnittes auch das Blutgericht übertragen ward.

Schon diejer flüchtige Überblick wird gezeigt haben, daß cs überaus wenig ift, was an Befugniffen dem Burggrafen bzw. dem Erzbischofe innerhalb dieser Gerichtsverfassung noch übrig geblieben war: zunächst die Abhaltung der drei echten Dinge, wozu der Erzbischof später mehrfach einen besonderen Beamten als Burggrafen belegirt zu haben scheint"). Die Bedeutung des Burgarafendings mußte aber für die Altstadt, die im Schultheißen jetzt ihren eigenen Richter hatte, allmählich so zusammen= ichrumpfen, daß die schließliche Übertragung auch des Obergerichtes auf jenen nur als der natürliche Abschluß einer fich langfam vollziehenden Entwickelung betrachtet werden fann. — Sodann hatte der Erzbischof in seiner Gigenschaft als Burggraf, d. h. als Bertreter der öffentlichen, dem Stifte von dem Raijer übertragenen Gewalt, den ihm vom Rathe prafentirten Schultheißen mit dem Banne und die vom Schöffentollegium erwählten Schöffen mit ihrem Umte gu belehnen. Der Berjuch, Die Bejegung ber Schöffenbant in seine Hand zu bringen, mar, wie wir oben faben, gescheitert. Und auch die Leihe des Bannes war zu einem lediglich formalen Alte geworden. Hieraus aber irgendwelche landesherrlichen Besugniffe des Erzbischofs herzuleiten, geht ebenso wenig an, wie, um nur ein bejonders naheliegendes Beijviel anzuführen, etwa dem Rurfürsten von Sachsen beswegen, weil er in Salle "im Ramen des Raifers" den Schultheißen und den

<sup>1,</sup> Bgl. Beiträge (IV. Abfchn.,.

<sup>2)</sup> Sülfe, Magd. Gesch.=Bl. 22, 149.

Salzgrafen mit dem Banne belehnte, in dieser Stadt irgendwelche landesherrlichen Besugnisse zuschreiben zu wollen.

Der Besitz der Gerichtshoheit allein hat eben nirgends gur Entwickelung des Landesfürstenthums geführt. Gehr lehrreich aber für die hier in Betracht kommenden Fragen ift ein Bergleich der Berichtsverhältniffe in den beiden Schwestergemeinden Alt= itadt-Magdeburg und Neuer Markt. Sier und in den Borftädten war wenigstens für den größten Theil des Gebietes der Erz= bijchof zugleich Grundherr. Als Ausfluß solcher grundherrlichen Rechte des Erzbischofs auf dem neuen Martt muß es 3. B. angegeben werden, wenn in dem Vertrage von 1497 "Erbloje Büter, Gerade und Heergerathe" auf dem neuen Markt dem Erzbischvie zugesprochen werden, während folche in der Altstadt der Rath für sich in Anspruch nimmt. Gine abuliche Bestimmung findet fich in einem 1575 zwischen Stadt und Domfapitel geichlossenen Vertrage 1). Diese ursprünglich grundherrliche Gerecht= fame ericheint in Diesen Abmachungen allerdings als eine Bubehör des Obergerichtes, also der öffentlichen Bejugnis. Es ist dies aber nicht das ursprüngliche Verhältnis.

Eine verschiedenartige Entwickelung der Gerichtsversassung in den beiden Gemeinden tritt uns seit dem Kausgeschäft von 1294 mit immer größer werdender Deutlichkeit entgegen. Herzog Albrecht von Sachsen hatte dem Erzbischofe die Burggrafschaft auf beiden Märkten überlassen. Her wie dort bedurfte der Burggraf eines Unterrichters. In der Altstadt war dies der Schultheiß, den jest der Rath erwählte. Auf dem neuen Markt, als Richter vor dem Mooshause, sinden wir später den erzbischöslichen Möllenvogt. Ich lege auf die Bezeichnung Vogt kein sonderliches Gewicht. Wenn nun aber bereits in dem 1309 zwischen Rath und Erzbischof geschlossenen Vergleich ausdrücklich seitgesett wird, daß kein Bürger der alten Stadt, außer bei handhafter That, vor dem Mooshause, d. i. dem erzbischöflichen Sit auf dem neuen Markte, verklagt und versestigt werden dars, wenn also hier ein anderer Richter als in der Altstadt fungirte,

<sup>1)</sup> Ind. loc. fol. 79.

fo bedarf die Annahme wohl faum noch einer weiteren Begründung, daß als solcher der erzbischöfliche Bogt, also ein grundherrlicher Beamter, der am neuen Markt angesessenen hoferechtlichen Bevölkerung, für den wir dann später die Bezeichnung Möllenvogt finden, anzuschen ist.

Ginen noch bestimmteren Ausdruck finden diese Berhältniffe in dem durch Rarl IV. zwischen der Altstadt und dem Erzbischof Beter vermittelten Bergleich von 13771). Dort heißt es: "Zum ersten sollen die Bürger der alten Stadt von Magdeburg auf dem neuen Markte daselbit kein Gericht haben, noch jemandes angreifen oder faben - fie thun denn das mit dem Bogte aus dem Möllenhofe, im Gerichte des vorgenannten Erzbischofes zu Magdeburg und über den joll der Bogt helfen, mas recht ift." Diefe Bereinbarung wird dann in den Berträgen von 1403, 1466, 1497 und 1562 erneuert. Und zwar zeigen alle diese späteren Bereinbarungen weit mehr das Beftreben, die Rechte des Stiftes auf dem neuen Markte vor etwaigen Übergriffen des Rathes ober des städtischen Gerichtes zu sichern, als daß etwa eine Erweiterung der erzbischöflichen Jurisdiftion auf Rosten der städtischen darin zu Tage träte. So wird z. B. in der 1487 erfolgten Übertragung des Dberbannes und Blutgerichtes auf den Schultheißen ausdrücklich "das Obergericht auf dem Mooshause"2) davon ausgenommen. Und in dem Vertrage von 1403 heißt es: die Freiheit auf dem neuen Markt foll der Rath dem Erzbischof laffen, als die von Alters gewesen ift und die Erzbischöfe gehabt haben 3). Sa, noch 1516 hielt bei Berleihung des Blutbannes Rardinal Albrecht es für nöthig, die Berwahrung auszusprechen "boch vorbehaltlich unfrer Obrigkeit und Gerechtigfeit, die wir in Bestätigung der Bappen zu thun haben, und unferm Obergerichte vor unferm Mooshaufe"4).

Solche Berwahrungen aber mochten um so nothwendiger erscheinen, als dem Rathe allerdings sehr wichtige Gerechtsame

Berichieden gedruckt. Bgl. Hoffmann 1, 169.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ind. loc. f. 283.

<sup>3)</sup> Ebenda E. 286.

<sup>4)</sup> Ebenda S. 26.

auch auf dem neuen Warkte zustanden, nämlich das Gericht während der großen Herbstmesse. Schon in dem Vertrage über den Verkauf des Schulzenamtes wird indirekt auf dieses Recht hingewiesen, wenn der Erzbischof von diesem Amte nichts weiter mehr beansprucht als das Recht der Belehnung und für die Domherrn "vier Pfund von dem Gericht auf dem neuen Markte in den Heer-Messen". Ausdrücklich gewährleistet wird dann in dem Vertrage von 1377 und den sich daran auschließenden dieses überaus werthvolle Recht: "So sollen auch die Bürger gleichswohl behalten ihr Gericht und (der) Stadt Peinigunge in der Heermesse". Und dabei ist es dann verblieben.

Etwas Auffallendes werden wir hierin nicht jehen, wenn wir uns erinnern, wie es gerade der Marktverkehr 1) gewesen ist. an welchen die besonderen Bildungen der städtischen Gemeinden anseken, wie diese dadurch mehr und mehr vom Gauverbande und seinem Gerichte sich losen, wie Bürgerrecht vielfach gunächst an faufmännischen Betrieb gefnüpft ift. Colcher regere Martt= verfehr hatte nun aber sehr häufig in den engen ursprünglichen Städten, wie in der Altstadt Magdeburg, nicht genügenden Raum zur Entwickelung; es entstanden Borftadte, neue Märfte. Bald wurden diese bann in die Stadt einverleibt, das Bange mit erweiterten Mauern umgeben. In Magdeburg jedoch gelang es dem Erzbischof den Neumarkt sowohl wie die eigentlichen Borstädte unter seiner unmittelbaren Berwaltung und unter seiner Gerichtsbarkeit, welche aus leicht erfindlichen Gründen eben nur zur Zeit der großen Berbstmeffe eine Ginschränkung erfuhr, zu behalten. Wie diese Erscheinung ihre hauptsächlichste Erflärung in dem Umstande findet, daß diese Bemeinden auf dem Grund und Boden des Erzbischofs angelegt waren, jo daß hier die Vereinigung grundherrlicher und öffentlicher Rechte zur Entwickelung der vollständigen Landeshoheit führte, so ergibt fich baraus für die Stellung der Altstadt, wo der Rath die Gerichtsbarkeit erworben hatte und dem Erzbischof nur noch die Belehnung mit dem Königsbann zustand, das umgefehrte Berhältnis, daß

<sup>1)</sup> Bgl. v. Below (H. 3. 59, 195).

nämlich hier der Erzbischof ebenso wenig Grundherr wie eigentslich Landesherr gewesen ist.

Später freilich gewinnt der Erzbischof auch auf das Gericht in der Altstadt wieder mehr Einfluß, erscheint auch hier dann schließlich als der eigentliche Gerichtsherr. Die Gründe für diese Erscheinung liegen aber anderswo, nicht in den ursprüngslichen staatsrechtlichen Verhältnissen. Zunächst kommt dabei der allmähliche Verfall der mittelalterlichen Schöffengerichte, das Emporfommen des gelehrten Richterthums überhaupt in Vetracht. Sodann aber wird für Magdeburg von einschneidender Wichtigkeit die durch die verschiedenen Privilegien de non evocando herbeisgeführte Auss und Umbildung des Instanzenzuges, Verhältnisse, denen wir nunmehr unser Ausmerksamkeit zuwenden müssen.

2. Die Privilegien de non evocando. - Die für die Reichsunmittelbarfeit Magdeburgs ftreitenden Bubligiften des 17. Jahrhunderts gehen bei ihren Untersuchungen der Brivilegien de non evocando gern auf die in ihrer Echtheit zum Theil sehr verdächtigen Ottonischen Privilegien zurück. Wir haben es mit den durchsichtigeren Verhältnissen zu thun, wie fie uns das 14. Jahrhundert zeigt. Schon der Sachsenspiegel gewährt dem Sachsen bas Richt, vor feinen andern Richter und an feine andere Dingstatt gezogen zu werden, als vor feinen zuständigen Richter und an die Dingstatt, da er figet; es sei denn, daß der Raiser selbst ins Land fomme, um Gericht zu halten. Erft im Jahre 1358 machte man den Berjuch, Die Stadt in einer von der Abtiffin von Gernrode wider fie anhängig gemachten Rlage vor den faiserlichen Hofrichter zu ziehen. "Dergleichen war vorher nie vernommen", fügt der Schöppenschreiber 1) hinzu und gibt bann eine fehr ausführliche Darftellung bes lehrreichen Kalles 2). Die Sache selbst, es handelte sich um das Dorf Neu-Gattereleben, murbe später gutlich beglichen. In einem gewiffen Busammenhange mit biefer Gatterslebener Sache ward gleichzeitig

<sup>1)</sup> Janicte 3. 224.

<sup>2)</sup> Chenda S. 224 ff. Bgt. dazu Janicke, "Mittheilungen aus der Magdeburger Schöppenchronit" (Magdeburg 1865) S. 5 ff.

ein anderer Streit mit dem Grasen von Ret über die Burggrafschaft geführt 1). Es fanden mehrere Vorladungen vor das kaiserliche Hosgericht statt, welchen die Bürger aus politischen Erwägungen, um nicht in größere Ungelegenheiten zu kommen, Folge leisteten. Ihren Nechtsstandpunkt wahrten sie auf Grund eines aussührlichen Nechtsgutachtens, bei dessen Absassihnigen der Schöffenschreiber selbst beteiligt war, und es gelang der Gegenpartei nicht, einen Schiedsspruch des kaiserlichen Hosgerichts herbeizusühren. Das Gutachten selbst sinder sich in seinen Hauptpunkten in der Schöppenchronik wieder gegeben. Es stützt sich hauptsächlich auf diesenigen Bestimmungen des Sachsenspiegels, welche, wie schon oben gesagt, die Vorladung eines Sachsen vor ein Gericht außer Landes verbieten und die Fälle bezeichnen, wo der König selber Richter ist?).

Es liegt auf der Sand, welchen Werth auch fur die Behauptung der eigenen Gerichtsbarkeit es für die Stadt haben mußte, wenn ihr wieder und wieder verbrieft ward, daß ihre Bürger nur nach fächsischem Rechte gerichtet werden durften. Solches geschah 1372 durch Erzbischof Beter: "Wir befennen ... wäre es, das etliche Sachen von dem Rathe oder gemeinen Bürgern unfrer a. St. M. auf uns im Rechte zu entscheiden gesetzet . . . wurden wider andere weltliche Bersonen, welches Standes oder Bejens fie waren, daß wir die in gemeinen Sächfischen Recht entscheiden wollen." Diese Urkunde ift um jo bemerkenswerther, als hier uns zuerst eine Irt von fompromiffarischer Gerichtsbarkeit des Erzbischofs entgegen tritt, worin Dtto v. Guericke nicht ohne Grund den Anfang des Rechtszuges an den bischöflichen Stuhl fieht 1). Er fügt hinzu, daß zu dieser Zeit die "gelehrten Richter" in den Magdeburgischen Landen noch eine fremde Erscheinung gewesen seien. Dieses

<sup>1)</sup> Bgl. Schöppenchronit und Janice a. a. D.

<sup>2)</sup> Bgl. Sp. III, 52, 2; III, 60, 2; II, 25, 2; I, 34, 3.

<sup>\*)</sup> Leng, Stiftshistorie S. 531; vgl. Hoffmann 1, 165. Abniliche Reverse geben die Erzbischöse Friedrich 1445, Johann 1464, Ernst 1476, Albrecht 1514.

<sup>4)</sup> Prist. lib. 31. 73.

Auftreten des gelehrten Juristenstandes, die wachsende Bedeutung des juristischen Studiums mußte aber gerade dieser kompromissarischen Gerichtsbarkeit der Landessürsten und ihrer geschulten Beamten, woraus sich dann der für die Selbständigkeit der städtischen Gerichte so verhängnisvoll gewordene Instanzenzug entwickelte, außerordentlich sördersam sein 1).

Nur wenige Jahre darauf und Kaiser Karl IV. konnte bei seiner Anwesenheit zu Tangermünde perfönlich zwischen dem Erzbischof und der Stadt, die besonders hinsichtlich der Grenzen der beiderseitigen Gerichtsherrlichkeit, der Zuständigkeiten geistlichen und weltlichen Gerichts in den hestigsten Streit gerathen waren, vermitteln. Es kam zu einem für die nächsten drei Jahre gültigen Vertrage.

Die darüber unterm 13. Juni 1377 ausgestellte Urfunde enthält zunächst die schon oben angezogene Bestimmung über die Theilung der Gerichte in der Altstadt und auf dem neuen Markte, sowie über die Gerichte des erzbischöslichen Offizials; dann folgt die für unsern Zusammenhang wichtige Ginsetung eines Schiedsgerichts sür etwa weiter vorsallende Streitigkeiten der beiden jest versöhnten Parteien. Hier sindet sich nämlich zuerst die Bestimmung, daß, im Fall die Schiedsrichter sich nicht über einen Spruch verständigen können, "so sollen sie das an beiden seiten an uns (d. i. den Kaiser) bringen, und was wir daraus machen, oder wie wir das zwischen ihnen sehen würden, daran sollen sich die vorgenannten genügen lassen und uns des gänzelichen gewöllig sein".

Der in der Gatterslebener und Reter Sache zuerst gemachte Versuch wurde also hier wiederholt und zwar mit besserem Ersfolg. Während damals noch, gestützt auf das sächstiche Landerecht, die Stadt sich weigerte, irgend einem außerhalb der Stadt abgehaltenen Gerichte, selbst nicht dem des Kaisers, Rede und Antwort zu stehen, ward jetzt ohne jede weitere Verklausulirung wenigstens zeitweilig ein solches faiserliches Schiedsgericht anserkannt. Der "Zug an das kaiserliche Hosgericht" hatte begonnen.

<sup>1</sup> Bgl. Stinzing, Weich. d. Rechtswiffenschaft 1, 49 ff.

So faßt auch D. v. Guericte die Sache auf 1). Die um dieselbe Beit immer lebhafter werdenden Bestrebungen nach Errichtung allgemeiner ober boch wenigstens zeitlich und räumlich begrenzter Landfriedensordnungen förderten diese Entwickelung. Aus den beutschen Reichstagsaften ergibt sich, wie lebhaft die Städte (es handelt sich hier allerdings zunächst hauptsächlich um die oberdeutschen und rheinischen) allen berartigen Ginrichtungen, wie der Ginsetzung eines faiserlichen Sauptmannes, der Erweiterung der Befugnisse des faiserlichen Hofgerichtes, mit einem Worte jeder Kräftigung der Centralgewalt widerstrebten. Auch die Magdeburger fträubten fich, den im Jahre 1384 für Sachsen aufgerichteten Landfrieden anzunchmen; sie meinten, "daß viele Stude in dem Landfrieden waren wider das gemeine Sachsenrecht und auch wider der Stadt Recht"2). Sie find cher geneigt, 200 Mark Strafe zu gahlen, als den Frieden zu beschwören. In den nächstfolgenden Jahren gewannen jedoch jene Friedensbestrebungen immer mehr an Kraft; die gegen die Selbständigkeit der Städte gerichtete Fürstenpolitit blieb nicht ohne Erfolg. Die veränderte Sachlage tritt in den Vorgängen von 1402 und 1403 deutlich zu Tage.

Die allgemeinen Münzverschlechterungen und die darans erwachsenden wirthschaftlichen Mißstände, deren Abhülfe forts während die Reichstage beschäftigten, hatten in Magdeburg zu höchst wilden Auftritten geführt. Man hatte die erzbischöftliche Münze und Wechselbank zerstört, die Häuser der Geistlichkeit, der Reichen geplündert und in Brand gesteckt: "ausgepocht", wie man es euphemistisch nannte. Schließlich war sogar der alte Rat durch ein revolutionäres Regiment beseitigt worden. Das Unwesen währte mehrere Monate. Endlich sollte die Sache vor dem Landgericht zu Salze, wo der Erzbischof nach der "Gewohnheit des westsälischen Landsriedens") die Stadt als "ehrs und rechtlos" ächten lassen wollte, zum Austrag gebracht

<sup>1)</sup> Prist. lib. Bt. 77.

<sup>2)</sup> Janide G. 228.

<sup>3)</sup> Ebenda E. 310.

werden. In der Schöppenchronik sindet sich keine Andentung, daß die Zuständigkeit dieses Landsriedensgerichtes von seiten der Stadt etwa auch jest noch bestritten wäre. Doch zog man es vor, um weitere Nachteile zu vermeiden, sich schiedlich mit dem Erzbischof zu vergleichen, freilich nicht ohne die schwersten Opser bringen zu müssen. Zu einem sörmlichen Prozeß vor dem kaiserlichen Hozgericht zu Prag gegen die Magdeburger Schössen war es bereits im Jahre 1394 gekommen. Die Schöppen hatten sich verantwortet und waren freigesprochen. Die Berpslichtung, sich dem kaiserlichen Hosgericht zu stellen, ward nicht mehr in Zweisel gezogen. Man war nur darauf bedacht, diese Verpslichtung weniger lästig zu machen. Man erlangte das Zugeständnis, daß an Stelle des persönlichen Erscheinens eine Vertretung durch Prokuratoren zulässig sei. — Die Ladungen vor das Hosgericht werden jett häufiger 2).

Bu einer gesetzlichen Regelung, einer verfaffungsmäßigen Anerkenntnis des Thatjächlichen gelangen diese Berhältnisse zuerst in einem Privilegium Kaiser Sigismund's, Tacha 3), (Jauriensis diœcesis) 20. August 1424. Die Bedeutung bes Privilegiums scheint zweiselhaft, indem auch die Anwälte ber ftädtischen Reichsunmittelbarkeit und mit ihnen Hoffmann in ihm eine Beschränfung des privilegium de non evocandis civibus zu Gunften der erzbischöflichen Gerichtsbarkeit sehen wollen, eine Beichränfung, welcher jedoch der Index locuplet. Bl. 140 eine sonderliche Bedeutung nicht beilegt, da dieses ganze Privilegium gewiffermaßen durch das weit wichtigere Privilegium vom Sahre 1431 burch Sigismund felbst wieder aufgehoben jei. Aber schon der einsache Wortlaut der Urfunde ift der Art, daß jie weit eher der Beiterentwickelung der Gelbständigkeit des städtischen Gerichts zu statten tommen mußte, als daß sie dem Erzbijchof eine geeignete Sandhabe geboten hatte, Beiteres

<sup>1)</sup> Janicke S. 292.

<sup>2) 30 3.</sup> B. 1418; Janicke 3. 346.

<sup>3)</sup> So Tadhan?) ift mit Lünig zu lesen und nicht wie bei Hoffmann 1, 209 Taltha.

damit zu erreichen. Nicht nur werden die der Stadt gemachten Zugeständnisse an erster Stelle aufgeführt, so daß die auf den Erzbischof bezügliche Stelle nur als eine der üblichen Berwahrungen aufgefaßt werden kann, sondern, was das Wichtigere ist, sie sind bestimmt, lassen keine Mißdeutung zu, während jene sich nur in allgemeinen Wendungen bewegen 1).

Man sieht daraus, die Stadt hat die schon früher geltend gemachte Gerechtsame, daß ihre Bürger und damit zugleich sie selbst in ihren Beamten vor keinem andern Gerichte, als dem des Burggrasen, Schultheißen und der Schöppen innerhalb der Stadt zur Verantwortung gezogen werden dürsen, ausdrücklich zur Anerkennung gebracht. Die dem Erzbischof gemachten Zussicherungen, daß dies seiner Jurisdiktion und seinen Gerichten keinen Abbruch thun solle, konnten unter Umständen auf seine geistliche Jurisdiktion und auf die ihm noch verbliebenen wenigen grundherrlichen Rechte beschränkt werden. In welchen Fällen nicht das städtische, sondern sein Gericht die Entscheidung habe, wird mit keinem Worte angedeutet.

In einem Punkte allerdings hat die früher von der Stadt geltend gemachte Anschauung sich nicht zu behaupten gewußt. "Der Zug an das kaiserliche Hofgericht ad audientiam

<sup>1)</sup> Die Urkunde selbst lautet im wesentlichen also: "Notum facimus... quod licet dudum . . . Proconsulibus et Consulibus Universitatum civitatis Magdeburgensis et oppidi Hallensis nostris et Imperii sacri fidelibus dilectis hanc fecerimus gratiam specialem, ut in quibuscunque causis mere civilibus seu criminalibus extra civitatem M. et oppidum H. ad quaecunque seu qualiacunque forensia et secularia iudicia publica vel privata in specie vel in genere, praeterquam ad nostrae Maiestatis audientiam trahi seu evocari nequeant. Nihilominus fuit nec est hodie intentionis nostrae voluisse, aut velle venerabili Gunthero A. E. . . . et ecclesiae suae, nec non successoribus suis . . . in suis Jurisdictionibus et Judiciis ad ipsos veluti naturales Dominos Ordinarios Ecclesiasticos et temporales (daß diesem Ausdrucke hier eine sonderliche Bedeutung nicht beizulegen ist, wird aus späteren Zusammenhängen sich ergeben) dictorum locorum . . . ad ipsam Ecclesiam et subjectionem eiusdem spectantibus quomodolibet derogari." Die jolgenden Abidmitte enthalten dann eine noch nachdrücklichere Biederholung des Wejagten.

Imp. Maiestatis, auch außerhalb der Stadt war versassungsmäßig anersannt." Es entsprach dies, wie oben gezeigt, der Entwickelung der Verhältnisse überhaupt. Eine Minderung der städtischen Gerichtshoheit darf man aber hierin um so weniger sehen, da zu der Zeit, wenigstens meines Wissens, nur erst den kurfürstlichen Gerichten durch die goldene Bulle ein derartig ausgedehntes privilegium de non evocando, welches auch die Appellation an den Kaiser ausschloß, zuerkannt war, Magdeburg also durch das Privilegium von 1424 nicht anders gestellt war, als die übrigen Reichsstände, Fürsten und Städte.

Aber selbst diese Appellation an das kaiserliche Hosgericht fand eine wesentliche Einschränkung durch das schon oben erswähnte erweiterte Privilegium Sigismunds, aus Nürnberg, den 16. Mai 1431.). Es ist dies eins der werthvollsten Privilegien, die der Stadt überhaupt zu Theil geworden sind, und das sie sich infolgedessen zu wiederholten Malen bestätigen ließ, so von Friedrich III. 1447 und Carl V. 1545 und nachmals von Max II. 1567 und später. Dazwischen liegt dann freilich das wichtige Privilegium Ferdinand's II. von 1558, das weiter unten noch näher zu erörtern sein wird.

Es enthält aber jene Urfunde von 1431 eine Beschränfung der Appellation an das faiserliche Hofgericht. Denn sür all' und jede Rath und Bürger der Altstadt betreffende Sachen wird zunächst ausschließlich das Schöffengericht als die zuständige Instanz in nachdrücklichster Weise anerkannt; dieses kann hier nur insoweit als ein Gericht des Erzbischofs bezeichnet werden, als ihm nach den oben gegebenen Ausführungen allerdings die Beschnung des Schultheißen und der Schöppen zusteht. Die Appellation ist nur zulässig dei Rechtsverweigerung oder offenbarer Rechtsverzögerung. Nur wenn der römische Kaiser oder König selbst als Kläger wider die Stadt auftritt, gehört die Sache gleich vor das Hofgericht. Zuwiderhandelnde werden mit einer Strase von 20 Mark löthigen Goldes bedroht, von

<sup>1</sup> Gedruckt bei Emalian, "Gründliche Widerlegung". Beil. XVIII.

welcher die eine Hälfte der faiserlichen Kammer, die andere bem Stadtsäckel zufällt.

Mochte nun aber auch durch diese Privilegien die Gerichtshoheit der Stadt dem kaiserlichen Gerichte gegenüber eine verfassungsmäßige Sicherung erhalten haben, so lag doch in der
sich immer weiter entwickelnden kompromissarischen Gerichtsdarkeit des Erzbischoss und seiner gelehrten Nichter für die Selbständigkeit der städtischen Gerichte eine Gesahr, der sie schließlich
unterlegen ist. Oben ist bereits auf den Revers des Erzbischoss Peter von 1372 hingewiesen als auf die erste Urkunde,
in der eine solche kompromissarische Gerichtsbarkeit erscheint.
Von einem Rechte des Erzbischoss, irgend welche dem Schöffengericht zuständigen Sachen vor sein Forum zu ziehen, ist hier
und auch in viel späterer Zeit noch keine Rede. Im Falle der
Rechtsverweigerung geht der Zug an das kaiserliche Hossgericht.

Erst in der für die städtische Selbständigkeit so verhängnissevollen Zeit des Erzbischofs Ernst gewinnen auch diese Vershältnisse eine völlig veränderte Gestalt. Nach Abschnitt 7 des Absommens von 1497 wird festgesetzt, daß im Falle der Rechtseverweigerung von Seite des Schöffengerichtes, wenn eine Verständigung durch Vermittelung des Rathes nicht hat herbeigessührt werden können, die Sache nunmehr, nicht wie ehedem an das kaiserliche Hosgericht, sondern an den Erzbischof gebracht werden solle. Es wollte nicht viel sagen, daß gegen böswillige Appelslanten eine Strase seistgesetzt ward. Im erzbischösslichen Gericht war eine neue Instanz geschaffen.

Die völlige Umgestaltung der städtischen Verhältnisse besonders hinsichtlich der Stellung der Stadt zum Erzbischose, wie sie durch die großen Ereignisse des 16. Jahrhunderts und hauptsächlich durch die Theilnahme der Stadt am Schmalkaldener Kriege herbeigesührt ward, ergreist dann auch besonders sichtbar gerade diese Gerichtsverhältnisse. Das im Jahre 1497 unter dem Drange der Umstände von der Stadt dem Erzbischof gemachte Zugeständnis erhält seine staatsrechtliche Anerkennung durch das von Ferdinand I. dem Erzbischof Sigismund 1558

ertheilte große Privilegium de non appellando 1). Dasselbe nimmt seine Veranlaffung von den Kriegswirren und der dadurch herbeigeführten Zerrüttung, infolge welcher "die Unterthauen fich Jum Theil selbst von schuldigem Gehorsam und Unterthänigkeit abgeworffen . . . feinen Rechten außwarten, noch rechtlichen Ur= theilen und Sprüchen gehorsamen wollen, sondern sich . . . unteritehen, davon zu beruffen, provociren und appelliren, daraus dann erfolgt, daß nicht allein . . die . . Bartheien aufgehalten . . . sondern auch leglich die Obrigfeit, Jurisdiction und Gerichtsawang dadurch . . . vernichtet" werde, und fährt dann folgendermaßen fort: "Wir aber daneben berichtet sein, daß der .. Sochgeborne Sigismundus postulirter und bestätigter Erzbischof zu M. . . . mit gelehrten, erfahrnen . . Räthen und Rechtsprechern versehen, wir auch sonsten zu Er. Lbd. . . Vertrauen setzen . . E. L. auch nachkommende Erzbischöfe . . werden männiglichen gebührliches Rechtens verhelffen, und niemals wieder Recht und Billiafeit beschweren laffen: So haben wir . . unferm Cheime . . . dieje Begnadung und Frenheit und Privilegium vergönnet . . . daß hiefürter Niemands Gr. Lbd. Unterthanen. . . und auch andere Frembde, so vor Sr. L. . . Recht juchen . . . von S. L. und Ihren Machkommen, von Ben- oder Endurtheilen . . . weder an unfre Kanserliche Person oder Unser und des Reichs Hoff-Gericht oder Cammer-Gericht beruffen, appelliren, provociren und suppliciren foll, fan oder mag." Allerdings gilt dieses Berbot nur für Prozesse, in denen es sich um Immobilien im Werthe nicht über 600 Gulden oder um Mobilien im Werthe pon nicht über 400 Gulden handelt.

Die wesentliche Bedeutung diese Privilegiums liegt demnach darin, daß jetzt endgültig der Instanzenzug geregelt war, wobei noch bemerkt werden mag, daß auch hier unter den Gründen für diese Maßregel besonders der Umstand hervorgehoben wird, daß die Hinzuziehung "gelehrter Richter" d. h. von doctores iuris eine Gewähr größerer Rechtssicherheit biete. Der gelehrte Richter verdrängt den Schöffen. Zwischen das

<sup>1)</sup> Lünig, deutsches Reichsarchiv. Part. spec. Cont. II. Abth. 4, 370.

städtische Gericht und den Kaiser schiebt sich das Gericht des Landesherrn; die unmittelbare Verbindung mit dem Reiche hat auf diesem Gebiete aufgehört. Es ist hier nicht der Ort, diesen Verhältnissen weiter nachzugehen. Es sam für unsern Zusammenshang nur darauf an, zu zeigen, wie zum mindesten bis in's 15. Jahrhundert hinein auf dem Gebiete des Gerichtswesenssich die Entwickelung der Dinge in Magdeburg in keinem wesentslichen Stücke anders zeigt, als in den andern Vischossstädten des Neiches, deren Stellung als reichsunmittelbare Städte bis zum Ausgange des Mittelalters von niemand bestritten wird.

Auch in Magdeburg liegt während des 14. und 15. Jahrhunderts, der Blütezeit der ftädtischen Selbständigkeit, die Berichtshoheit in den Sanden des Rathes. Er ernennt den Stadt= ichultheißen; und in dem vom Schultheißen geleiteten Schöffen= gericht haben wir bis zum Ausgange unserer Epoche das eigent= liche städtische Gericht in bürgerlichen und peinlichen Sachen zu feben. Denn auch der Blutbann wird schließlich dem Schultheißen verlichen. Daß die Leihe des Banns und der Schöffenftühle dem Erzbischof vorbehalten blieb, machte ihn feineswegs, wie oben erörtert, zum Landesherrn. Im Namen des Reiches nur übertrug er die öffentliche Gewalt. Neben dem Schöffenftuhl hatte bann die Strafgerichtsbarkeit des Rathes eine erhöhte Bedeutung gewonnen. Sie hing auf das engste zusammen mit dem dem Rathe von Magdeburg mehr als einmal verbrieften Rechte "mit der witigen Leute Rath" Willfüren zu feten, dem Rechte, welches als die eigentliche Grundlage der städtischen "Autonomie" angeschen zu werden pflegt. Ueber Schöffenstuhl und Rath gab es bis zum 14. Sahrhundert eine höhere richterliche Gewalt nur in dem einen, auch im Sachsenspiegel vorgesehen Kall, daß der Raiser selbst in's Land tam und dort in Person Gericht hielt. Erst später fam der Zug an's faiserliche Hofgericht in Uebung: aber auch nur diese Instang, ad audientiam Imperatoris, läßt das abschließende Privilegium Sigismunds von 1431 zu, indem es im übrigen in vollstem Umfange die Gerichtshoheit der Stadt und ihre Befreiung von jeder andern richterlichen Bewalt anerkennt. Erft die im Befolge der

Reformation einherziehenden Ereignisse haben hier Bandel gesichafft.

Zu einem ähnlichen Ergebnis werden wir gelangen, wenn wir die Steuerverhältnisse der Stadt ins Auge fassen. Auch auf diesem Gebiete wahrt die Stadt bis zum 16. Jahrhundert ihre unmittelbaren Beziehungen zum Reiche.

3. Die Magdeburgifden Reichsfteuern. - Bie die Gerichtsverhältnisse, jo sind auch die Steuerverhältnisse in den mittelalterlichen Städten meist außerordentlich komplizirt. Wir haben bei den Steuern des Mittelalters überhaupt drei Gruppen von Steuern zu unterscheiden; zunächst die Bölle und sonstigen Gefälle, zweitens die Beden oder Landsteuern und drittens die Reichssteuern. Erstere gehören zu den nußbaren Rechten, deren Übertragung und Genuß den öffentlichen Charafter völlig verloren hat. Sie scheiden aus unserer Betrachtung aus. Anders verhält es sich mit den Beden. Dieje ursprünglich freiwilligen Leiftungen, deren Erhebung den Inhabern der Grafen= gewalt 1) als ein besonderes nugbares Recht überwiesen ward, bilden nach Zeumer's gründlichen Untersuchungen die eigentliche Grundlage der späteren Landsteuer, der Abgaben der Landstände an den Territorialheren. Ihre Bewilligung war eines der wesentlichsten landständischen Rechte. Schon 1292 2) hatte Erz= bijchof Erich seinem Kapitel und den Bürgern der Stadt gegen= über sich verpflichten muffen, die Landauter überhaupt nur im Kall wirklicher Noth oder drohendes Krieges zu besteuern3), und auch diese Steuer follte nur erhoben werden mit Zustimmung des Klerus und der Bürgerschaft 4). Es handelte sich aber bei berartigen Beden oder Prefarien für die Bürger von Magdeburg

<sup>1,</sup> v. Below (S. 3. 58, 196).

<sup>2)</sup> Revers, gebruckt bei Werdenhagen, de reb. Hans. 2, 912; vgl. Ind. loc. fol. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si terrae necessitas legitima requireret, vel guerra ingrueret manifesta

<sup>4)</sup> Canonicorum ac Burgensium consilio benevolo ac concessu mediante.

lediglich um die Besteuerung ihrer außerhalb der Altstadt gelegenen Landgüter!). Aus der Verpflichtung, von diesen Landgüter!). Aus der Verpflichtung, von diesen Landgütern die Bede zu zahlen, welche Verpflichtung zudem sehr ost und nicht ohne Erfolg bestritten wurde, kann sür die Territorialhoheit des Erzbischoss auch über die Altstadt umsoweniger irgend etwas bewiesen werden, als die Zahlung einer solchen Bede auch in anderen reichsunmittelbaren Vischosstädten nicht selten sich sindet. So wird 1230 in Regensburg die Collecta zwischen dem Vischoss und der Stadt getheilt?). Auf die Frage, inwieweit auch die Stadt Magdeburg zu den von den Ständen des Erzstifts aufzubringenden Landsteuern mit veranlagt werden konnte oder veranlagt worden sind, bzw. ob Magdeburg solche Steuern gezahlt hat, wird in einem andern Zusammenhange zurückzustommen sein. Vor der Hand stellen wir sest: die Altstadt als solche zahlte keine Bede.

Demnach werden wir zunächst die Frage zu untersuchen haben: hat die Altstadt Magdeburg unmittelbar an das Reich irgend welche Abgaben gezahlt oder nicht. Wird sie bejaht, so ist damit viel gewonnen für die Behauptung, daß auch Magdeburg den Reichsstädten zugerechnet werden muß. Denn in der Zahlung solcher unmittelbarer Reichssteuern, in dem census Camerae regiae solvendus, der Hoff und Heersteuer, und welcher Art und Namens sie sonst sein mögen, müssen wir nach den Aussührungen von Arnold, Heusler und Zeumer, auf die hier ein für allemal verwiesen werden mag, das wesentlichste Unterscheidungsmal einer Reichss von einer landesherrlichen Stadt sehen. Dabei ist denn noch auf folgenden Umstand bestonders zu achten. Die Reichssteuern, welchen allerdings nicht

<sup>1)</sup> So heißt es schon in Nr. 7 des zum östern erwähnten Vertrags von 1309: "Echt umb die Bede ober der Vorger Gutt in dem Lande ist gededinget, uss wie bete settende . . . dat win de schullen mit rade unse domsberren , unse denstmannen und unse Vorger asso setten." Auch in späteren Verträgen, so im Verliner Vertrag von 1555 § 8, und im Volmirstedter Vertrag von 1558 § 9 ist stets nur von den Landgütern der Stadt die Rede. Index loc. fol. 149 b.

<sup>2)</sup> Zeumer E. 60. Bgl. Arnold 2, 270: "Beden sind selbst da vorgefommen, wo der Bijchof feine Bogtei hatte wie in Köln."

ganz unbedenklichen Ausdruck ich der Kürze wegen gebrauchen will, wurden von der Gemeinde als solcher und nicht etwa von den einzelnen Bürgern aufgebracht, das Stadtregiment wurde damit staatsrechtlich den Fürsten und sonstigen Landesherren gleichgestellt. Der Versuch Rudolf's von Habsburg, die Steuer wieder direkt von Neichs wegen den einzelnen Stadtbürgern aufzulegen, scheiterte. Des leuchtet ein, wie diese Art der Steuer einziehung für die Regierenden, denen die Vertheilung auf die Sinzelvermögen oblag, nicht unerhebliche Vortheile bot. Klagen, wie sie in Magdeburg gegen die Schöffen bei der großen Bewegung von 1293 und auch später erhoben wurden, daß nämzlich jene Vesugnisse von den Machthabern zu ihrer Vereicherung mißbraucht seien, sie Schoß erhoben hätten, ohne denselben an das Reich abzusühren, mögen häusig genug nicht ganz under aründet gewesen sein.

Bur Entscheidung der oben gestellten Frage liegt leider nur ein jehr dürftiges Urfundenmaterial vor. Die erfte hier in Betracht kommende Urfunde ift die Otto's IV. vom Jahre 1209, durch welche er fich gegen die verschiedensten, fehr weitgehenden Zugeständniffe die Anerkennung und Unterftützung Erzbischof Albrecht's von Magdeburg erkauft. Ahnliche Zugeftändniffe icheint ein Privilegium Friedrichs II. vom 12. Mai 12162) enthalten zu haben, auf welches auch Zeumer3) hinweift. Die hierher gehörige Stelle des Ottonischen Privilegiums lautet aber aljo: "Ebenjo wollen wir der Kirche das Privilegium ertheilen, daß wir niemals auf den Gütern ber Rirche gegen ben Willen des Erzbischofs oder seiner Nachfolger eine Abgabe erheben oder das Hojpitium nehmen, noch jemals die Münze oder den Boll, nach der Gewohnheit der Raifer, welche an den Stätten, wo Hof gehalten, beobachtet zu werden pflegt, in den Städten bes Erzbijchofs in Unspruch nehmen wollen" 4). In dem letten

<sup>1)</sup> Zeumer 3. 129 ff.

<sup>2)</sup> Hoffmann 2, 94.

<sup>3) 3. 108.</sup> 

<sup>4)</sup> Ledebur, Allg. Archiv d. Gesch. des preuß. Staates 16, 168: Item nos dabimus privilegium ecclesie, quod nunquam in bonis ecclesie

Sate leistet der König Verzicht auf das ihm auch im Sachsenspiegel gewährleiftete Recht, in den Städten, wo er Sof halt. der Erträge von Boll und Münze zu genießen. Wenn dagegen in dem voraufgehenden Cape von einer Beichränfung des Rechtes Die Rede ift, von den Gutern der Kirche irgend eine Auflage und das Hojpitium zu beanspruchen, fo fann, diese Begenüber= stellung der bona und civitates nicht ohne Bedeutung sein. Freilich fonnen aus diesem Umstande sehr verschiedenartige Folgerungen gezogen werden. Aber mag man dieje Stelle nun auch dahin ausdeuten wollen, daß ein Schoß (exactio) und das Hofpitium überhaupt nur von den Landgütern und nicht von ben Städten gefordert werden durfte, feinesfalls fann man aus Diefem Privilegium eine jest auch für die Städte gewährte Befreiung von der exactio und dem Hospitium, salls solche überhaupt von ihnen zu leisten waren, herleiten. Jene beiden 916= gaben bilden aber einen wesentlichen Bestandtheil derjenigen Leistungen, aus denen die eigentlichen Reichssteuern erwachsen sind.

Und solche unmittelbare Zahlungen an den König hat die Stadt Magdeburg im 13. Jahrhundert, in welcher Zeit uns diese Art der Besteuerung überhaupt erst deutlicher entgegentritt, geleistet. Wir haben darüber ein werthvolles Zeugnis in der Schöppenchronik. Diese erzählt 1), wie bei der 1293 gegen die Schöppen losbrechenden Bewegung unter den gegen die Schöppen erhobenen schweren Beschuldigungen sich auch die besunden habe, daß sie in verrätherischer Weise mit gesälschten Briesen, die der Kaiser "um seinen Zins" nach der Stadt gesandt hätte, von der Stadt einen Schoß erhoben und den der Stadt entzogen hätten. Was an dieser Beschuldigung wahr gewesen, vermag ich nicht zu entschen. So viel aber geht aus diesem Jusammenhauge hervor: am Ausgange des 13. Jahrhunderts konnte der König unmittelbar einen Schoß von der Stadt erheben, dessen Umlage,

contra voluntatem archiepiscopi vel successorum suorum faciemus exactionem vel sumemus hospitinm, nec unquam monetam vel teloneum, iuxta consuetudinem imperatorum, quae in curiis deservabatur, in civitatibus archiepiscopi occupabimus.

<sup>1</sup> Ranicte 3, 171 f.

Einziehung und Abführung nicht dem noch mit erzbischöflichen Ministerialen 1) besetzten Rath, sondern dem aus den Geschlechtern hervorgehenden Schöffentollegium oblag. Denn wäre dies nicht der Fall gewesen, so wäre jene Beschuldigung überhaupt uns beufbar.

Einen weiteren Beweis dafür, daß thatfächlich dieser Königssichoß zu Zeiten gezahlt worden ift, bieten die Vorgänge zur Zeit Erzbischof Burchard's III. Denn in dem umfassenden Vergleich von 1309 wird gleich zu Ansang ebenfalls des Königsschosses Erwähnung gethan, und zwar in der Weise, daß die wichtige Frage, ob und inwieweit die Stadt zur Zahlung desselben berechtigt bzw. verpflichtet ist, unentschieden gelassen wird, der Erzbischof sich aber all' seiner etwa dagegen geltend zu machenden Ansprüche begibt 2). Die Zahlung selbst scheint also geleistet zu sein.

Es liegt außerhalb der Grenzen unserer Ausgabe, die weitere Entwickelung der Reichssteuern aus solchen Ausängen heraus, wie exactio jeder Art, Hospitium, Zinsen und Schoß, dis zu der Form, die sie gegen Ende des 15. und im 16. Jahrhundert zeigen, zu versolgen. Hier gilt es, festzustellen, daß Magdeburg wie jede andere bischösliche Reichsstadt sowohl im 13. und 14. Jahrhundert unmittelbar an das Reich steuerte, als auch noch im 15. und 16. Jahrhundert zu den Reichssteuern unmittelbar mit herangezogen und veranlagt worden ist. So hat auch die Stadt, zu ihrem Schaden freilich selten genug, an den Reichstagen Theil genommen. Aus den Nürnberger Rathsschungen 3) ergibt sich die Anwesenheit von vier Abgesandten der Stadt auf dem im September 1390 zu Nürnberg abgehaltenen Reichstag. Auch zu dem im Jahre 1422 nach Regense burg berusenen Reichstag ist Magdeburg eingeladen worden 4).

<sup>1</sup> Bgl. Beiträge S. 7 u. a.

<sup>2)</sup> Nus: Kurpe histor. Nachrichten vom Stapelrecht der Stadt Magdeburg 1741: Erst umb dat Königs-Schoß, da se von sich geantwortet hadden . . . ist gededinget, dat wy der verligen."

<sup>3)</sup> Deutsche Meichstagsakten 2, 354 Anm. 24.

<sup>4)</sup> Ebenda 8, 124.

Sowohl in den Huffitenkriegen, wie später gegen die Türken ist Magdeburg unmittelbar zu Geldleiftungen herangezogen. In seiner Pristina libertas führt D. v. Guericke, dem zum Beweise seiner Behauptungen das urfundliche Material nicht gesehlt haben wird, folgende Einzelfälle auf, "im Anschlage zu Kürnberg 1431, zu Wien 1460, zu Kürnberg 1467, zu Regensburg 1471 und wieder zu Kürnberg 1480".

Die zulett erwähnte Türkenhülfe war eine der Beranlaffungen au den folgenschweren Zerwürfnissen der Stadt mit Erzbischof Ernft. Der Migbrauch, der vielfach von Seiten der Fürsten mit diejer Geldbewilligung gemacht worden war 1), veranlagte die Stadt, dem Erzbischof die Huszahlung der Steuer zu verweigern. In dem daraus fich entspinnenden Streit rief jene den Schut oder die Vermittelung des Kaisers an. Friedrich III. leistete biefer Aufforderung Folge. Um 16. September 1483 zeigte er bem Rathe der Stadt an, daß er den Aurjürsten Albrecht von Brandenburg und den Bischof Wilhelm von Gichstedt mit der Untersuchung und Vergleichung der Sache betraut habe. In diesem Schreiben 2) wird mit unzweideutigen Worten es als die Sauptaufgabe der beiden Kommissare bezeichnet, festzustellen, welche Gerechtigkeiten Raiser und Reich einerseits und der Erzbischof andrerseits an der Stadt und ihren des Raisers "und des Reichs lieben Getreuen, Bürgermeifter, Innungsmeifter, Rath und Gemeine der . . . Altstadt Magdeburg" zu haben vermeinten, und ihnen ferner aufgetragen, des Reiches Gerechtigkeiten, morunter in erster Linie das Recht, derartige Reichssteuern zu erheben, begriffen werden muß, vor Schaden zu wahren. Auch ipater ift die Stadt wiederholt zu den Reichstagen eingeladen worden. Und wenn nun auch im Jahre 1507 sie dieser Aufforderung nicht Folge leistete, sondern vielmehr auf dem nach Beendigung des Reichstages zu Salle stattfindenden Landtag des Erzstiftes Magdeburg nicht nur sich durch ihre Gesandten vertreten, sondern auch erflären ließ3), daß auch der Rath dem

<sup>1)</sup> Hoffmann E. 260.

<sup>2)</sup> Prist. lib. no. 78.

<sup>8)</sup> Prist. lib. B1. 85 ff.

Beschlusse der Reichsstände Folge leisten und 1200 fl. als Antheil der Stadt an der bewilligten Reichssteuer zahlen würde, so gesichieht dies doch nur gegen die ausdrückliche Verpflichtung des Erzbischofs, die Stadt von allen weiteren Verpflichtungen gegen das Reich, wie sie solche demnach hatte, zu entbinden, eine Verpflichtung, welcher der Erzbischof in der über die Zahlung der Summe ausgestellten Quittung nachkommt.

Gerade aus dieser Verpflichtung zu unmittelbaren Leiftungen an das Reich leitete denn auch die Stadt ihre Befreiung von allen sonstigen Lands und Rreissteuern ber. Noch im Jahre 1582 muß der Landesausschuß 1) selber anerkennen, "daß außerhalb der gemeinen Reichshülfen die Stadt und der Rath zu Magdeburg zum Abtrag Erzbischöflicher gemeiner Beschwerden nicht jemals contribuiret hatten". Huch bei dem jonft fur die Stadt jo ungunftigen Bergleich von 1585 nimmt man Abstand, dieselbe au den Landsteuern heranguziehen mit der ausdrücklichen Begrundung, daß fie "jonft zu Reichs- und Kriegsfteuern ein ansehnliches contribuire" 2). Ueber den Charafter dieser Landsteuern werden wir durch ein Butachten des Landichafts Sundifus von Salle also belehrt3): "Die Steuern jo auf Landtagen gewilliget seind dreierlei: ist eine Landsteuer, die fommt entweder dem Erzstifte oder dem Landesfürsten zum besten, darzu, jo oft fie bewilliget, müssen nach gebührlicher Taxierung contribuiren, die Brälaten und die Clerisci vor sich jelbsten, darnach auch ihre und des Domfapitels Dörfer, desgleichen alle die Städte des Erzbischofs, ausgeschloßen die alte Stadt Magdeburg, jo dies Falls von Alters will gefreiet sein, von den Gütern so fie in der alten Stadt haben, und nicht von den Bütern, welche fonft jie im Erzstift haben, die mugen sie sowohl als andere Unterthanen in diesem Falle versteuern" 4).

<sup>1)</sup> Index loc. fol. 151b.

<sup>2)</sup> Salig, Repertorium super Mgd. privil. Handschrift der Stadts bibliothet zu Magdeburg fol. 254.

<sup>3)</sup> Ind. loc. fol. 151 b: Extract Landbuchs des Erzbischof zu Magdeburg anno 1514—1518.

<sup>4)</sup> Auch S. Bielfeld, Gesch, des Magdeb. Steuerwesens in Schmoller's Forichungen Bb. 8, fommt zu dem gleichen Ergebnis. Bgl. S. 38: "der

Eines weiteren Beweises dasur, daß die Stadt bis ins 16. Jahrhundert hinein als des Reiches Stadt unmittelbar zu den Reichssteuern mit herangezogen ist, wird es süglich nicht bedürsen. Aber auch wenn wir den Umstand, daß Magdeburg im 16. Jahrhundert nicht mehr in der Reichsmatrifel ausgesührt wird, sondern als im "Anschlag des Erzbischoss begriffen" gilt, hiergegen anführen wollten, wird eine genauere Untersuchung der Art und Weise, wie letzteres geschieht, deutlich die besondere, die selbständige Stellung der Altstadt erkennen lassen.

Zum letzten Male in der Matrifel erscheint Magdeburg 1480 1); zum ersten Male "im Anschlage des Erzbischofs begriffen" im Jahre 1487. Das Jahr zuvor hatte die Stadt den ihre Rechte so sehr schmälernden Vergleich mit Erzbischof Ernst eingehen müssen. Die Stadt hatte sich u. a. geweigert, die vom Reiche dem Kaiser bewilligte Türfenhülse an den Erzbischof zu zahlen und mußte sich dafür nun zu einer sehr beträchtlichen Entschädigung verstehen. Da sedoch diese Entschädigung zugleich als Absindung für verschiedene andere Forderungen des Erzsbischofs und als Deckung verschiedener Verluste, furzum als ein Pauschquantum gezahlt ward, um ein für alle Mal die streitigen Unsprüche aus der Welt zu schaffen, so läßt sich aus diesem Vorgange für die rechtliche Verpflichtung der Stadt, die Reichssteuer jetzt durch das Mittel des Erzbischofs zu entrichten, nichts weiter solgern.

Gerade der Umstand, daß dann im folgenden Jahre Magdeburg ausdrücklich als solche Stadt angeführt wird, die im Anschlage des Erzbischofes begriffen sei, wird nicht ohne Verechtigung von D. v. Guericke zum Beweise dafür angeführt, daß die Stadt sonst unmittelbar ihre Leistungen an das Reich entrichtet habe.

<sup>(1554)</sup> erneute Versuch, die Altstadt Magdeburg zu der Steuerseistung heranzuziehen, verlief erfolglos. Derartige Versuche wurden bis zur Zeit der brandenburgischen Herrschaft fast bei jeder neuen Steuerbewilligung wiedersholt, führten aber bei Landsteuern (!) nie zu einem positiven Resultat. Ta gegen übernahm die Altstadt fast stets ihr Quantum bei Reiches und Areissteuern."

<sup>1)</sup> Prist, lib, fol. 91 ff.; Hugo, Mediatifirung der Reichsstände E. 193.

Keineswegs war die Stadt infolge hiervon aus der Reihe der Reichsstädte ausgeschieden. Denn in den folgenden Jahren wird sie wiederholt zu den Reichstagen entboten, so am 2. Dezember 1499 zu dem für das folgende Jahr nach Augsburg berusenen Reichstag 1). Ebenso wird die Stadt 1507 nach Constanz gesladen. Wenn sie dann damals, wie oben erzählt, aus hier nicht weiter zu erörternden Gründen sich durch den Erzbischof verstreten ließ, so geschah dies doch nur mit der ausdrücklichen Verswahrung, daß der Erzbischof sie bei dem Kaiser wegen ihres Nichterscheinens entschuldigen und vor allen Venachtheiligungen schücher sollte, die ihr etwa aus der Nichtersüllung ihrer dem Reiche schuldigen Verpflichtungen erwachsen könnten. Also — nicht nur eine Verechtigung zur Theilnahme an den Reichsstagen — sondern vielmehr eine Verpflichtung, auf denselben zu erscheinen, hatte damals die Stadt noch anerkanntermaßen.

Enticheidend für die reichsrechtliche Stellung Magdeburgs, wie für die jo mancher andern Stadt, mar es aber, daß in der letten der aufgestellten Reichsmatrifeln, die dann die Grundlage für alle späteren Unschläge bildete, der von 1521, sie feine Aufnahme gefunden hat. Wie das fam, geht uns hier nichts weiter an. D. v. Guericke weiß auch dafür einen Brund 2). Der Erzbischof=Kardinal Albrecht hat die Stellung der Stadt "unter den Worten verdunkelt: der Erzbischof von Magdeburg mit seinen Städten". Erzbischof Albrecht aber war, wie der ftreitbare Bürgermeister eigenhändig der Handschrift der Pristina libertas in einer Randbemerfung hinzufügt, damals "zugleich Reichs-Erzfanzler". Freilich traten die Wirfungen hiervon nicht iofort zu Tage. Auch andere Reichsftädte erscheinen im Un= Schlage eines andern Reichsstandes; so Bremen 1481 und 1489 in dem des Bischofs, und dann überhaupt nicht mehr. Mainz verschwindet schon seit 1467 aus den Reichsanschlägen. Samburg wird 1481 und 1489 angeschlagen "zum Könige von Dennemark zum Lande zu Hollstein", mahrend es 1491, 1507 und

<sup>1)</sup> Tas Einladungsschreiben in Prist, lib. no. 84.

<sup>2)</sup> Prist. lib. fol. 96.

1521 wieder in der Matrifel erscheint 1). Nach wie vor entrichtet Magdeburg selbständig eine Reichssteuer, allerdings seit 1521 ftets im Unschlage des Erzstiftes, aber doch als ein besonderer Reichsstand, wie denn "auch sonst wohl plures status unius familiae2) thun". Diefen Standpunft sucht die Stadt noch im Jahre 1624 zu behaupten. Damals verlangten die Stände bes niederfächstischen Kreises, daß auch die Stadt Magdeburg die bewilligte Rreishülfe gahle. Der Rath weigert fich und begründet u. a. seine Weigerung folgendermaßen 3): "es sei aber an bem und geben es die Reichsmatrifel, daß die Stadt als ein sonder= barer Stand des Reiches ihren Römerzug vor fich felbst bem Reiche geleistet habe. Und ob sie wohl tempore Ernesti et Alberti der Matrifel conjunctim mit dem Erzstift einverleibet und von der Zeit an zu des Reiches Anlagen, als sonst plures status unius Familiae das ihrige mit dem Erzstift zugleich entrichtet, so ware doch bis dato feine gewiffe Quota verglichen, wieviel ihres Theils die Stadt dazu geben folle". Gerade in dieser Thatsache aber, daß die Frage, ob und inwieweit die Stadt zu dem Erzstifte obliegenden Leiftungen beizutragen ber= pflichtet sei, immer von neuem zum Gegenstande besonderer Berhandlungen und besonderer auf eine bestimmte Beit geschloffener Berträge 4), so in den Jahren 1568, 1579, 1583 und zulett 1594, gemacht worden ift, dürfen wir mit Recht, wie die ftadt= freundlichen Bubligiften des 17. Jahrhunderts, zum mindeften einen bedeutsamen Rest der ehemaligen Reichsunmittelbarkeit er= blicken.

Wie die Alltstadt Magdeburg bis zum Ausgange des 15. Jahrhunderts ihre Gerichtshoheit sich ungeschmälert erhalten hat, so hat sie somit auch dis zu dieser Zeit wie jede andere Reichsstadt unmittelbar Steuern an das Neich gezahlt.

<sup>1)</sup> Hugo, Mediatifirung der Reichsstädte, Beilage 5.

<sup>?)</sup> Prist. lib. no. 111. Ühnlich Salig S. 314: "Und wird in matriculis geset Magdeburg mit Halberstadt und seinen stedten (?). Ist also das mals eine Union zwischen dem Erzbischof zu M. und stad M. geschehen."

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ind. loc. fol. 150.

<sup>4)</sup> Prist, lib, no. 111. Historische Beitschrift N. F. Bb. XXX.

4. Constige Rennzeichen der Reichsunmittel= barfeit. - Für den oben ausgesprochenen Zweck der vorliegen= den Arbeit dürften die bis hierher geführten Untersuchungen und Ausführungen genügen, um den Nachweis zu führen, daß zum mindesten bis jum Reformationszeitalter die Stellung der Stadt Magdeburg zu ihrem Erzbischof einerseits und zum Reiche andrer= seits feine wesentlich andere gewesen ift, als die der übrigen Reichsftädte. Bu einem ähnlichen Ergebnis würden wir gelangen, wenn wir die übrigen Inftitutionen und Gerechtsame, alle die Bezichungen und Berhältnisse, in welchen die Selbîtändigfeit der Städte, ihre Unabhängigfeit von grundherrlicher oder landesfürstlicher Gewalt zum Ausdruck gelangt, auch für unsere Stadt eingehender untersuchten. Es ist jedoch weder meine Absicht, noch bin ich nach Beschaffenheit des mir 3. 3. zu Gebote stehenden Materials in der Lage, solche Untersuchungen anzustellen. Doch sollen der Bollständigkeit wegen für die wichtigsten der in Betracht fommenden Berhältnisse die vorläufigen Ergebniffe eines orientierenden Überblickes flüchtig ifizzirt werden. Allerdings wird diese Stizze in den Hauptlinien nach den Anschauungen entworsen werden muffen, die in der Pristina libertas und in den beiden benutten Repertorien zu Tage treten.

Wenn es sich um Feststellung des mehr oder minder großen Maßes von städtischer Selbständigkeit oder Autonomie handelt, wird immer ein Hauptgewicht auf die Stellung des städtischen Nathes gelegt werden müssen. Auch der Magdeburger Rath erscheint nach den Veränderungen von 1293 und der neuen Versfassung von 1330 als eine rein städtische, von den dazu berusenen Organen selbständig gewählte Behörde, die schon im Jahre 1336 ihr eigenes Siegel führt 1). Die Rathsmitglieder bedürsen seiner Bestätigung von seiten des Erzbischofs 2); doch

<sup>1)</sup> Ind. loc. 139 b.

<sup>2)</sup> Nach v. Below, Entstehung der Stadtgemeinde S. 17, würde ihm aber ein solches Recht zugestanden haben, wosern er hier "Allmendes Dbereigensthümer" oder "Gemeindeherr" gewesen wäre.

haben sie ihm ein Trengelübde bei Antritt ihres Amtes, später jährlich zu leisten. Dieser Sid ist jedoch nicht anders anzusehen, als der von der Stadt seit 1333 überhaupt zu leistende Huldisgungseid, von dessen Bedeutung noch zu reden sein wird. Auch bei dem 1497 unter den für den Erzbischof so günstigen Umständen gemachten Versuch, das Recht "der Bestätigung zu erslangen", mußte dieser sich schließlich damit begnügen, es bei den bisher üblichen "Huldigungsreversalen" bewenden zu lassen").

Wichtiger aber als diese Befugnis der Stadt, sich selbst ihre höchste Behörde zu geben, war das diesem Rathe immer wieder von neuem gewährleistete Recht, Willfüren zu setzen, ein Recht, in welchem die städtische Autonomie am lebendigsten zur Wirksamfeit kommt 2). Durch dieses Recht ward der Rath zu einer gesetzgebenden Behörde. Diejes Recht galt als ein uraltes, als das wahre Fundament der Selbständigkeit. Es wurde auf das berühmte, in seiner Echtheit freilich mehr als zweiselhafte Privilegium Otto's I. von 940 zurückgeführt, beffen hierauf bezügliche Bestimmung Salig3) also umschreibt: "Was der Stadt M. Vorstehenden mit der witigften rathe und mit füllbort ber gemeine und unter einander geloben, der ftadt zu nute, zu ehren und zu gemache, foll Kraft und Macht haben, als ob bas von dem Reiche gebotene war". Die Willfür ward dem geschriebenen Rechte gleichgestellt. Die von den Bubligiften in großer Bahl angeführten Bestätigungen dieses Privilegiums durch die Raijer, fo die Otto's II. von 978, Karl's IV. von 1355, Sigismund's von 1431, Friedrich's II. von 1447 u. f. w., ent= halten nun zwar nur in den üblichen, allgemein gehaltenen

<sup>1)</sup> v. Below, Entstehung der Stadtgemeinde, und Hoffmann 1, 277.

<sup>2)</sup> Die Auffassung v. Below's ireilich geht dahin, daß auch diese Recht nur ein Ausstuß der Rechte des Burdings als Vertretung der Korporation und kein öffentliches Recht gewesen sei. Dem gegenüber muß ich vorläusig auf das S. 198 Anm. 2 Gesagte verweisen. Aber auch bei dieser Auffassung ergibt sich, daß die Altstadt Magdeburg sedensalls eine "unabhängige Gemeinde" gewesen ist. Denn von der Nothwendigkeit einer Bestätigung dersartiger Willtüren durch den "Gemeindeherrn" sinden wir hier keine Spur.

<sup>3)</sup> a. a. D. fol. 215.

Musbrüden eine Bestätigung ber iura, consuetudines, gratiae u. dal. Da aber hierunter sicherlich stets eine Bestätigung des Magdeburger Rechts, des Weichbildes, mitbegriffen war, in diesem aber das Recht der Willfür enthalten ist, wie solches in den Magdeburger Rechtsquellen an verschiedenen Stellen ausgesprochen wird 1), so fann füglich nicht gut in Zweifel gezogen werden, daß jene kaiserlichen Privilegien zum mindesten implicite eine Bestätigung des fraglichen Rechtes, selbständige Gesetzgebung auszusiben, enthalten. Auch in dem Bergischen Vertrage von 1585 findet dies jeine Unerkennung. Denn hier wird ausdrücklich eine Appellation vom ftädtischen Gericht an den erzbischöflichen Stuhl in all' den Sachen für unzuläffig erklärt, über welchen der Rath Willfüren gemacht habe 2). Es ift nur eine scheinbare Beichränkung dieser legislativen Befugnis, wenn bei verschiedenen Bestätigungen der Borbehalt gemacht wird, daß die gesetten Willfüren dem Landrechte oder der Gerechtsame des Raisers, des Erzbischofs ober auch des Kapitels nicht zuwider sein sollen. Dieje Vorbehalte haben, prattisch genommen, genau diejelbe Bedeutung wie die Suldigungen selbst.

Noch selbständiger erscheint uns die Stadt, wenn wir ihre auswärtigen Beziehungen in's Auge fassen. Da tritt sie uns durchaus als eine lediglich nach eigenem Ermessen und Vortheilen handelnde Körperschaft entgegen, da muß sie, es sei der Ausdruck gestattet, als "politische Person" betrachtet werden. Sie schließt Bündnisse und führt Kriege, wie andere Stände des Reiches. Sie paktiert mit ihrem Erzbischof wie Macht mit Macht. Als Macht wirdt sie Söldner, bewassent sie ihre Bürger und umzibt sich mit einem Kranze stattlicher Besestigungen. Freilich scheint es, als ob gerade dieses Besestigungsrecht, und damit allerdings eine der wesentlichsten Vorbedingungen jeder Art von Unabhängigteit, ihr wieder und wieder vom Erzbischof und vom Kapitel streitig gemacht worden wäre. Aber wenn wir die in den verschiedensten Zeitläuften hierüber geführten Streitigkeiten

<sup>1)</sup> Bgl. Beiträge S. 29.

<sup>3)</sup> Ind. loc. fol. 6.

genauer verfolgen, wie z. B. die aus den Jahren 1305—1307, 1367, 1429 u. j. f., so erkennen wir leicht, daß der Stadt weniger dieses Recht an sich bestritten wird; vielmehr hat der Streit zumeist darin seinen Ursprung, daß man die Verechtigung der Stadt, gerade an der oder jener Stelle zu bauen oder niederzureißen, in Zweisel zieht. So z. B. 1367, als es sich um den Bau eines Thurmes auf der sogenannten "Stistsfreiheit" handelte. Man sah darin einen Eingriff in die "Territorialrechte" des Erzstistes 1). Das Sigenthum an bestimmten Grundstücken, gewisse grundherrlichen Rechte — darum handelte es sich. Erst Erzbischof Ernst versucht ernstlich, der Stadt das Festungsrecht abzustreiten, muß aber in dem Vergleich von 1497 ihr das Recht belassen, freilich unter der ausdrücklichen Erklärung, daß dies nur "aus gnädigem Willen" geschehe 2).

Als sich später während des Dreißigjährigen Krieges dann noch einmal die Gelegenheit bot, das verhaßte Joch des inzwischen zum weltlichen Administrator gewordenen Erzbischoss gänzlich abzuschütteln, waren die Staatsmänner der Stadt bestonders eifrig darauf bedacht, sich das Festungsrecht nicht nur bestätigen, sondern vielmehr recht bedeutend erweitern zu lassen. Um 1. September 1627 gab Wallenstein der Stadt ein darauf bezügliches Privilegium, das Kaiser Ferdinand II., d. d. Prag, 17. Februar 1628 bestätigte und das in ähnlicher Weise auch nachmals von den Schweden anerkannt wurde. Unter den Forderungen, welche die Stadt bei den Friedensverhandlungen zu Osnabrück durchzusehen suchete, befand sich auch die nach der Bestätigung dieses "erweiterten Festungsrechtes".

Wenn man die Ausbildung der landesfürstlichen Gewalt in Deutschland behandelt, pflegt man auf die Übertragung der Zolls und Münzgerechtigkeiten vom Kaiser auf die Vischöse ein besonderes Gewicht zu legen. Und mit Recht. Doch ist dabei

<sup>1)</sup> Hoffmann 1, 153.

<sup>2;</sup> Ebenda E. 276.

<sup>3)</sup> Ausführlich handelt über diese Sache C. v. Gueride in dem letzten Abschnitt seiner Prist. lib. Bl. 122 ff.

ein wichtiger Umftand nicht außer Acht zu laffen. Es ist eine bekannte Erscheinung der deutschen Berfassungsgeschichte, daß fast alle öffentlichen Befugniffe mehr oder weniger den Charafter privatrechtlicher Nutungen annehmen. Wenn bies aber auch bei der Ausübung der Gerichtshoheit vielfach der Fall zu fein scheint, jo hat diese doch, wie es in der Ratur der Cache liegt, weit reiner den Charafter der öffentlichen Befugnis bewahrt, vor der dann scharf bas private Rugungsrecht an den Gerichtsgefällen unterschieden ward. Umgekehrt scheint es mir bei Betrachtung der Roll= und Münggerechtigkeiten nöthig, diese Berhältniffe unter dem Gesichtspunfte zu betrachten, daß es sich hier weniger um die Ausübung eines Hoheitsrechtes als vielmehr um ein nupbares Eigenthum handle. Je mehr dies aber in der That der Fall war, um so leichter war eine Beräußerung, eine Theilung oder auch ein gemeinsamer Befit folder Gerechtsame möglich. In Maadeburg ist nun unzweifelhaft der Erzbischof Münzherr. In wie schamloser Weise in den letten Sahrhunderten des Mittelalters Diefes Recht von feinen Besitzern ausgenutt murbe, um nur möglichst viel zu verdienen, ift befannt. Grade eine Handelsstadt wie Magdeburg hatte aber das allergrößte Intereffe, den Münzverschlechterungen und den fortwährenden Neuerungen entgegen zu treten, sich eine Kontrolle, eine Mitwirfung bei der Mungprägung zu sichern. Darin hatten denn die vielfachen Streitigfeiten um die Munge, wie der schon oben berührte höchst gefährliche Aufstand von 1403 ihre Veranlaffung. Die verschiedenen Berträge, wie der von 1309, von 1403 und 1466 enthalten denn auch, und zwar besonders der von 1403, hauptjächlich folche Bestimmungen, durch welche die Rechte des Erzbischofs gegen etwaige Eingriffe von Seite der Stadt möglichst gesichert werden, andrerseits aber auch die Interessen ber Stadt an einer Münze von richtigem Schrot und Korn, an nicht allzuhäufiger Prägung, an Anderung des Münzfußes hinlänglich gewahrt erscheinen 1). Die zur Ausübung des Münzregals

<sup>1)</sup> So besonders in dem Vertrage vom 31. August 1408 (Janide S. 328). Hier findet sich solgende sehr beachtenswerthe Bestimmung: "und de weremert

gehörigen Gebäude waren Eigenthum des Erzbischofs, als Grundscher hatte er in ihnen und über die daselbst beschäftigten Personen die Gerichtsbarkeit 1)2

Neben dem Erzbischof hatte aber auch die Stadt unzweifelhaft das Recht, selbst Münzen zu schlagen. Das älteste Privilegium darüber rührt von Otto IV. aus dem Jahre 1208 her2). Much dürfte in diesem Zusammenhange die Erwerbung des Bernamtes 1296 erwähnt werden 3). Es scheint, daß auch die Berren der Stadt unter Umftänden das Recht der Neuprägung zu eigenem Bortheil auszunuten wußten. Denn darauf geht wohl die Beschuldigung hinaus, welche bei dem großen Angriff auf die Schöffen im Jahre 1293 erhoben wurde 4). In dem Bertrage von 1403 findet dieje Munggerechtigfeit der Stadt neben der des Erzbischofs ihre ausdrückliche Anerkennung 5). Sväter und zwar in einer Zeit, wo die Stadt auf andern Bebieten schon ihre Selbständigkeit völlig eingebußt hatte, erfolgte bann das Spezial-Privilegium, von Kaiser Max II. 1567 der Stadt ertheilt 6), "gulden und filberne Münge burch einen ehr= baren, aufrichtigen und verständigen Müntmeifter schlagen zu lagen", auf Grund welches Privilegiums in dem zu Lüneburg. den 26. April 1572 ausgesertigten Kreisabschiede 7) der nieder= fächfischen Stände Magdeburg als eine "absonderliche Münt-Stadt unter den vier Müng-Städten Lübeck, Bremen, Magde-

schal men tenken, also von aldern gewonlik is, mit der stad to Magdb. tenken." Wenn die in der Münze des Bischofs geschlagenen Münzen mit dem Zeichen der Stadt versehen werden mußten, so könnte man hieraus sast folgern, daß die Münzhoheit selbst der Stadt zugestanden, der Erzbischof dagegen nur das Recht der Ausprägung, also nur ein privates Nugungsrecht, beseisen habe. Freilich hatte dieses Recht dann wieder andere Gerechtsame zur Folge.

<sup>1)</sup> Salig S. 282; Vertrag von 1525.

<sup>2)</sup> Ind. loc. fol. 129.

<sup>8)</sup> Bgl. Hageborn 20, 330.

<sup>4)</sup> Janicte 3. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ind. loc. fol. 129.

<sup>6)</sup> Ebenda fol. 129.

<sup>7)</sup> Ind. loc. fol. 130

burg und Braunschweig anerkannt wurde. Noch 1638 hat Ferdinand III. das Münzvrivilegium bestätigt.

Nugbares Recht war wie die Münzhoheit die Zollgerechtigkeit. Solche Bollgerechtigfeiten befaß ber Erzbifchof. Die alten Brivilegien der Magdeburger Raufleute aber gewährten ihnen außer an den vier Sauptzollstätten Maing, Coln, Thiel und Bardewiet allenthalben im Reiche Zollfreiheit. Go handelte es fich jedenfalls auch bei ben mannigfachen Zollstreitigkeiten ber Stadt mit dem Erzbischof zumeist um den Unspruch der Stadt, auch an den erzbischöflichen Bollftätten, die er vielfach im Stifte hatte, Rollfreiheit zu genießen. Diese Zollfreiheit wird auch in den Berträgen von 1486 und 1497 gewährleistet. Daneben aber hatte auch die Stadt das Recht auf gewiffe Bolle und Erhebungen. So gewährt ihr der Vertrag von 1309 den alten Boll auf "Bein, Bage und Brücke". Und wenn auch 3. B. der Bertrag von 1403 1) die Bestimmung enthält, daß folch' Brückengeld nicht erhöht und von den geiftlichen Personen überhaupt nicht erhoben werden dürfe, jo braucht man darin noch nicht eine Beschränfung der städtischen Autonomie an sich zu sehen, sondern höchstens eine Beschränkung, wie sie in den vermögensrechtlichen Unsprüchen eines dritten gegeben ift. Auch die Bierziese, deren Erträge wohl gelegentlich zwischen Stadt und Bischof getheilt werden 2), ift lediglich als ein folches Bermögensobjett zu betrachten, wie die Rechte der Stadt an der freien Kornverschiffung und am Stapel, höchit werthvolle Berechtsame, um welche bekanntlich wiederholt, ja bis ins 18. Jahrhundert hinein, lebhafter Streit geführt worden ist, die aber als Ausfluß irgendwelcher landesherrlicher Befugnis nicht angesehen werden dürfen. Go intereffant eingehendere Untersuchungen über diese hier nur gestreiften Fragen auch find, für die Frage nach der reichsrechtlichen Stellung der Stadt dem Erzbifchof gegenüber in der Zeit bis ungefähr 1555 find fie von feiner Bedeutung. Gin autonomer Rath, die Gerichtshoheit und die unmittelbare, in der Reichsfteuer zum

1, Hoffmann 1, 241.

<sup>2)</sup> Benigstens macht Salig zu dem Vertrage von 1309 eine darauf sautende Bemerkung.

Ausdruck gelangte Verbindung mit dem Reiche — das ift cs, was, weil wir es in Magdeburg finden, uns veranlaßt, auch diese Stadt als eine Reichsftadt anzusehen.

5. Stadt und Erzstift. - Fast unübersehbar ift die Fülle höchst eigenthümlicher Bildungen, Die das Mittelalter und besonders das deutsche auf allen Gebieten des gesellschaftlichen und politischen Lebens hervorgebracht hat. Fast unmöglich erscheint es bei vielen von ihnen, sie in die Formeln staatsrecht= licher Begriffsbestimmungen ju zwängen. Huch das Verhältnis des Erzbischofs von Magdeburg zu der Altstadt Magdeburg ge= hört dahin. Auch dieses Verhältnis hat seine ihm eigenthümliche Musgestaltung erfahren, die allerdings wieder in vielen Saupt= zügen mit der Geftalt, welche eben diese Berhältniffe in den übrigen Bischofsstädten des Reiches annahm, übereinstimmt. Es beruhen dieje Verhältniffe auf einem schwer entwirrbaren Durch= einander der verschiedenartigften Gerechtsame, Rutungen, Befug= niffe, wie fie sich aus den verschiedenen Eigenthumsrechten an Grund und Boden, aus Privilegien aller Art, aus mancherlei Schichtungen und Schlichtungen, aus häufigen Verträgen und nicht minder häufigen Vergewaltigungen im Laufe ber Jahr= hunderte ergeben hatten.

Da stand zuerst dem Erzbischose und seinem Alerus, oder, fürzer gesagt, der Kirche eigenthümlicher Besitz an Grundstücken in der Stadt zu, und umgesehrt hatten auch die Bürger ausgedehnten Grundbesitz in den erzbischöflichen Territorien 1). Schon hieraus ergaben sich die mannigsachsten Beziehungen. Für ihre auf dem Lande liegenden Güter waren die Bürger bedepflichtig, mithin hatte die Bürgerschaft an den Bedebewilligungen ein Interesse, war ihr füglich ein Recht der Mitwirfung bei solchen

<sup>1)</sup> Ich verzichte darauf, für alle in der nachsolgenden Stizze aussgesprochenen Behauptungen und Ansichten eine Begründung oder quellen mäßige Belege zu geben. Es handelt sich hier nur darum, eine Gesammtansicht der in Rede stehenden Verhältnisse zu entwersen, deren Begründung für später vorbehalten bleibt. Von welchen Thatsachen ausgehend ich diese Anschauung gewonnen habe, wird dem Kundigen nicht entgeben.

cingeräumt. Dieses landständische Recht konnte daher leicht da= hin führen, aus der jedem Rechte entsprechenden Berpflichtung Die Stellung der Stadt als einer dem Erzftift zugehörigen Landftadt herzuleiten. Und umgefehrt, wenn auch die in der Altftadt gelegenen Grundstücke der Kirche und ihrer Angehörigen von jeder Albgabe frei waren, jo beanspruchte die Stadt doch mit Fug und Recht, daß etwaiger Gewerbebetrieb auf diefen Grundftuden fich diefelben Belaftungen und Ginfchränkungen gefallen laffen mußte, wie der städtische Gewerbebetrieb überhaupt. Darüber ift benn mehrfach verhandelt und vertragen worden. Noch schwieriger zu entscheiden aber war die Frage nach dem Berichtsstand der auf folchen Grundstücken anfässigen Bersonen. Fast in allen Berträgen, die über die Regelung der Gerichts= verhältniffe und die Abgrenzung der verschiedenen Buftandigfeiten zwischen Stadt und Stift vereinbart worden find, finden fich darüber eingehende Bestimmungen.

Abgesehen aber von diesem Grundeigenthum, das jede der beiden Barteien auf dem Gebiete der andern hatte, gab es Bebiete, welche jede als ihr Eigenthum beanspruchte. Es waren zumeift Grenzgebiete. Das gab dann bei ber Frage nach bem Befestigungsrecht der Stadt vielfache, meist durch Bertrag erledigte Streitigkeiten. Konnte nun aber ber Stadt das Recht, auf ihrem Grund und Boden, an ihren Thoren und Bruden Befestigungen anzulegen von dem Erzbischof füglich nicht abgestritten werden, so mußte auch die Stadt anerkennen, daß der Bischof ebenfalls auf ihrem Territorio unantastbare Rechte habe; cs mußte ihm und ben Seinen, allerdings häufig in einer wieder durch Abkommen festgesetten Bahl, freier Gin- und Ausritt gestattet werden, worin mit Recht eine Ginschränkung der ftadtischen Unabhängigkeit von vornherein erblickt wird. Wie an Böllen und Gefällen vielfach Bischof und Stadt ein gemeinsames Nutzungsrecht ausübten, ift oben bereits angebeutet.

So mannigfaltig und für die weitere Entwickelung der gegenseitigen Beziehungen wichtig diese Berhältnisse nun auch sein mögen, entscheidend für unsere Frage sind sie nicht. Bei dieser handelt es sich in erster Linie um die Stellung der Stadt zu dem Erzbischof als zu ihrem geiftlichen Oberhaupt und ihrem höchsten Richter, sowie um den den Erzbischöfen, zunächst in dieser Sigenschaft, seit 1333 geleisteten Huldigungseid.

In dem ersten Abschnitte unserer Untersuchung haben wir festzustellen gesucht, welche öffentlichen Besugnisse den Erzbischöfen aus der Erwerbung der Burggrafichaft des Ergitiftes in der Altstadt Magdeburg verblieben waren. Das Ergebnis war, daß ber Stadt unbedingt die Gerichtshoheit innerhalb der Altstadt zuerkannt werden mußte, daß dem Erzbischof-Burggrafen im wesentlichen nur das Recht der Leihe, der Übertragung des Bannes von Reichswegen zustand. Wie weit der Rath auch außerhalb der Stadt als Gerichtsherr anzusehen mar - ich erinnere an die vielfach über die Gerichtsbarkeit auf und jenseits der Elbe zwischen Rath und Stadt geführten Streitigkeiten - fann für unferen Busammenhang unerörtert bleiben. Nur darauf muß noch einmal nachdrücklich hingewiesen werden, daß wenigstens zu einer bestimmten Zeit des Jahres, nämlich während der Herrenmesse, dem Rathe unbestritten die Gerichtsbarkeit auf dem Neuen Martt, also auf erzbischöflichem Territorium, zustand. Andrerseits waren ber städtischen Gerichtsbarkeit nicht unterworfen die in der Stadt angeseffenen Rleriter, waren von derselben die der Rirche ge= hörigen Grundstücke eximirt. Nur in bestimmten, durch die betreffenden Verträge genau festgesetzten Fällen ftanden dem ftädtischen Schultheißen auch gegen die Glieder der Kirche ebenso gewisse richterliche Besugnisse zu, wie solche umgekehrt der erzbischöfliche Möllenvogt auch städtischen Bürgern gegenüber zur Ausführung bringen konnte. Also auch hier Verhältniffe fehr zusammengesetzter Art.

Noch verwickelter wurden diese Verhältnisse aber dadurch, daß der Erzbischof als firchliches Oberhaupt auch die geistliche Gerichtsbarkeit ausübte, d. h. bekanntlich nicht nur die Gerichtsbarkeit über die Kleriker, sondern auch über alle Insassen seines Sprengels, wenn es sich um Vergehungen wider die Satungen der Kirche handelte. Die Grenzen aber zwischen den Zuständigskeiten des geistlichen und weltlichen Gerichtes waren nicht überall scharf geschieden. Gerade auf diesem Gebiete herrschte eine solche

Berguidung ber gegenseitigen Beziehungen, daß die Stadt und ihre Bürger, mochten sie sich auch noch jo sicher in ihrer Reichs= unmittelbarfeit fühlen, aus der Berbindung mit ihrem Erzbischof, der Bugleich ihr Burggraf mar, nimmer völlig gelöft werden fonnten. Dazu kam, daß die geiftliche Gerichtsbarkeit geradezu zu Uberariffen auf das Gebiet und in die Befugniffe des städtischen Berichtes gemigbraucht worden ift. Schon in dem Bertrage von 1309 war den Bürgern die Befreiung von dem erzbischöflichen Gericht gegeben. Es war aber dieses Gericht ein doppeltes, das weltliche, welches über die Alerifer und die Zugehörigen bes Stiftes der Erzbischof, baw. der Bogt des Domfapitels oder der Offizial ber Dompropftei ausübte1), und das geiftliche, das dem Dompropft als Archidiaton des Stiftes zustand. Auf welches Gebiet der erzbischöflichen Gerichtshoheit sich das Abkommen von 1309 bezieht, geht aus dem Vertrage selbst nicht mit völliger Marheit hervor. Dagegen läßt der Zwist von 13772) deutlich erfennen, daß eben die Rompetengen jener beiden Berichtshofe nicht immer scharf von einander geschieden waren und daß andrerseits dieser Umstand dem Offizial die Möglichkeit gab, auch den Burgern gegenüber feine Befugniffe auszudehnen, in die Gerichts= barkeit der Stadt hinein sich Übergriffe zu erlauben. Wie oben bereits berührt 3), fam es unter Bermittlung Kaiser Karl's IV. ju einer vorläufigen Schlichtung der Streitigkeiten. Die ausschließliche Zuständigfeit des Dompropftes in geiftlichen, die Bürger betreffenden Sachen wurde dann in dem Breve Johann's XXIII. vom 24. Dezember 14144) ausdrücklich erfannt.

Ich glaube nun nicht sehl zu greisen, wenn ich die Meinung ausspreche, daß es in erster Linie diese Beziehungen waren, die unbedingte Anerkennung des Erzbischofs von Seite der Stadt als ihres geistlichen Oberhauptes, welche in der als Sühne für die Ermordung Burchardt's der Stadt aufgelegten Huldigung ihren Ausdruck sinden sollten; erst später wurde der Huldigung

<sup>1)</sup> Bgl. den Bertrag von 1497. G. Hertel, Magdeb. Gefch. 23, 401.

<sup>2)</sup> Janice E. 268.

<sup>3)</sup> Ligi. 3. 208.

<sup>4)</sup> Hoffmann E. 203.

eine erweiterte Bedeutung beigelegt. Für diese Auffassung spricht junächst der Umstand, daß die Huldigung immer erft dann geleistet wurde, nachdem der neue Erzbischof vom Papste das Ballium erhalten hatte, also erft nachdem er als geiftliches Oberhaupt vom Bapfte bestätigt worden war, eine Bestätigung, welche für die sofortige Erlangung der landesfürstlichen Hoheit nicht erfordert wurde. Go weigerten die Städte Halle und Magde= burg den Erzbischöfen Ludwig (1381) und Friedrich (1382) die Huldigung, mährend das Land huldigte1). Deutlicher möchte faum die Berichiedenheit der Stellung von Stadt und Land ausaeiprochen werden können. - Auch andere Reichsstädte find gelegentlich gezwungen worden, jolche Huldigung einem Bischofe oder auch einem weltlichen Fürsten zu leiften, ohne daß diese Huldigung an fich schon ihre Reichsunmittelbarkeit aufgehoben hätte2). Co wird in dem 1292 von den drei Bischofsstädten Maing, Worms und Speier zur Aufrechthaltung ihrer Selbständigkeit geschlossenen Bundnis auch in Bezug auf die den Bischöfen zu leistende Huldigung ein übereinstimmendes Berhalten vereinbart. Die drei Städte verpflichten sich, solche Huldigung nicht eher zu leisten, als bis der Bischof alle ihre Rechte und Freiheiten zu wahren gelobt habe 3). Derartige Reverse aber waren auch in Magdeburg die Vorbedingung jeder Huldigung. Auch in der großen "Rachtung" von 1407 erkennt Worms feine Verpflichtung zur Huldigung an 4). Gelbst Köln hat, abgesehen von der oben bei Bait erwähnten, dem Erzbischof Anno geleisteten Suldigung, fich auch in späterer Zeit noch zu folcher verstehen muffen. Der Index locupletissimus führt5) diesen Eid wörtlich an. Es heißt

<sup>1)</sup> Hoffmann 1, 173 ff. und Prist. lib. fol. 74.

<sup>2</sup> Bait, Verfassungsgeschichte 7, 307 f. Hier handelt es sich freilich um eine etwas weiter zurückliegende Zeit.

<sup>3)</sup> Armold 2, 115.

<sup>4)</sup> Chenda S. 438.

<sup>5)</sup> fol. 115. Allerdings ist mir die Beweiskrast dieses Eides fraglich, da ich nicht in der Lage bin, Näheres über die besonderen Umstände, unter welchen und wann er geleistet wurde, anzugeben. Der Index verweist auf Limneus, de jure publ. lib. VII, welches Berk mir jedoch nicht zur Hand ist.

barin: "diesen Tag heut und diese Tage alle, und von diesem Tage fort, huldigen wir freie Bürger zu Cöln, unserm Herren Herren Gerren Erzbischof zu Cöln, treu und huld zu sein, als lang er uns hält in Rechten und Ehren." Hier haben wir die unzweideutige Formel des Homagiums, dabei aber den ebenso bestimmten Ausedruck der städtischen Freiheit. Daß auch Hamburg den Königen von Dänemark als Herzogen von Holstein wiederholt gehuldigt hat, ist hinlänglich befannt.

Otto v. Guericke darf demnach wohl mit Necht behaupten<sup>1</sup>), daß bis zur Zeit des Erzbischofs Ernst die Stadt den Erzsbischöfen gehuldigt habe "nicht als Landesherren, sondern als geistlichen Bätern und die das Pallium vom Papste erlanget". Auch der Wortlaut der gebrauchten Formeln darf uns daran nicht irre machen. Bezeichnen sich doch sogar die Nürnberger noch 1348²), freilich "in den Tagen innerer Revolution dem Burggrafen gegenüber als Civitas vestra, subditi vestri."

Berfuchen wir jum Schluß, das Ergebnis unferer Darftellung zu einem Gesammtbild zusammenzufaffen. Auch die Alt= stadt Magdeburg hat in dem Erzbischof ihr geistliches Oberhaupt zu verehren, ift seiner geistlichen Inrisdiktion unterworfen. leistet fie ihm wie andere Bischofsstädte den Huldigungseid. Bugleich aber ift der Erzbischof als Inhaber des Burggrafenamtes Vertreter der öffentlichen Gewalt. Von ihm haben die Richter und Schöffen der freien Stadt ihr Umt als faiserliches Leben zu empfangen. Daneben hat die Stadt und ihre Burger auf dem Territorium des Erzbischofs nicht unbedeutenden Guterbefig. Bon diefen Gütern ift fie zur Bedegahlung verpflichtet. Infolge dessen nimmt sie landständische Rechte, vor allem das Recht der Bedebewilligung, in Unspruch. Sie ist unbeschadet ihrer selbftändigen Stellung als Reichsftadt zugleich Landstand bes Erzstiftes. Andrerseits hat auch der Erzbischof innerhalb der alten Stadt mancherlei Grundbefit, Rugungen und Gerechtsame, wodurch fich die mannigfachsten Beziehungen zwischen ihm und dem

<sup>1)</sup> Prist. lib. fol. 82.

<sup>2)</sup> Droufen, Br. Pol 1, 124.

Stadtregiment ergeben, fo hauptfächlich auf dem Bebiet der Rechtspflege, bes Münzregals, des Befestigungsrechtes. Dem gegenüber findet die reichsunmittelbare Stellung der Altstadt, ihre Autonomie, ihren unzweideutigen Ausdruck darin, daß fie fich felbst ihren Rath, ihre Beamten mahlt; daß diesem Rathe in bem Rechte ber Willfüren, Die feiner Beftätigung von Seite des Erzbischofs bedürfen, eine weitgebende gesetzgebende Gewalt zusteht. Die Gerichtsbarfeit, die obere und die niedere, übt fie durch den von ihr eingesetzten Schultheißen und das durch Rooptation sich erganzende Schöffenkollegium aus, von deffen Bericht eine Appel= lation nur an das faiserliche Hofgericht stattfindet. Huch bas andere Wahrzeichen der Reichsunmittelbarkeit finden wir an unserer Stadt. Sie steuert ohne Mittel an das Reich. Und deshalb ift sie, wiewohl sie später ihre Reichssteuer conjunctim mit dem Erzstift, als Blied einer Familie, entrichtet, von jeder Landsteuer befreit. Als des Reiches Stadt wird fie von den Raisern angesprochen 1), zu den Reichstagen geladen. Gie schließt Bündniffe und führt Kriege. Go fteht fie auch ihrem Erzbischof als "politische Person" gegenüber, sie verhandelt mit ihm, wie oben gefaat, als Macht mit Macht. Aber fie ift die schwächere; auch staatsrechtlich erscheint sie vielfach gebunden. Sie vermag auf Die Dauer ihre Selbständigkeit nicht zu behaupten.

Die Theilnahme der Stadt am Schmalkaldener Kriege und ihre Achtung hat das sog. Tripartit zur Folge, die im Jahre 1555 erfolgende gemeinschaftliche Besitzergreifung auch von der Altstadt seitens der beiden Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen und des Erzbischofs. Und indem dann später an die Stelle des katholischen Erzbischofs ein weltlicher Administrator in alle seine Rechte und Ansprüche trat, erhielt nun auch die Huldigung einen wesentlich anderen Inhalt. Die 1579 nach langem Widerstreben dem Administrator geleistete Huldigung bringt das völlig veränderte Berhältnis lebendig zum Ausdruck. Der Inder nennt sie eine "gar harte und widerliche Eidesform". Und

<sup>1)</sup> So vor allem und mit Nachdruck in dem Erlaß Friedrich's III. vom 16. September 1483. Prist. lib. fol. 86.

da es das Domfapitel ist, das den Administrator mählt, so be= trachtet dieses schlieklich sich selbst als den eigentlichen Herrn 1). In diefer Beziehung scheint die Sedisvakanz von 1598, nachdem der Administrator Kurfürst von Brandenburg geworden war, von entscheidender Bedeutung gewesen zu sein. Auch die Appellationen follen nun während folcher Sedisvakang an das Rapitel gehen; auch ihm muß gehuldigt werden. Die Darftellung, die D. v. Guericke von diesen Vorgängen in seiner Pristina libertas gibt, zeigt deutlich, wie der Widerstand der Stadt gegen die Verstaatlichung allgemach erlahmte, schließlich aufhörte. Magdeburg war Landstadt geworden: der mabrend des Dreifigjährigen Krieges und nachher bei den Friedensverhandlungen, dann in Nürnberg und Regensburg noch einmal gemachte Versuch, staatsrechtlich die Unerfennung als Reichsstadt durchzuseten, hat daran nichts mehr geändert.

<sup>1)</sup> Die Stellung des Kapitels war nach Ausbildung der ftändischen Berfaffung überhaupt eine andere geworden. Bgl. Bielfeld a. a. D. S. 28.

## Beiträge zur Geschichte der Maria Stuart.

Von

## S. Forft.

1. Neuere Forschungen über Echtheit oder Unccht= heit der Raffettenbriefe. — Die Frage, ob Maria Stuart's Liebesbriefe an Bothwell, die sog. Kassettenbriefe, echt oder aefälscht seien, ift gegenwärtig in ein neues Stadium getreten. Das Berdienst, den Auftoß dazu zu geben, erwarb sich Mt. Phi= lippson durch seine "Études sur l'histoire de Marie Stuart" Revue historique tome 35 - 39). Er entschied sich zwar im Unschluß an die Forschungen von Hosack, Better, Ducken und Cardauns für die Unechtheit der Briefe, entzog aber selbst dieser Unnahme eine Hauptstütze. Denn jene Forscher waren von der Ausicht ausgegangen, daß ein Liebesverhältnis zwischen Maria und Bothwell niemals bestanden, Maria fich vielmehr in Glasgow wirklich mit Darulen ausgeföhnt und nach seinem Tode nur aezwungen, der Gewalt weichend, Bothwell geheiratet habe. Phis lippson aber weist aus den unter Maria's Hugen entstandenen Aufzeichnungen ihres Sefretärs Man nach, daß fie noch bis an ihr Lebensende tiefen Saß gegen Darulen empfunden und demselben Ausdruck gegeben hat. Ebenjo zeigt er aus der eigenen Korrespondenz Maria's und aus gleichzeitigen Gesandtschaftsberichten, daß Maria trot gahlreicher Warnungen Bothwell

Sistorische Zeitschrift R. F. Bb. XXX.

gegenüber feine Spur jener Energie bewies, mit ber fie fruher und fpater ihren Teinden entgegengetreten ift1).

Gegen Philippson's Aussührungen über die Unechtheit der Briese wandte sich T. F. Henderson und widerlegte, gestützt aus eigene archivalische Forschungen, Philippson in vielen Punkten mit Glück?). Doch bleibt auch bei ihm noch manches unklar. Es möge daher gestattet sein, einige der von Philippson vorzgebrachten Argumente hier einer weiteren Prüfung zu unterzwersen.

Bergegenwärtigen wir uns furz die wichtigften Thatsachen. In der Nacht vom 9. zum 10. Februar 1567 wird Darnlen ermordet. Der Berdacht, die That verübt zu haben, richtet fich allgemein gegen den Grafen Bothwell; diefer wird angeklagt, jedoch am 12. April freigesprochen. Gleich barauf entführt er Maria, geleitet sie nach einigen Tagen feierlich nach Edinburgh gurud, erhält ihre Berzeihung, heiratet fie, nachdem er von feiner erften Frau, ber Schwefter bes Grafen Suntly, geschieden ift, und ergreift, ohne König zu sein, die Zügel der Regierung. Dagegen emport fich ein Theil des Abels unter Führung von Morton, Athol, Ruthven und Lindsan; diese zum Theil mit Darnley verwandten Männer verlangen eine neue, strenge Unterjuchung gegen Bothwell. Bei Carberry Sill treffen fie am 15. Juni auf das fleine Beer, welches Maria und Bothwell ihnen entgegenführen. Rach längeren Unterhandlungen willigt Maria ein, sich in das Lager der Aufftandischen zu begeben; dafür erhält Bothwell freien Abzug und flicht nach dem Norden, um die an der Empörung nicht betheiligten Abelichen zu fammeln und mit deren Sulfe den Rampf wieder aufzunehmen3). Maria wird nach dem Schlosse Lochleven gebracht; den Borschlag, fich

<sup>1)</sup> Rev. hist. 37, 34 ff.; 38, 9—11. 59—62.

<sup>2)</sup> Lgl. S. 3. 65, 173-177.

<sup>3)</sup> Über Bothwell's Absichten unterrichtet uns eine von ihm unterm 5. Januar 1568 an den König von Dänemark gerichtete Eingabe (gedruckt bei Labanoff, Pièces et documents relatifs au comte de Bothwell p. 5—38, und bei Teulet, Supplément au recueil du prince Labanoff p. 157—186).

von Bothwell scheiden zu laffen, weift fie schroff zurück. Sehr bald finden fich nun in den diplomatischen Berichten Undeutungen. daß die Insurgenten schriftliche Beweise von einer Mitschuld Maria's an dem Morde befäßen. Maria muß zu gunften ihres einjährigen Sohnes abdanken; letterer wird gefront, und Murran übernimmt die Regentschaft. Schon vorher, am 17. Juli, ift Bothwell von dem Staatsrath (den eben die Führer des Aufftandes bildeten) auf Grund der Aussagen seiner gefangenen Diener als Königsmörder in die Acht erflärt worden. Er flieht nach den Shetland-Inseln, bemächtigt sich dort zweier deutschen Schiffe, verliert eines derselben im Gesecht mit seinen Verfolgern und wird durch einen Sturm nach Norwegen verschlagen 1). Maria bleibt in Haft; ein im Dezember 1567 zusammenberufenes Parlament billigt diese Magregel mit der Begründung, daß ihre Schuld durch vertrauliche Briefe von ihr an Bothwell erwiesen fei. Im Frühjahr 1568 entflicht fie nach England und ruft Clifabeth's Sulfe an. Elifabeth sucht zu vermitteln; auf ihre Einladung erscheint Murray im Herbst 1568 in Dork; nach längerem Zögern legt er am 7. und 8. Dezember zu Westminfter dem englischen Bevollmächtigten die fraglichen Briefe vor, welche Maria's Schuld beweisen follen. Zugleich berichtet Morton ausführlich, wie diese Briefe am 21. Juni 1567 bei einem Diener Bothwell's, Dalgleish, gefunden worden feien.

Hier erhebt sich die Frage: Warum haben die Aufständischen diese Briefe nicht sogleich im Juni 1567 veröffentlicht und ihr Vorgehen dadurch vor aller Welt gerechtsertigt? Jur richtigen Beantwortung dieser Frage müssen wir zunächst zwei Vorsragen stellen, nämlich erstens, ob die Lords bei ihrer Schilderhebung von vornherein die Absicht hatten, Maria zu entthronen, und zweitens, ob sie nach der Gesangennahme Maria's in der Lage

<sup>1)</sup> Jenes Seegescht set Philippion (Rev. hist. 34, 236) irrig in die erste Hälfte des Juli. Es kann frühestens in den lepten Tagen des August skattgefunden haben, da die Nachricht davon am 12. September in Edinburgh eintraf. Bgl. die dei Ellis, Latter years of James Hepburn earl of Bothwell (London 1861) p. 9—10 abgedruckten Briese.

waren, die Untersuchung gegen alle am Königsmorde Betheiligten rücksichtslos zu führen. Dies fordert eine längere Erörterung.

Morton und seine Bundesgenossen bildeten nur den geringeren Theil des schottischen Adels; mächtige Familien, wie die Hamiltons und Gordons, hatten die Wassen für Maria ergriffen; andere, geführt von dem Grasen Argyle, hielten sich neutral.). Hätten sich nun die Insurgenten von Ansang an die Entthronung Maria's zum Ziel gesetzt, so war es mindestens sehr unvorsichtig, daß sie sich dei Carberry-Hill damit begnügten, die Königin allein in ihre Gewalt zu bringen, während der gesährlichste Gegner, Bothwell, mit seinen Truppen frei abziehen durste. Denn Bothwell hatte nun nicht bloß Gelegenheit, neue Streitfräste zu sammeln, sondern konnte jeht seinerseits als Bestreier Maria's auftreten und seine weiteren Unternehmungen damit legitimiren.

Wenn ferner Morton, Ruthven und Lindsay wirklich die moralischen Ungeheuer waren, zu denen sie von den heutigen Vertheidigern Maria's gestempelt werden, so muß man fragen: Bas hinderte jene Männer denn, die Königin bei Carberry-Hill sosort zu tödten? Sie hatten doch nach Riccio's Ermordung selbst ersahren, wie gesährlich Maria auch als Gesangene war, wie leicht sie ihre Gegner zu trennen und einzelne auf ihre Seite zu ziehen wußte. Im vorliegenden Falle konnte außerdem Maria den gegen sie gerichteten Bestrebungen die Spitze abstrechen, sobald sie sich entschloß, sich öffentlich von Bothwell loszusgagen und die Erhebung der Lords gegen ihn für gerecht zu erklären.

Wenn wir also bei Morton und seinen Genoffen die oben bezeichnete Absicht voraussetzen, so könnten wir ihr unvorsichtiges

<sup>1)</sup> Bgl. die Übersicht, die Bothwell in der Tenkschrift vom 5. Januar 1568 über die Parteien gibt Teulet S. 158. 1783. Bothwell führt hier allers dings Argyse und die übrigen Neutralen einsach als Anhänger Maria's auf.

<sup>2.</sup> Tieselbe Ersahrung machten die Lords schon im Juli 1567 bei ihrem Bundesgenossen Muthven. Bgl. Throgmorton's Bericht vom 14. Juli (Robertson, Hist. of Scotland 3, 253 der Baseler Ausgabe, und die Erzählung Nau's 'in Cardauns' Übersehung S. 62).

Berhalten nur begreiflich finden unter der weiteren Annahme, daß sie überzeugt waren, Maria würde auch als Gefangene ihre Sache nicht von der Bothwell's trennen, würde vielmehr durch ihre Weigerung Anlaß zu weiteren Maßregeln geben. Sine solche Überzeugung wäre aber nur dann begreiflich, wenn die Auftfändischen damals schon unwiderlegliche Beweise für ein zwischen Maria und Bothwell bestehendes Liebesverhältnis besessen hätten. Solche Beweise lagen aber am 15. Juni noch nicht vor<sup>1</sup>).

Daher bleibt für die Vorgänge bei Carberry-Hill nur eine Erflärung üffig, nämlich daß die Insurgenten damals wirklich nur Maria in ihre Gewalt bekommen wollten, um weitere Schritte gegen Vothwell wenigstens der Form nach mit der Autorität der Königin zu decken. Sollte dies aber geschehen, so mußte Maria wenigstens dem Namen nach Negentin bleiben. Erst der Viderftand, den sie allen Vorschlägen zur Trennung von Vothwell entgegensetzte, kompromittirte sie entscheidend und brachte die Lords zu dem Entschlusse, sie des Thrones zu berauben<sup>2</sup>).

Schon die Erwägung, daß Morton Maria schonen mußte, so lange er noch hoffen konnte, sie werde sich von Bothwell losssagen, macht es begreistich, daß er und seine Genossen die ihnen in die Hände gesallenen Briese zunächst geheim hielten und erst dann davon Gebrauch machten, als Maria sich unversöhnslich zeigte. Dazu kam nun, daß die von den Aufständischen in die Hand genommene Untersuchung gegen die Mörder Darnlen's noch durch Rücksichten anderer Art gehemmt wurde. Ginerseits galt es, das Bothwell sreisprechende Urtheil vom 12. April, auf

<sup>1</sup> Wenn wir nun gar mit Beffer und Cardauns annehmen, der berbündete Adel habe Maria zur Heirat mit Bothwell gezwungen, um die Königin dann zu verderben, so ist das Benehmen der Ausständischen bei Carberry-Hill eine unbegreisliche Thorbeit.

Diese Annahme frijtt ich auf die wiederholten öffentlichen Erflärungen der Aufffändischen und wird durch den Nachweis, daß zwischen Maria und Bothwell wirklich ein Liebesverhältnis bestanden hat, nicht beseitigt. Tenn selbst wenn die Lords von vornherein ein solches Verhältnis vermutheten, so konnten sie doch ihr politisches Vorgeben nicht darauf gründen, so lange sie nicht positive Beweise besassen: solche aber gab ihnen erst das Verhalten Maria's nach dem 15. Juni.

welches er sich ja immer berufen konnte, als unrichtig zu erweisen, andrerseits aber mußte aus politischen Rücksichten die Untersuchung auf Bothwell allein eingeschränkt werden.

Die Verschwörung, welcher Darnlen zum Opfer fiel, umfaßte einen großen Theil des schottischen Adels. Morton selbst hatte pon ihr Kenntnis gehabt, einer seiner Verwandten, Archibald Douglas, persönlich an dem Morde Theil genommen. In gleicher Lage wie Morton befanden fich Lethington und James Balfour, awei Männer, beren Beiftand den Aufftandischen unentbehrlich mar. Por allen aber maren die beiden mächtigften Säuptlinge des Hochlandes, Huntly und Araple, Bothwell's Mitverschworene. Diefe Männer find trot aller gegen fie vorliegenden Beweise niemals förmlich angeflagt worden. Bir muffen dabei bedenken, daß Schottland im 16. Jahrhundert noch alle Schattenseiten bes mittelalterlichen Feudalstaates zeigte. Bei den friegerischen Clans der Hochlande galt der Säuptling mehr als der König; wer follte Argyle und huntly inmitten ihrer Campbells und Gordons verhaften, um fie nach Edinburgh vor Gericht zu führen? Die Streitfräfte, über welche Morton und seine Benoffen im Juni 1567 verfügten, reichten dazu nicht aus; man mußte also versuchen, jene Männer von Bothwell zu trennen, indem man letteren allein als den Mörder Darnlen's hinftellte. Sier fam noch ein weiterer Umstand in Betracht. Nach dem Teudalrechte hatte Bothwell durch die gewaltsame Entführung Maria's, feiner Lehnsherrin, ein ebenso schweres Berbrechen begangen wie durch die Ermordung Darnlen's, und feine Schuld wurde dadurch nicht geringer, daß Maria selbst mit der Entführung einverstanden war 1). Die Raffettenbriefe zeigen nun, daß huntly an biefer

<sup>1)</sup> So wurde 3. B. in England 1562 Lord Hertford als Versührer einer königlichen Prinzessiin, Katharina Gren, bestraft, obwohl er unzweisels hast im Ginverständnis mit der Versührten gehandelt hatte. Mehrere, die gleiche Anschauung aussprechende Sähe mittelalterlicher Lehnrechte sinden sich bei E. U. Grupen, von der Teutschen Fran, S. 187 sf. Wenn also das schottische Parlament im Dezember 1567 Bothwell wegen gewaltsamer Entssührung der Königin ächtet, so kann dies nicht, wie Philippson es thut (Rev. hist. 34, 232) als Beweis gegen die Echtheit der Kassettenbriese verwendet werden.

Entführung betheiligt war. Gine Veröffentlichung der Briefe würde ihn also ebenso wie Bothwell getroffen und zum Berzweiflungskampfe gegen die Ausständischen getrieben haben.

Diese Betrachtungen nöthigen uns, die beiden oben gestellten Vorfragen zu verneinen und anzunehmen, daß Morton durch die politisch gebotene Rücksicht zunächst auf Maria, dann aber auf die Mitschuldigen Bothwell's gehindert wurde, von den Briesen unbeschränkten Gebrauch zu machen.

Bedenken gleicher Art hielten im Sommer und Berbst 1568 Murray ab. den Engländern die Originalbriefe jogleich mitzutheilen. Das bisherige Verhalten Elisabeth's ließ Die Frage offen, ob sie nur zwischen Maria und Murran vermitteln ober ob sie als Richterin auftreten wollte. Im ersteren Fall mußte Murray alles unterlassen, was den Bruch zwischen ihm und Maria unbeilbar machen fonnte; er hätte sich sonst völlig in Elijabeth's Sand gegeben, um vielleicht wieder, wie 1565, geopfert zu werden. Im anderen Falle dagegen übernahm Elijabeth mit dem Richteramte zugleich die Verpflichtung, den als schuldig erfannten Theil auch zu strafen. In diesem Sinne stellte Murray bei Eröffnung der Porter Konferenzen vier Vorfragen an die englischen Kommissäre und gestattete benselben dabei einen vertraulichen Einblick in das gegen Maria vorhandene Beweismaterial. Der Bergog von Norfolt, der die Konfereng leitete, gewann baraus den Eindruck, daß im Interesse Maria's, die ja von dem katholischen Adel Englands als Thronerbin betrachtet wurde, die Erhebung einer förmlichen Anklage vermieden werden muffe. Er bemühte fich daher, einen gütlichen Ausgleich zwischen ihr und Murray zu Stande zu bringen. Murray ging barauf ein, und die Konjerenz gerieth in's Stocken. Dies entsprach aber nicht den Absichten Glijabeth's, welche selbst die Entscheidung in der Sand zu behalten munichte. Gie griff daher ein, verlegte die Konferenzen von Dorf nach Westminster und nöthigte Murray durch die Drohung, ihn fallen zu laffen, zur Erhebung der Unflage gegen Maria 1).

<sup>1)</sup> Bgl. Gaedete, Maria Stuart S. 191—196 und meine Schrift, über Buchanan's Darstellung der Geschichte Maria Stuart's (Bonn 1882) S. 73—75

Die vorstehenden Betrachtungen dürften gezeigt haben, daß Murray in der That dringende Gründe hatte, Maria jo lange wie möglich zu schonen. Sein zögerndes Vorgehen darf daher nicht als ein Beweiß gegen die Echtheit der Briefe aufgefaßt werden. Ebenso wenig fonnen die Nachrichten, welche wir aus ber Zeit vor dem 7. Dezember 1568 über die Briefe befiten, zu einer Kritif der uns vorliegenden Texte verwandt werden, da Morton und Murran aus den angeführten Gründen den fremden Diplomaten nur unvollständige Mittheilungen über die Briefe machen konnten. Wenn also Hosack, Bekker und Philippion aus dem Umstande, daß jene Rachrichten sowohl unter einander wie acgenüber den uns vorliegenden Texten der Briefe eine Reihe von Widersprüchen ausweisen, auf eine allmählich fortschreitende Fälschung schließen, jo begehen sie damit einen methodischen Tehler. Jener Schluß wäre nur dann berechtigt, wenn wir eine vertrauliche Korrespondenz zwischen Murray und Morton oder Lethington bejäßen und in ihr derartige Widersprüche fänden 1). Die fritische Untersuchung der Briefe hat vielmehr von den uns vorliegenden Terten auszugehen und zu fragen: Widersprechen diese Texte der Angabe Murray's, daß die Briefe von Maria her= rühren und in der Zeit zwischen dem 21. Januar und 24. April 1567 von ihr an Bothwell gerichtet sind?

Bei Beantwortung dieser Frage mussen wir an die Untersiuchungen H. Breßlau's anknüpfen. Dieser weist nach, daß einmal die vorhandenen englischen und schottischen Texte sich als übersetzungen aus dem Französischen kennzeichnen und daß ferner

In der jonjt jehr brauchbaren Zujammenstellung der Konserenzatten von B. Sepp, "Maria Stuart und ihre Ankläger zu York, Westminster und Hamptonevurt" München 1884) ist leider das über jene geheimen Untershandlungen zwischen Norsolf und Murran vorliegende Material nicht besrücksichtigt.

<sup>1</sup> Lgt. die Ausführungen Henderson's Z. 13—32. Über den viels besprochenen Bericht des spanischen Gesandten de Silva vom 2. August 1568 hat Gaedese das richtigste Urtheil gesällt (H. J. 50, 114). Auch B. Sepp hat in seiner letzten Schrift Der Driginaltert der Kassettenbriese) die Aussischungen Philippson's in mehreren Punkten widerlegt (vgl. H. J. 61, 551).

die vier Briefe, deren frangösischer Originaltert uns abschriftlich erhalten ift, nach Stil und Sprache genau mit den fonst befannten eigenhändigen Briefen Maria's übereinstimmen. S. Cardauns suchte allerdings Breftlan's Beweissührung zu entfräften, indem er zu einem großen Theile der von Breklau bervorgehobenen sprachlichen Wendungen Parallelstellen aus anderen frangofischen Briefen des 16. Jahrhunderts beibrachte. Er glaubte damit zu zeigen, daß man aus jenen Wendungen nicht nothwendig auf Maria als Berjafferin der Briefe schließen durje. Dabei übersah er jedoch, daß es sich hier nicht um Schriftstücke unbefannter Herfunft handelt, deren Verfasser wir erst aus Sprache und Inhalt errathen müßten, jondern daß über den Uriprung der Briefe gang bestimmte Rachrichten vorliegen. Wenn die Briefe nicht von Maria herrühren, jo können jie nur in dem Rreise Murran's entstanden sein. Cardauns hätte also weiter nachzuweisen gehabt, daß gewisse Wortverbindungen in ihnen den echten Briefen Maria's fremd und dagegen der Korreipondenz Murran's, Morton's oder Lethington's eigenthümlich seien. Reiner der neueren Forscher, welche die Echtheit der Rassetten= briefe bestreiten, konnte bis jest diesen Rachweis führen. Da= gegen versuchte Philippion das von Breglau festgestellte Verhältnis der Texte in Frage zu ziehen und zu zeigen, daß der frangofische Driginaltert eine Übersetung aus dem Schottischen sei. Dieje Anjicht ist jedoch von B. Sepp und Henderson ichlagend widerleat worden.

Es bleibt somit nur noch zu untersuchen, ob etwa der Inshalt der Rassettenbriese derart ist, daß er nicht von Maria herrühren kann.

Maria jelbst hat allerdings stets bestritten, derartige Briese geschrieben zu haben; aber wir können sie in einem ähnlichen Falle direkt einer Lüge übersühren. Im Januar 1569 legte Murran der englischen Regierung zwei Briese vor, welche Maria noch während der Konserenz an ihre schottischen Anhänger gestichtet hatte und welche schwere Beleidigungen gegen Elisabeth entshielten. Maria wurde von Elisabeth darüber zur Rede gestellt und erklärte: "Was die Briese betrifft, so habe ich keine Kenntnis

davon und schrieb niemals so leere Phantasien." Nach E. Bekker's Untersuchungen ist jedoch an der Echtheit jener Briefe nicht zu zweiseln<sup>1</sup>). Hat Maria nun in diesem Falle gelogen, so dürfen auch ihre Außerungen über die Kassettenbriese nur mit Mißtrauen aufgenommen werden.

Es würde sich nun fragen, ob etwa der Inhalt der Kassettenbriefe anderweitig seststehenden Thatsachen widerspricht.

Runächst sind hier dronologische Fragen zu lösen. Nur einer der Briefe ift datirt, und zwar aus Glasgow, Sonnabend früh. Diefer Connabend war der 25. Januar 1567. Beffer, Cardauns und Philippion glaubten nun aus den von Maria ausgestellten Urfunden nachweisen zu können, daß Maria nicht por dem Abend des 25. in Glasgow eingetroffen, jenes Datum also falsch sei. Nun ift es allerdings richtig, daß wir für das Mittelalter das Itinerar der Könige aus den Daten der Urfunden feststellen, weil damals die Kanglei den Konig in der Regel bealeitete. Für das 16. Sahrhundert trifft dies aber nicht mehr Bu. So lange uns feine aus Glasgow felbst batirten Urfunden Maria's befannt sind, fonnen wir aus den von Philippson zusammengestellten Daten nur schließen, daß Maria's Ranglei bis 3um 24. in Edinburgh arbeitete, von da nach Linlithgow ging und dort bis zur Rückfehr des Königspaares blieb. Die Abreife Maria's von Edinburgh ift vielmehr nach den Tagebüchern zweier Edinburaber Bürger auf den 20. Januar zu jegen. Den 21. über scheint Maria in Linlithgow geblieben und von dort am 22. nach Schloß Calendar (bei Falfirt) gegangen zu fein; am 23. traf sie Abends in Glasgow ein 2).

<sup>&</sup>quot;) Die beiden Briese sinden sich bei Labanoff, Lettres 2, 244—253, das vom 27. Januar datirte Entschuldigungssichreiben Maria's, worin sie die Briese ableugnet, ebenda S. 287—289. Über den Sachverhalt vgl. Mignet 2, 317 und E. Better, Maria Stuart, Darlen, Vothwell S. 245—248. B. Sepp will jene Ableugnung auf die Kassettenbriese beziehen (Maria Stuart und ihre Antläger S. 116); aber über diese war Maria damals noch gar nicht zur Rede gestellt worden.

<sup>2)</sup> Bgl. Sepp, der Driginaltert S. 31, und Henderson im Athenæum 1887 no. 3130 p. 537, sowie The casket lettres p. 86.

In einem anderen Buntte muffen wir allerdings den Ausführungen Philippfon's beiftimmen, nämlich darin, daß die Briefe III, IV und V (nach Breflau's Zählung) nicht in Glasgow. und die Briefe VI, VII und VIII nicht während der furgen Beit vom 21, bis 24. April in Stirling geschrieben fein konnen. Dieser Umstand beweist jedoch nichts gegen die Echtheit der Briefe. Denn die Gintheilung in fünf Glasgow- und drei Stirling-Briefe rührt überhanpt erst von den Herausgebern her. Nach dem jog. Tagebuch Murray's find vielmehr nur die beiden erften Briefe in Glasgow, ein dritter bagegen am 21. Januar in Linlithgow und ein vierter am 7. Februar in Edinburgh, als Maria in Kirk-oj-Field übernachtete, geschrieben. In der That deutet namentlich eine Stelle des Briefes IV auf Edinburgh als Drt der Abfaffung. Die Schreiberin hofft auf ein perfonliches Zusammentreffen mit bem Adreffaten; fie fordert letteren auf, ihr am anderen Tage zeitig sein Befinden melden zu laffen und Acht zu geben, ob der Bogel aus seinem Käfig kommen wird, wo er ohne seinen Gesellen ailein bleibt. Gie vergleicht sich also mit einem gefangenen Bogel und wünscht den Geliebten zu finden; mit anderen Worten, Maria gibt Bothwell für den nächsten Morgen ein Stelldichein 1). Auch das im Eingang des Briefes erwähnte Berbot Bothwell's, ihm weitere Botichaften und Briefe ju jenden, hat nur dann Sinn, wenn beide fich in Edinburgh befanden und Bothwell fürchtete, ihr Geheimnis tonne verrathen merden.

Ist also der eine Brief sicher in Sdinburgh geschrieben, so steht nichts im Wege, auch die übrigen fünf auf die ganze Zeit vom 28. Januar bis 23. April zu vertheilen. Wir sind dabei auch nicht an die in Murray's Tagebuch gegebenen Ansähe gebunden; denn der Versasser dieses Aktenstückes konnte zu seinen Datirungen nur kommen, indem er die Briese mit den ihm anders

<sup>1,</sup> Diese Stelle ist den Übersetzern unverständlich gewesen, da in Maria's Briesen ou und où nicht von einander zu unterscheiden sind. Wenn man ou hier mit "oder" übersett, so ergibt sich eine, wie Sepp mit Recht sagt, unsinnige Gedankenverbindung. (Sepp, Tagebuch 2, 46).

weitig befannten Thatsachen verglich. Er konnte dabei ebenso gut wie jeder spätere Forscher einen Irrthum begehen. Wenn also in dem Tagebuch zum 21. April bemerkt wird, Maria habe aus Stirling die auf ihre Entführung bezüglichen Briefe geschrieben, so ist das nur eine irrige Konjektur des Verkassers.

Daß in dem letzten Briefe Huntly bereits als Bothwell's gewesener Schwager bezeichnet wird, obwohl Bothwell's Che damals formell noch nicht geschieden war, entspricht ganz der leidenschaftlichen Stimmung, welche in den Briefen herrscht. Ebenso wenig kann es bestemden, daß Bothwell in diesen Briefen schwankend und unentschlossen erscheint und von Maria vorwärts getrieben wird. Die Geschichte weist genug Beispiele auf, daß auch Männer von schrossem, rücksichtslosem Charakter bedenklich wurden, wenn sie selbständig und mit voller Berantwortung ein Unternehmen von unberechenbarer Tragweite aussiühren sollten.

Indessen sind dies alles Dinge von minderer Wichtigkeit: das Hauptaraument Philippion's besteht darin, daß durch H. Breklau Die Unechtheit des langen Glasgow - Briefes entscheidend nachgewiesen sei und daß dieser Umstand allein die Echtheit der übrigen Briefe zweifelhaft mache. Run find aber ber Beweis= führung Breglau's durch spätere Forschungen zwei wesentliche Stüten entzogen worden. Zunächst hatte Breflau die in dem fälschlich jo genannten Tagebuch Murray's gegebenen Daten als unbedingt zuverläffig angenommen. Aber Gaedete, Cardauns und Philippion jelbst wiesen nach, daß dieses Altenstück zahl= reiche Frrthümer enthält. Sodann hatte Breflau aus der theil= weise wörtlichen Übereinstimmung zwischen dem langen Glasgow-Bricfe und Crawford's Aussage zwar mit Recht geschloffen, daß eines dieser Aftenstücke unter Benugung des anderen ausgearbeitet sein musse; er hatte aber dabei nicht beachtet, daß Crawford selbst das von ihm in Westminster vorgelegte Schriftstück nicht für seine Driginalnotizen, sondern für eine spätere, von ihm veranlaßte

<sup>1)</sup> Ich will hier nur daran erinnern, wie zögernd der alte Dessauer vor der Schlacht bei Kesselsdorf operirte und welch' scharfen Tadel er sich dadurch zuzog.

(also nicht angefertigte) Ausarbeitung erklärt!). Erawford's Aussfage hatte überhaupt nicht etwa die Bestimmung, die Schtheit des langen Glasgow-Brieses zu bestätigen, sondern vielmehr zu zeigen, daß Darnley troß aller ihm früher zugesügten Kränkungen seiner Gemahlin blindlings vertraute und das sichere Glasgow verließ, ohne auf die Warnungen der Seinigen zu achten. Damit beantwortet Erawford die naheliegende Frage, warum Graf Lennox seinen Sohn habe ziehen lassen. In Bezug auf denjenigen Theil seiner Aussiage nun, welcher die Unterredung Darnley's mit Maria schildert, hat Erawford in Westminster ausdrücklich hervorgehoben, daß derselbe nur seinem wesentlichen Inhalte nach (in effect and substance) mit den ihm von Darnley gemachten Mittheilungen übereinstimme. Man sieht, wie bestimmt er die Grenze seines Sides bezeichnet.

Immerhin bleiben noch einige von Breglau und Philippson gegen die Schtheit des langen Glasgow-Briefes vorgebrachte Bebenken zu erörtern, welche Henderson nicht völlig entfräftet hat.

Der Brief ist in zwei Abjätzen geschrieben; der erste Theil am Abend nach Maria's Ankunft in Glasgow, der zweite am folgenden Nachmittage. Indessen sinden sich schon im ersten Theile zwei Bemerkungen, welche erst am folgenden Tage entstanden sein können. Diese Bemerkungen erklärt Sepp mit Recht für Nachträge, welche Maria an den Kand des Papieres gesetzt hat²). Begreislich sind solche Unregelmäßigkeiten eben nur, wenn der Brief in der That von Maria herrührt, nicht aber, wenn ein Fälscher ihn aus der Aussage Crawford's und einigen unter Maria's Papieren gesundenen Notizen zusammengestellt hätte: denn ein Fälscher würde seinem Machwert doch sedenfalls den einheitlichen Charafter gewahrt haben.

<sup>1)</sup> Bgl. das Prototoll bei Sepp, Maria Stuart und ihre Ankläger S. 97—98. Der Nachweis, daß Crawford den langen Glasgow-Brief stellensweise ganz mißverstanden hat, ist H. 3. 65, 175 erbracht. Man sieht, daß der neuerdings so sehr berabgesente Gaedeke doch da, wo er sich auf die Aritikeinzelner Aktenstücke einließ, seineres Berständnis und richtigeres Urtheil bewiesen hat als seine Gegner.

<sup>2)</sup> Sepp, der Originaltert 3. 26.

Breflau und Philippion finden ferner einen Widerspruch mischen Murran's Tagebuch und ben beiden Glasgowbriefen darin, daß nach dem Tagebuche Bothwell am 24. in der Nacht Edinburgh verließ, um nach Liddesdale zu gehen, Maria alfo auf die gahlreichen Fragen, welche sie in dem ersten Briefe an Bothwell ftellt, nicht vor ihrer (bem zweiten Briefe zufolge auf ben 27. Januar festgesetzten) Abreise von Glasgow eine Antwort erwarten fonnte. Run fagt aber Maria in feinem der Briefe, daß fie die Antwort in Glasgow erwarten wolle. Schon im ersten (bem langen) spricht fie vielmehr die Absicht aus, Darnlen nach Craigmillar zu bringen, Dieje Reije mußte bei Darnlen's Auftand mindestens zwei Tage in Unspruch nehmen. Da= her hofft Maria dem kurzen Briefe zufolge am 29. Darnlen nach Craigmillar zu bringen; fie jelbst will von dort nach Edin= burgh gehen, wenn sie nichts anderes hört. Sie erwartet die Untwort also in Craigmillar. Gben diefer hier ausgesprochene Entichluß, von Craigmillar nach Edinburgh zu gehen, - ein Entichluß, der mit einem förperlichen Leiden begründet wird -, ift offenbar die Veranlaffung zu dem furzen Glasgowbriefe gewesen und rechtsertigt die Absendung des letteren wenige Stunden nach bem ersten1). Wir muffen dabei noch beachten, daß der lange Brief direft, der furze auf einem Umwege an Bothwell gelangte. Paris, der Überbringer des ersteren, mußte seinen früheren Berren zu finden wiffen; Beaton, der den zweiten Brief mitnahm, ging zu einem Gerichtstage nach Edinburgh, blieb also dort und gab bas Schreiben zur Bejorgung weiter an Lethington2). Wenn

<sup>1,</sup> Tazu kommt, daß Maria, wie sie hier ausspricht, am 24. vergeblich aus Nachricht aus Edinburgh gewartet hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>, Für den Umstand, daß der Name Lethington's in der schottischen Übersetzung sehlt, hat Breßsau (in Raumer's Taschenbuch VI. F. 1, 71) die einzige bestiedigende Erklärung gegeben. Wenn dennoch Karlowa und Phissippion annehmen, die auf Lethington bezüglichen Worte seien erst nachträglich von Murray in den Brief gesetzt, um Lethington den Engländern gegenüber verdächtig zu machen, so verkennen sene Forscher die Stellung beider Männer zu einander. Taß Lethington zu Bothwell's Mitverschworenen gehörte, wußte man längst aus den Geständnissen der hingerichteten Königsmörder; nur Murray's mächtige Hand konnte ihn vor der Rache des Hauses Lennox

nun Maria nach Paris' Abreise jenen oben erwähnten Entschluß faßte, so mußte sie allerdings die nächste Gelegenheit benuten, ihn Bothwell mitzutheilen, damit Paris womöglich die Antwort auf beide Briese zurückbringen konnte.

Der lette von Breglau und Philippion hervorgehobene Grund gegen die Echtheit des Briefes beruht auf einer ber jog. Dispositionsnotizen. Am Ende des ersten, am 23. Januar geichriebenen Theiles folgen plöglich und unvermittelt abgebrochene Sate ohne Bradifat, welche eine Art Disposition zu der vorhergehenden Erzählung bilden. Die Schreiberin ertlärt später jelbst, daß fie an jenem Abend genöthigt war, das Papier, auf bem die Notigen ftanden, mit zu dem Briefe zu verwenden. Auffällig ift dabei nur, daß fie jene Sage nicht vorher durchstrichen oder sonst unlesbar gemacht hat und daß die Ilberseger dieselben ohne Bedenken mit aufnehmen konnten, obwohl fie offenbar nicht in den Text gehören. Dieses Bedenken findet jedoch eine ein= fache Erflärung. Will man ein Blatt ober einen Bogen, beffen Ropfende schon beschrieben ift, anderweitig verwerthen, jo ift es bas Ginfachste, wenn man bas Papier jo umdreht, bag bas bisherige Ropfende zum Fußende, die bisherige Vorderseite aber zur Rucheite wird. Man braucht bann die altere Schrift nicht erft ju durchstreichen und vermeidet doch, daß fie, den Zusammen= hang störend, zwischen die jungere kommt; denn sie steht ja verfehrt. Nur wenn Maria jo verfuhr, wird der von den Ilbersetzern begangene Fehler verständlich.

Nun steht am Schlusse des zweiten Brieftheiles in der schottischen Überschung zunächst Remember zow of the purpois of the Lady Reres und dann wieder eine Reihe abgerissener Notizen: Of the Inglismen. Of his mother. Of the Erle of Argyle. Of the Erle of Bothwell. Of the ludgeing in Edinburgh. Alles dieses sehlt dagegen in dem englischen Texte. Eine solche Abweichung wäre nicht zu erklären, wenn diese Bemerkungen ebenso wie die ersten Notizen unmittelbar

ichüten. Bollte Murran ihn verderben, jo brauchte er ihn nur der Blutrache preiszugeben.

unter bem Briefe gestanden hatten. Dies durfte indeffen nicht ber Kall gewesen sein. 2018 die schottische Übersetzung am 9. Oft. 1568 in Dork ben englischen Kommissären vorgelegt wurde, er flärten Murran's Abgefandte Dieje zweite Rotizenreihe als eine Beglaubigung für den Überbringer. Dieje Auffaffung ift offenbar irrig, fann uns aber auf die richtige Spur leiten. Sie war nur dann möglich, wenn die Notigen nicht innerhalb des versiegelten Briefes, sondern auf der Außenseite gestanden haben. Da nun die Briefbogen im 16. Jahrhundert gewöhnlich nicht in Couverts gesteckt, sondern einfach zusammengefaltet und verfiegelt wurden, jo mußte der Text stets auf der vorletten Seite abichließen; die lette Seite dagegen, welche ja die Stelle bes Couverts vertrat, fonnte außer Siegel und Adresse nichts aufnehmen, was zum Briefe felbft gehörte. Wenn nun Maria am Ende ihres Briefes ebenjo wie vorher ein schon beschriebenes Blatt verwandte, jo famen die älteren Notizen an den Jus der Rückseite zu steben und fielen beim Zusammenfalten zum Theil noch nach außen, an die Stelle, wo gewöhnlich die Adresse stand. Daraus erflärt fich sowohl der Irrthum der Schotten, als auch das Fehlen dieser Notizen in der englischen Übersetzung, die nach späteren, berichtigten Abschriften hergestellt wurde.

Breßlau und Philippson lassen nun die ganze zweite Notizenrcihe von "Remember zow" abhängen und sinden es unerstärlich, daß Maria in einem für Bothwell bestimmten Briese sich
selbst oder den Adressaten aurede "Gedenke des Grasen Bothwell". Ist jene Auslegung richtig, so können die Notizen überhanpt nicht als Disposition gesaßt werden. Denn daß man sich
selbst mit "erinnere dich" anredet, kommt wohl in der Poesie
vor, aber nicht im praktischen Leben. In der That werden auch
die einzelnen Notizen im zweiten Theise des Brieses nicht weiter
ausgesührt; Maria erwähnt nur kurz, daß sie mit Darnsey über
die Engländer, über Bothwell und Argyle gesprochen hat. Bon
Darnsey's Mutter ist im ganzen Briese nicht die Rede, von der
Wohnung zu Edinburgh nur mittelbar, insosern als Maria Darnse len mitgetheilt hat, sie wolle ihn nach Craigmillar bringen.
Andrerseits müssen bei unserer Erklärung diese Notizen älter sein als der Brief, fonnen also nicht als eine an den Adreffaten gerichtete Rachschrift aufgefaßt werden. Wir haben hier zwei Mög= lichkeiten vor uns. Entweder hängt wirklich die ganze Reihe von remember zow ab; dann haben wir hier eine frühere, uns jest unverständliche Aufzeichnung, welche für Maria werthlos geworden war und daher in der angegebenen Weise als Dectblatt verwendet werden fonnte. Dder aber: der Sat "remember zow of the purpois of the lady Reres" ift, wie Gaedeke annimmt, ein Postifript, welches Maria am Schlusse des Briefes hinzufügte. Schrich fie dieje Worte z. B. an den oberen Rand des Bapiers, jo famen sie bei der Faltung noch nach innen, waren also vor Beichmutung beim Transport geschütt. Die anderen Rotizen sind dann Punkte, welche Maria sich vor ihrem Gespräch mit Darnley aufgezeichnet hatte, um als Grundlage für die Unterredung zu dienen. Sie können dann nicht von "remember zow" abhängen, weil sie eben viel früher geichrieben find; der jest bestehende grammatische Zusammenhang beruht also auf einem Bersehen des Übersetzers1).

Philippion hat endlich noch eine Anzahl angebticher innerer Gründe gegen die Echtheit des Briefes zusammengestellt. Zunächst findet er, die aussührlichen Mittheilungen Marias über
ihr Gespräch mit Darnley seien für Bothwell werthlos gewesen. Bir müssen dagegen fragen: Erwartete Bothwell denn von vornherein, daß Darnley mit Maria zurücksehren würde? Cardauns
hat die sehr richtige Bemerkung gemacht, daß Maria, statt zu
locken und zu schmeicheln, mit ernsten Vorstellungen beginnt,
während Darnley sich gleich auf's Bitten legt²). Nach der
troßigen Haltung, die Darnley bis dahin eingenommen hatte,
waren ernste Vorstellungen in der That eher geeignet, ihn zu
reizen als zu versöhnen. Kam es aber bei dieser Gelegenheit
zum völligen Bruche zwischen beiden Gatten, so fiel die ganze

<sup>1)</sup> In diesem Puntte tann ich der Ansicht Henderson's, welcher die Notizen für eine an Paris, den Überbringer des Briefes, gerichtete Weisung hält, nicht beistimmen.

<sup>2)</sup> Cardauns, der Sturz Maria Stuarts S. 34. Hiltorijde Zeitidrift N. F. Bb. XXX.

Schuld auf Darnley, während Maria in den Augen der Welt gerechtsertigt war und eine förmliche Chescheidung herbeisühren konnte. Die Annahme liegt nahe, daß Maria dies mit ihrem Auftreten beabsichtigt hat und durch Darnley's schnelle Nachsgiebigkeit überrascht worden ist. Auch beweisen die Aussagen der Diener Bothwell's, daß bei Darnley's Kücksehr nach Sdinburgh die Frage, in welcher Beise der Schlag gegen ihn gesührt werden sollte, noch gar nicht entschieden war. Dies stimmt aussallend dazu, daß Maria in dem langen Glasgow-Briese so unssicher und rathlos erscheint, alle Äußerungen Darnley's mittheilt und um Anweisungen für ihr Verhalten bittet.

Wenn Philippion schließlich den ganzen Ton des Briefes umweiblich und einer Frau unwürdig findet, fo läft fich dies subjektive Urtheil schwer begründen, da wir hier immer Gefahr laufen, das 16. Jahrhundert mit dem Makstabe unserer Zeit zu meffen. Die Scene zwischen Maria und Lord Livingstone 3. B., welche Beffer. Onden und Philippion für ifandalös erklären, beruht auf der in den Erzählungen der Königin von Navarra und in den Gejprächen des Erasmus erwähnten Sitte, daß Fürstinnen und adeliche Damen sich von einem Cavalier stützen ließen1). Wir fonnen ferner darauf hinweisen, daß Maria in ihrem Briefe an Elijabeth vom November 1584 doch mit einem gewissen Behagen die pikanten Erzählungen der Gräfin Shrewsbury wiedergibt und daß gewiffe Mittheilungen ihres Sefretars Man, welche ihres intimen Charafters wegen nur von Maria jelbst herrühren können, wenig Zartgefühl verrathen2). Die zahlreichen Liebesbetheuerungen des langen Glasgom-Briefes aber hält gerade der eifrigste Bertheidiger Maria's, Sepp, für echt, nur daß sie nicht an Bothwell, sondern an Darnley gerichtet sein ioffen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>/<sub>j</sub> Heptaméron nouv. 70. Crasmus colloqu. fam, in dem Ocipradi: Senatulus sive γεναικοσενέθοιον.

<sup>2)</sup> Zeine Bemerfungen über den finnsiden Zug in Maria's Charafter finden fich bei M. Philardte Chasles, Études sur W. Shakespeare, Marie Stuart et l'Arétin.

Erweisen sich somit die bis jetzt gegen die Echtheit der Briefe vorgebrachten Gründe als nicht stichhaltia, so haben wir noch zu fragen, ob die Briefe denn das wirklich beweisen, was Murran aus ihnen beweisen wollte? Murray hatte in seiner Unflage= ichrift Maria als "Mitwisserin, Rathaeberin, Erfinderin, Anstifterin und Anordnerin" des von Bothwell an Darusen verübten Mordes bezeichnet1), also behauptet, daß Bothwell in der Ausführung des Attentats nur Anweisungen Maria's befolgt habe. Dies aber läßt sich aus den Raffettenbriefen nicht erweisen; dieselben zeigen vielmehr, daß Maria bis zum letten Augenblick über die von Bothwell getroffenen Magregeln im Unflaren war. Gang anders ift es nachher in Bezug auf die Ent= führung; hier ordnet sie felbst die Einzelheiten an. Daraus er flärt sich eben, warum Murray der englischen Regierung die Briefe nicht gleich im Driginal vorlegen, sondern erft wissen wollte, ob Glifabeth und ihre Rathe aus dem Text der Briefe dieselbe Folgerung zögen wie er2). Hierin liegt zugleich ein in= direfter Beweis der Echtheit; denn ein Galicher wurde fein Werf der Anklage beffer angepaßt haben.

Morton's Behauptung, daß die Kassettenbriese unter Papieren Bothwell's vorgesunden seien, wird noch durch zwei äußere Umstände bestätigt. Als die Kassette in Westminster vorgelegt wurde, enthielt sie außer den Liebesbriesen, Sonetten und Eheversprechen auch einige Schriftstücke, welche sich auf Bothwell's Prozeß und Freisprechung am 12. April 1567 bezogen. Es waren lauter solche Schriftstücke, welche dem Angeklagten zugestellt werden mußten; sür die Frage nach der Schuld Maria's hatten sie keine Bedeutung. Andrerseits enthielt die Kassette keine Antworten Bothwell's; denn solche konnten sich nicht unter Bothwell's, sondern nur unter Maria's Papieren sinden. Es ist

<sup>1</sup> Sepp, Maria Stuart und ihre Ankläger 3. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er bot dabei schottische Übersetzungen an, weit unter den englischen Räthen die Kenntnis des Französischen nicht allgemein war: s. Sepp, der Rücklaß Maria Stuart's S. 98 Ann. 10. Etisabeth selbst sand es ansiallend, daß Maria's Abgesandter James Melvil iranzösisch anitatt schottisch mit ihr sprach Mémoires de Jaques Melvil 1, 144 der jranzösischen Ausgabe.

aber nicht abzusehen, warum ein Fälscher nicht solche Antworten cbenso gut wie Briese Maria's hätte herstellen sollen; Murrah hatte vielmehr das größte Interesse, auch Briese Bothwell's vorstegen zu können; das Fehlen derselben spricht also gegen die Annahme einer Fälschung. Wahrscheinlich hatte Maria die Briese Bothwell's sosort vernichtet, wie es jede Frau in ihrer Lage thun wird.

Können wir somit nach den angesührten Gründen die Unsicht, daß die gegenwärtig vorliegenden Texte der Briefe ganz oder theilweise gefälscht seien, nicht theilen, so haben wir noch den übrigen Inhalt der Kassette in's Auge zu fassen. Zunächst tommen hier die Liebessonetten in Betracht. Brantome, der seurige Lobredner Maria's, erklärte dieselben sür zu plump, als daß sie von ihr herrühren könnten. Ich möchte diesem Urtheil sedoch entgegenhalten, daß ein neuerer französischer Schriftsteller, der seinsinnige M. Philarète Chasles, auch in der vielbewunderten Elegie Marias auf den Tod Franz' II. die Ausdrucksweise hart und die Gedanken gewöhnlich (vulgaire) sindet.). Außerdem enthalten die Sonetten keinen Hinweis auf das Attentat; dieser Umstand spricht gegen die Annahme einer Fälschung. Wir wenden uns daher gleich zu den Eheversprechen.

2. Maria's Cheversprechen gegen Bothwell und die Stellung der Königin zum sogenannten Linslies Bond. — Außer den Briesen und Sonetten, sowie den auf Bothwell's Prozeß bezüglichen Attenstücken enthielt die Kassette noch zwei schriftliche Cheversprechen Maria's gegen Bothwell. Während Sepp die Echtheit derselben im ganzen vertheidigt, erstärt Philippson sie für Fälschungen, beruft sich aber dafür ledigslich auf die Autorität Hosack's. Hier ist eine genauere Untersuchung nothwendig.

<sup>1,</sup> Études sur W. Shakespeare, Marie Stuart et l'Arétin p. 23.

<sup>2)</sup> Zepp, Maria Stuart und ihre Antläger S. 84—88 (hier jind die Texte beider Schriftstüde abgedruckt). — Philippson, Revue historique 39, 255 no. 4.

Das erste Schriftstiek war in französischer Sprache abgefaßt, undatirt, von Maria unterzeichnet; Maria erklärte darin, da ihr Gemahl todt sei, niemand anders als Vothwell heiraten zu wollen.

Nach dem Protofoll der Sitzung vom 7. Dezember 1568 vermutheten Murray und seine Kollegen, daß dieses Cheversprechen noch vor Darnlen's Ermordung ausgestellt fei; indeffen bemerkten die Engländer jogleich, daß einige Worte das Gegen= theil zu erweisen schienen1). Jene Vermuthung Murray's be ruhte eben nur auf der Annahme, Maria fei in den gangen Mordplan vorher eingeweiht gewesen; wir haben aber gesehen, daß die Raffettenbriefe bei unbefangener Betrachtung feinen Un= haltspunft für diese Unnahme geben. Sepp andrerseits findet, daß einige Worte des Schriftstücks einen deutlichen Zwang verrathen und von Bothwell in die Feder diktirt erscheinen; er fett daher die Abfaffung in die Zeit der Gefangenschaft Maria's in Dunbar. Diese Ansicht wäre jedoch nur dann gerechtsertigt, wenn nachweislich kein Liebesverhältnis zwischen Maria und Bothwell bestanden hätte. Nun ist aber das ganze Benehmen Maria's in der Zeit nach Darnlen's Ermordung derart, daß wir entweder ein folches Liebesverhältnis annehmen oder Maria für eine große Thörin halten muffen 2).

Da nun das Aftenstück keinen anderweitig sestsstehenden Thatsjachen, sondern nur der ihm durch Murrah gegebenen Auslegung widerspricht, so müssen wir an seiner Echtheit sesthalten und haben zu fragen, ob in Bezug auf seine Entstehung die Bermuthung Murran's oder diesenige Sepp's der Wahrheit näher kommt. Gegen Sepp's Datirung spricht außer dem schon hersvorgehobenen Grunde noch der Umstand, daß in diesem Falle das gleich zu prüsende zweite Cheversprechen vollständig übersstüßig war. Wir werden daher die Absassiung des ersten

<sup>1)</sup> Sepp a. a. S. S. 80. Die Worte fauten: "Et puisque Dieu a pris mon feu mary Henry Stuart dit Darnley, et que par ce moien je suis libre."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>, Bgl. M. Broich in Cuidde's Zeitschrift 1, 49 ff. und Philippson, Rev. hist. 39, 249—267.

zunächst in die Zeit nach Darnley's Tode, aber vor der Entjührung Maria's durch Bothwell setzen; vielleicht ergibt sich nachher eine noch engere Grenze.

Das schon erwähnte zweite Eheversprechen war ein förmlicher gegenseitiger Vertrag zwischen Maria und Bothwell, in
schottischer Sprache, von der Hand des Grasen Huntly geschrieben,
von Maria und Bothwell unterzeichnet. Es trug das Datum
"Seaton, den 5. April 1567." In der That hatte Maria sich
vom 24. März bis 5. April dort aufgehalten.). Zu dem Datum
stimmt es aber nicht, daß in dem Texte des Vertrages von einem
schon begonnenen Chescheidungsprozesse zwischen Bothwell und
seiner ersten Gemahlin die Rede ist; denn dieser Prozess wurde
erst am 25. April eingeleitet. Auf diesen Widerspruch machte
Murran selbst die englischen Commissäre aufmerksam, indem er
ihnen zugleich die Alten jenes Prozesses in Abschrift mittheilte.

Sepp gieht daraus den Schluß, daß der Tert des Schriftîtücfes ceht, das Datum aber von den Anflägern Maria's will= fürlich verändert und das zweite Cheversprechen ebenjo wie das erfte am 25. April in Dunbar entstanden fei. Die lettere Unnahme ist wohl richtig; dagegen sieht man nicht ein, warum Murray erit das Datum fälschen und dann selbst den daraus entitehenden Wideripruch gegen den Sachverhalt hervorheben jollte. Da nun die Urfunde, che fie den Anklägern Maria's in Die Sande fiel, fich in Bothwell's Besitz befand, fo lieat die Frage nabe, ob nicht ichon Bothwell an einer jolchen Fälschung des Datums ein Interesse haben konnte. In der That ist dies nicht unwahrscheinlich. Maria verlangte die Entjührung, um jich damit ihren frangofischen Verwandten gegenüber zu rechtfertigen. Bothwell aber beging mit dieser That die schwerste Kelonie, ohne dadurch jogleich das Ziel seiner Bünsche, die höchste politische Gewalt, zu erreichen. Es mußte ihm darauf ankommen, für den äußersten Rothfall eine in den üblichen Formen ausgestellte Urfunde zu besitzen, welche Maria's vor-

<sup>1</sup> Beffer, Maria Stuart, Tarlen, Bothwell E. 91.

<sup>2)</sup> Zepp a. a. D. Z. 82.

heriges Einverständnis mit ihm feststellte. Am nächsten lag es, dafür die Form eines gegenseitigen, aus der Zeit vor der Entsührung datirten Verlobungsrezesses zu wählen. Daß nun das fragliche Cheversprechen eben den Zweck versolgte. Vothwell für den äußersten Fall als Deckung zu dienen, ergibt sich daraus, daß es nicht gleich den eigentlichen Chepakten in das königliche Archiv kam, sondern in Vothwell's Händen verblieb. Um so näher liegt die Vermuthung, daß Vothwell und Huntly gleich von vornherein — mit oder ohne Vorwissen Maria's — die Urkunde zurückdatirt haben.

Wenn Bothwell gerade den 5. April zum angeblichen Datum des zweiten Cheversprechens mählte, so dürsen wir daraus viel leicht den weiteren Schluß ziehen, daß das erste, undatirte an diesem Tage oder furz vorher ausgestellt wurde.

Roch in einem anderen Falle trifft Bothwell der Berdacht einer Fälschung. Um 19. April 1567 legte er den in der Minstie-Taverne versammelten Mitgliedern des Parlaments einen Revers zur Unterschrift vor. Derselbe lautere dahin, daß die Unterzeichner Bothwell's Unschuld in Bezug auf den Königsmord für erwiesen erachteten und sich verpflichteten, ihn bei einer Bewerbung um die Hand Maria's zu unterstützen. Es ist der jog. Ainslie Bond. Dowohl das Haus von Bothwell's Bewaffneten umstellt war, verweigerten doch, wie Murray's Abgesandte in Port den Engländern erzählten, die meisten der Unwesenden ihre Unterschrift, bis Bothwell ihnen eine schriftliche Zustimmung Maria's zu diesem Schritte vorwies. Diese Zustimmungsurfunde, einen jog. Warrant, ließ Murran den Engländern gleichzeitig mittheilen; sie war, wie der Ainslie-Bond, vom 19. April datirt und unter ihr stand Maria's Rame2). Ihren Wortlaut fennen wir leider nicht, da fie ebenso wenig, wie der Ainslie-Bond selbst, in Bestminfter zur Brufung fam.

Daß Bothwell die Versammelten der vorherigen Zustim mung Maria's versicherte, wird durch Maria's eigenes Zeugnis

<sup>1)</sup> Ein befanntes Beispiel derartiger Zurückdatirung in das auf dem Reichstage zu Worms 1521 gegen Luther erlassene Achtsedikt.

<sup>2)</sup> Sepp, Maria Stuart und ihre Ankläger 3. 26-28.

bestätigt. In der Instruktion für den Bischof von Dunblane (Mai 1567), welcher ihre Heirat mit Bothwell dem französischen Hose gegenüber rechtsertigen sollte, bemerkt Maria über den Ainslie: Bond: "Diese Urkunde verschaffte er (Bothwell) sich, insdem er ihnen (den Lords) zu verstehen gab, daß wir damit zusprieden seien 1)".

Läßt es sich also nicht wohl bezweiseln, daß Bothwell in der Ainslie-Taverne das fragliche Schriftstück vorgewiesen hat, so unterliegt doch die Echtheit desselben schweren Bedenken. Zu-nächst genügte das Dokument selbst den treuesten Anhängern Maria's so wenig, daß man die Königin vielmehr veranlaßte, am Borabend ihrer Hochzeit mit Bothwell den Unterzeichnern des Ainslie-Bondes ausdrücklich Verzeihung zu gewähren?). Wenn serner Maria seden Schein eines vorherigen Einverständnisses mit Bothwell so ängstlich zu vermeiden suchte, daß sie selbst ein nur für ihn bestimmtes Sheversprechen nicht datirte, so ist es schwer erklärlich, warum sie eine dem ganzen Abel vorzulegende Urkunde senes Inhalts ausgestellt und sich dadurch selbst verzathen haben sollte. Diese Erwägungen machen es wahrscheinzlich, daß das fragliche Schriftstück eine Fälschung Bothwell's war. Bothwell hat entweder die Unterschrift Maria's durch

<sup>1) &</sup>quot;guhilk lettre he purchest, geving thame to undirstand that we wer content thairwith." Labanoff 2, 37. Obwohl die neueren Berztheidiger Maria's jene Instruktion in ausgiebigster Beise sür die Enklastung ihrer Seldin verwerthet haben, scheint ihnen doch die angesührte Stelle völlig entgangen zu sein. Freilich hat man disher ebenso wenig beachtet, daß die ganze Instruktion zuerst von Buchanan (Rer. Scot. hist. lib. XVIII p. 632—638 der Franksurter Ausgabe 1584) verössenklicht worden ist. Wenn man daher, wie E. Betker (Maria Stuart u. s. w. S. 304) und Sepp (Tagebuch 2, 60), Buchanan's Arbeiten als durchaus unglaubwürdig und sür die Forschung werthlos hinstellt, so müßte man konsequent auch jene Instruktion sür eine seiner Fälschungen erkfären. Läßt man umgekehrt die Instruktion als echt gelten, so muß man auch anerkennen, daß der vielgeschmähte Buchanan seinen Lesern die Selbstvertheidigung Maria's ebenso gut mitgetheilt hat, wie das in den Anklageschriften enthaltene Material.

<sup>2)</sup> Sepp, Maria Stuart und ihre Ankläger S. 38—39: Labanoff 2, 22.

einen geschickten Schreiber nachbilden oder sich unter irgend einem Borwande ein von Maria unterzeichnetes Blanket geben lassen und dieses dann in der angegebenen Weise ausgesüllt.

Unsere Annahme, daß Bothwell der Urheber zweier Fälsschungen sei, widerspricht allerdings dem Bilde, welches die Verstheidiger Maria's von jenem Manne zu entwersen pslegen. Sie betrachten ihn lediglich als einen wilden Krieger, der sich mit den feinsten politischen Köpsen Schottland's einließ und des wegen das Spiel verlor'). Ist aber diese Vorstellung in den Duellen begründet? Bothwell hat sich freilich als Parteigänger im fleinen Kriege hervorgethan, aber in der entscheidenden Stunde bei Carberry-Hill weder Feldherrntalent noch besonderen persönslichen Muth bewiesen?). Dagegen tann man, wenn man seine an den König von Dänemart gerichteten Singaben liest, ihm ein gewisses diplomatisches Geschief nicht absprechen. Die Art, wie er hier die Ereignisse in einem für ihn günstigen Lichte darstellt und den wahren Sachverhalt verschleiert, läßt ihn auch einer Urkundenfälschung fähig erscheinen.

3. Haben Elisabeth, Cecil und die Gräfin Lennoz die Kassettenbriese für eine Fälschung gehalten? — Als Maria ersuhr, daß sie von Murray der Mitschuld an Darnsley's Ermordung angeklagt sei, entschloß sie sich, die Konserenz sosort abzubrechen. Demgemäß reichten ihre Kommissäre am 9. Dezember 1568 einen Protest gegen jedes weitere Versahren ein und verlangten, daß Maria persönlich vor Elisabeth erschenen und sich rechtsertigen dürse. Der Entwurf zu der Antwort, welche Elisabeth darauf ertheilen wollte, wurde zunächst zu Hamptonscourt am 15. Dezember dem Staatsrath und den zugezogenen sechs Grasen zur Vegutachtung vorgelegt. Er lautete nach dem Protokoll: Elisabeth könne jest, nachdem die Verbrechen, deren Maria durch die öfsentliche Meinung beschuldigt war, durch

<sup>1)</sup> So Cardauns, Sturz Maria Stuart's S. 30.

<sup>2)</sup> Wie anders verhielt sich Murran in ähnlichen Lagen, bei Corrichie: Burn und bei Langside! Fast möchte man sagen, daß er von Natur mehr Soldat als Staatsmann gewesen sei.

mehrere lebhafte Inzichten und Verdachtsgründe, auf Grund jetzt vorgelegter Beweise, in ein helleres Licht gesetzt sein, nicht ein-willigen, Maria eine Audienz zu gewähren, bis jene schrecklichen Verbrechen durch eine entsprechende und befriedigende Antwort geleugnet und von ihr abgewälzt seien.).

Da die Mehrzahl der Versammelten diesem Entwurse zusitimmte, erflärte Elisabeth am 16. Dezember den Bevollmächtigten Maria's, sie habe von den seitens Murray's vorgelegten Beweisstücken Kenntnis erhalten zu ihrer großen Verwunderung und nicht geringen Betrübnis, da sie niemals solche und so viele Beweise gegen Maria erwartet hätte²). Deswegen wolle sie Sorge tragen, daß diese Beweise Maria mitgetheilt würden, damit diese sich verantworten könne.

Das hier gegebene Versprechen, Maria Abschriften der Beweisstücke zukommen zu lassen, hat Elisabeth aber nicht ersüllt,
obwohl nicht nur Maria, sondern auch Murray auf eine Entscheidung drängten. Da letzterer durch einen neuen, in Schottland ausgebrochenen Ausstand der Anhänger Maria's zur Kücktehr genöthigt war, so gestattete ihm Elisabeth die Heimreise, indem sie ihm am 10. Januar 1569 erklärte, es sei einerseits nichts
gegen ihn vorgebracht, was seiner Ehre und Treue Abbruch thun
tönne; andrerseits habe er keine genügenden Beweise vorgebracht,
aus welchen Elisabeth eine üble Meinung wider Maria sassen

<sup>1)</sup> Sepp, Maria Stuart und ihre Ankläger 3. 107 ff.

<sup>2)</sup> Sepp a. a. D. S. 111. Daß dieser Sat nicht, wie Onden (Gießener Studien 3, 87) annimmt, zu der vorher wiedergegebenen Rede Murrah's vom G. Dezember gehört, ergibt sich zunächst aus dem von Breßlau (H. Z. 54, 566) angesührten chronologischen Verhältnis — denn den Vericht der englichen Kommission über die Kassettenbriese konnte Elizabeth frühestens am 8. erhalten —, jodann aber aus der Vergleichung mit dem Protokoll vom 15. Dezember. Der unrichtigen Aussassium Dnaten's schließen sich H. Gerdes (Streitstragen zur Geschichte der Königin Maria Stuart S. XVII) und Philippson (Rev. hist. 34, 252) an. Gerdes läßt sich dabei zu seidenschaftlichen Vorwürsen gegen Breßlau hinreißen; bei genauerer Betrachtung ist es aber vielmehr das Versaksen von Gerdes selbst, welches "schon nahe an Geschichtssällschung arenzt".

fönne. Mit anderen Worten, Elisabeth ließ die Sache unentschieden.

Philippion ficht in diejer Ertlärung den Beweis, daß Elijabeth die Kaffettenbriefe für unecht gehalten habe1). Wäre dies wirklich der Fall, jo konnte Elijabeth doch nicht jagen, daß Murran's Chre unbestedt jei. Wenn sich also die beiden Theite dieses Ausspruchs nicht völlig widersprechen und sich dadurch gegenseitig aufheben jollen, jo ift nur die Auslegung statthaft, daß Elijabeth in den Briefen einen Beweis für die Unnahme, Maria habe das von Bothwell ausgeführte Attentat in feinen Einzelheiten vorher gefannt und gebilligt, vermißte. Bene Kolgerung, welche Philippion aus den Worten Elijabeth's giebt, geht von der Unnahme aus, Glijabeth habe um jeden Preis Maria moralisch vernichten wollen, dieses Ziel aber mit dem von Murray beigebrachten Material nicht zu erreichen vermocht; sie habe deswegen, um sich nicht selbst bloß zu ftellen, eine Brüfung jenes Materials durch Maria hintertrieben. Diese Annahme stütt jich auf mehrere Denfichriften Cecil's und auf die Thatjache, daß die spätere Veröffentlichung der Kassettenbriefe in Buchanan's Detectio 1571 auf Veranlassung der englischen Regierung erjolgte. Aber jene Dentschriften zeigen uns eben nur den Standpuntt, welchen Cecil jelbst einnahm. Elisabeth dagegen hatte im Sahre 1565 Cecil's Freunde Murray eine empfindliche Demüthigung bereitet, ichritt 1567 Diplomatisch zu Gunften Maria's ein (ihre Bermittelung icheiterte eben nur an dem Widerstreben Maria's gegen eine Trennung von Bothwell) und befürwortete noch 1569 einen Bergleich zwischen Maria und Murran. Gie hatte in der That ein persönliches Interesse daran, Maria nicht vollständig untergehen zu lassen; denn sie benutte die Thronausprüche Maria's als Gegengewicht gegen diejenigen des Hauses Suffolf. Um jeden Preis wollte sie verhindern, daß bei ihren Lebzeiten ein ausdrücklich als jolcher anerkannter Thronerbe vorhanden jei. Wenn nun aber Maria's Anspruch erlosch, so trat zunächst Ratharina Gren an ihre Stelle. Dieje Thatjache erflärt es, daß

P. Rev. hist. 34, 253.

Elisabeth zwar Maria in Haft behielt, aber einer positiven Entscheidung auswich. Erst die Berschwörung des Herzogs von Morsolf und der große Aufstand der englischen Katholiken im Winter 1569 riefen eine Anderung hervor. Sie zeigten Elisabeth den Abgrund, an dem sie stand, und veranlaßten zunächst die Beröffentlichung der Detectio, dann aber die gegen Maria direkt gerichteten Gesehe, auf Grund deren Maria später hingerichtet wurde.

Daß Cecil die unentschloffene Haltung Glisabeth's lange Zeit erfolglos befämpfte, ergibt fich aus mehreren seiner Denkschriften. In einer derfelben, vom 10. März 1569, sagt er in Bezug auf Maria: "Das Gerücht, daß fie ihren Gatten ermordet habe, wird mit der Zeit erlöschen, oder wird durch die Bertheidiger berart behandelt werden, daß es fein großes hindernis fein wird, ihre Plane auszuführen." Onden und Philippfon folgern aus Diefen Worten, daß Cecil felbst an die Editheit der Raffetten= briefe nicht geglaubt habe 1). Indeffen weift demgegenüber Breklau darauf bin, daß Cecil in diesem Auffatze seiner Gewohnheit ent= iprechend die für und gegen die Sache Maria's vorzubringenden Gründe nacheinander aufgezeichnet und jenen Cat in der Folge jelbst widerlegt hat2). Wie Cecil jenen Ausspruch meinte, ergibt sich aus einer späteren Aufzeichnung vom 10. Oftober 1569. Hier fagt er: "Wird Maria's Antheil an der Ermordung ihres Mannes ausgesprochen, so ist sie eine weniger gefährliche Person; acht man mit Stillschweigen darüber hinweg, jo wird sich ber Flecken verwischen und die Gefahr wiederkehren."3) In der That war ja für die Masse des englischen Volkes alles gegen Maria Borgebrachte nur ein Gerücht, fo lange Glifabeth fein Urtheil abgegeben hatte; denn die Mitglieder des Staatsraths mußten ja das Amtsgeheimnis wahren, durften also von dem, was Murray ihnen gezeigt hatte, öffentlich feine Mittheilung machen.

<sup>1)</sup> Gießener Studien 3, 56; Rev. hist. 34, 254.

<sup>2)</sup> S. 3. 52, 296.

<sup>3)</sup> Raumer, Beiträge zur neueren Geschichte S. 242-243.

Onden und Philippion glauben endlich noch einen britten Bengen gegen die Schtheit der Raffettenbriefe beibringen zu fonnen, nämlich Darnley's Mutter, die Gräfin Lennor'). Diese hatte noch im Oktober 1570 in ihren Briefen an Cecil fich heitig gegen Maria ausgesprochen und sie als Darnlen's Mörderin bezeichnet. Dann aber, anscheinend 1572 ober 1573, anderte fie ihre Haltung und trat mit Maria in einen freundschaftlichen Briefwechsel. Dieje auffallende Ericheinung erklären die genannten Foricher dadurch, daß die Gräfin die 1571 in Buchanan's Detectio veröffentlichten Briefe als Fälschungen erfannt habe. Zunächst aber ift Onden's Unnahme, mit dem Jahre 1571 hore jeder Briefwechsel zwischen der Gräfin und Cecil auf, unrichtig. Wir kennen vielmehr noch einen Brief von ihr an Cecil vom 10. Dezember 1574, also schon nach ihrem ersten Briefe an Maria. Hier ipricht fie fich noch gang in der alten Beise aus. Gaedefe gieht baraus nicht mit Unrecht den Schluß, daß die Gräfin es mit ihrer freundlichen Haltung gegen Maria nicht ganz aufrichtig meinte2). Wenn fie aber ihre Anficht über die Schuld Maria's wirklich völlig geändert hätte, jo könnten wir dafür einen anderen Grund nachweisen; nämlich die bei dem Prozesse des Erzbischofs von St. Andrews im April 1571 zu Tage gefommenen Angaben. Danach war Darnley von den Leuten des Erzbischofs im Schlafe überfallen und erdroffelt worden; dann erft hatten Bothwell's Diener das Haus in die Luft gesprengt3). Bothwell erschien nun nicht mehr als das Werfzeng Maria's, jondern als dasjenige der Hamiltons, der alten Teinde des Hauses Lennor, deren Hoffnung auf die Thronfolge durch Maria's Heirat

<sup>1)</sup> Gießener Studien 3, 57-58; Rev. hist. 34, 255-256.

<sup>2)</sup> Gaedete, Maria Stuart S. 261. Tieje Erörterungen scheinen Onden und Philippion gang übersehen zu haben.

<sup>3)</sup> Bgl. meine Schrift "Über Buchanan's Darstellung" S. 54. Buchanan's Erzählung wird durch Camben 3. J. 1571 den Onden als "unparteiischen Zeitgenossen" bezeichnet) bestätigt. Auch in der englischen Fassung der von Maria's Anhängern gesälschten angeblichen Geständnisse Bothwell's wird "the bishope of St.-Andrewes" als Mitverschworener genannt Teulet, Supple

mit Darnley vereitelt worden war. Nehmen wir dazu den weitverbreiteten Aberglauben, daß Bothwell sich zauberischer Mittel
bedient habe, um Maria zu verführen, sowie die Thatsache, daß Maria sich 1569 von Bothwell losgesagt hatte und den Herzog
von Norfolf heiraten wollte, so konnte die Gräfin Lennog in
der That schließlich gegen Maria milder gestimmt werden. Für
die Frage aber, ob die Kassettenbriese echt oder gesälscht sind,
hat das Verhalten der Gräfin unter diesen Umständen keine entscheidende Bedeutung mehr.

ment p. 244). Schon im Dezember Parlament von 1567 hatte übrigens Murran den Erzbijchof anklagen wollen (Bellesheim, Gesch. d. kathol. Kirche in Schottland 2, 94).

## Literaturbericht.

P. Del Giudice, Studi di Storia e Diritto. Milano, V. Hoepli. 1889.

Dieses Buch ist eine Sammlung von Abhandlungen, die in dem Beitraum von 1871 bis 1887 in verschiedenen afademischen und Beit= schriften erschienen waren. Soweit fie geschichtlichen Inhalts find und nicht strifte auf Rechtsfragen sich beziehen, kann man ihnen weder Gründlichteit der Forschung, noch lebensvolle Runft der Darstellung absprechen. Bi. ist indessen weniger bemüht, etwas Neues zu Tage zu befördern, als den Stand der Kritik, soweit sie bezüglich der Gegen stände seiner Untersuchung gediehen war, in's Licht zu setzen. Gleich die erste Abhandlung über Paulus Diaconus zeugt von inniger Ver trautheit mit den Arbeiten, welche in Deutschland von Bethmann bis Mommien und Waits über den longobardischen Geschichtschreiber vor liegen. Was die Duellen betrifft, aus denen Paulus Diaconus geschöpft hat, neigt fich der Bf. entschieden der von Baitz gegen Mommsen vertretenen Auffassung zu, bemerkt aber sehr richtig: es seien desfalls die Unsichten beider Forscher doch im Grunde genommen nur mehr oder weniger wahrscheinliche Konjekturen und werden es bleiben. zweite Abhandlung fnüpft an E. Anemüller's Geschichte der Berfaffung Mailands von 1075 bis 1117 an und läßt in der Hauptsache die Ergebnisse dieser Arbeit als feststehend gelten. Dabei werden die Ein wendungen, die gegen Anemüller's Grundanschauung erhoben werden tonnten, auf die Wage gelegt und in den meiften Gallen zu leicht befunden. Über die Statuten der italienischen Gemeinden verbreitet fich eine in die Sammlung aufgenommene Rede, die Bi. Juni 1881

por der Società storica lombarda gehalten hat. Gie bezieht fich auf ben vom hiftorischen Rongreß in Mailand berzeit gefaßten Beichluß, mit dem die Herausgabe der seit Auftommen des statutarischen Mechtes erfloffenen Statuten ber mittelalterlichen Gemeinden Italiens angeregt wurde. Es ift eben eine Gelegenheitsrede, mit welcher die Bichtigfeit dieses Beschlusses und der gunftigen Erfolge, die für geichichtliche Studien aus Durchführung desselben fließen, nach Gebühr herpprochoben wird. Mit dem Auffatz über den Grundbesitz der alten Teutichen tritt Bi. den Ausführungen entgegen, die Fustel de Coulanges über die in dem Buntte einander widersprechenden Angaben des Casar und Tacitus der Bariser Atademie vorgelegt hat. Auch hier werden die einschlägigen Arbeiten deutscher Provenienz forg= fältig berücklichtigt; aber größerntheils beruht die von Del G. verfochtene Unficht auf genauer Erwägung und felbständiger Auslegung der in Betracht fommenden Stellen des Cafar und Tacitus. Db er mit dieser seiner Auslegung vollkommen Recht und Justel de Coulanges mit der seinigen Unrecht hat, wagt Res. nicht zu entscheiden. Die zwei Echlugabhandlungen des Bandes ichlagen vorwiegend in's rechtshistorische Webiet: die eine bezieht sich auf die Blutrache nach longobardischem Rechte, die andere auf die Spuren des römischen Rechtes M. Br. im longobardischen.

Beltgeschichte. Bon J. B. v. Weiß. Tritte verbesserte Auflage. II. Hellas und Rom. Graz und Leipzig, Styria. 1890.

Wie die Geschichte der Griechen und Kömer in einer Weltgeichichte zu behandeln sei, wird von dem Leserkreise abhängen, an den diese Weltgeschichte sich wendet.

Was für Leser es sind, die der Bs. zu unterrichten und zu untershalten unternimmt, ist dem Res. nicht klar geworden. Für unstindierte Leute ist viel zu viel verschiedenartiges Material zusammensgetragen, und die Anderen — sollten sie nicht lieber zu den Werken der Meister und der Kenner greisen?

Trot aller Belesenheit hat der Lf. nicht die Eigenschaften ersworben, welche die unerläßliche Borbedingung für ein erfolgreiches Studium der alten Geschichte bilden. Was Kritif der Überlieserung bedeutet und wie sie vorgeht, ist ihm unflar. Grote und Schwegler sind ihm nicht unbefannt geblieben, aber er hat von ihnen nicht gesternt, was von ihnen zu ternen ist. In der Behandlung der ätteren Zeiten erscheint er häusig geradezu hilflos. Und auf eine einsache

Wiedergabe der Tradition hat er sich doch auch nicht beschränken wollen.

Die Geschichte der Kömer ist in diesem Bande bis zur Begrünsdung des Principats hinabgeführt. Mit Augustus beginnt der Bf. die Darstellung des Mittelalters, weil Zesus unter ihm geboren wurde. Den Ginwand, daß die Wirksamkeit Zesu erst allmählich die alte Welt umgestaltet hat, und daß man eine neue Periode da beginnt, wo die Wirkungen offen zu Tage liegen, will der Bf., wie es scheint, nicht gelten lassen.

Karl Johannes Neumann.

Quellenleftüre und Geschichtsunterricht. Eine padagogische Zeit und Streitfrage. Bon Max Shilling. Berlin, R. Gärtner. 1890.

Der 2f. legt das Hauptgewicht bei seiner Arbeit auf die theoretische Begründung der Rothwendigkeit einer umfassenden historischen Quellenlefture wenigstens in den obern Inmnafiatklaffen. Doch fann feine Begründung und seine Beweisführung taum als erschöpfend an= gesehen werden. Gine furze geschichtliche Einleitung weist darauf hin, wie alt ichon die Forderung einer guellenmäßigen Behandlung der Geschichte auf den höheren Lebranstalten ift. Ausführlicher behandelt Schilling Veter's Unfichten und Vorschläge, mit deren Grundanschauungen er im wesentlichen übereinstimmt. Unter den Rachfolgern Peter's, die wie Berbst, Baumeister und Weidner zur Durchführung von Peter's Borichlagen in ihrem Quellenbuch ein praktisches Silfs= mittel zu bieten versuchten, hat nur Herbst flüchtig auf einen Grund= irrthum der Peter'ichen Methode hingewiesen, ohne doch daraus die nothwendigen Folgerungen zu ziehen. Beter legt nämlich seiner Quellen= letture nur darstellende Werte zu Grunde. Die Auswahl unter ihnen trifft er nach den drei Hauptarten, die man gemeiniglich für die Beschichtschreibung annimmt, der naiven, der pragmatischen und der Runftgeschichtschreibung, indem er dabei von dem sehr bedentlichen Bemeinplatz ausgeht, daß die geistige Entwickelung des einzelnen Menschen im großen und ganzen denselben Prozeß durchmache, wie die der gesammten Menschheit. Dabei wird der wichtige Umstand fast völlig außer Acht gelaffen, daß Herodot und Thukydides in gang anderm Sinne als hiftorische Quellen anzusehen find, wie g. B. Archenholz oder gar Ranke. In richtiger Erkenntnis dieses fundamentalen Unter schiedes hat auch Sch. sein Duellenbuch zur neuesten Weschichte ein= gerichtet. Es enthält nur urfundliches Material. Freilich in seiner methodischen Erörterung weiß auch Sch. den Unterschied zwischen unmittelbarer und mittelbarer Anschauung des historischen Sbjektes nicht seizzustellen. Auch die antiken Geschichtschreiber geben nur eine mittelbare, immer nur ihre eigene Anschauung. Jene unmittelbare Anschauung gewähren nur Urfunden und Akten. Da ist es denn doch fraglich, ob es für die Zwecke des Unterrichts nicht ersprießelicher ist, wenn dem Schüler die Anschauungen des Lehrers gesboten werden, als wenn er sich mit Aussalungen vertraut machen soll, die so wesentlich andere sind, als die, in denen er selbst aussewachsen ist.

Überhaupt wird meines Erachtens durch die ganze theoretische Untersuchung Sch.'s höchstens der Beweis gesührt, daß für die erziehlichen und die Bildungszwecke des geschichtlichen Unterrichtes die Beschäftigung mit den Quellen zwar sehr fördersam, aber keineswegs der Beweis, daß sie unerläßlich ist.

Im dritten Theil seiner Abhandlung gibt Sch. einige praktische Winke für die quellenmäßige Behandlung der neuern, auf urfundlichem Material sußenden Geschichte, dazu eine aussührliche Lehrprobe "die Erniedrigung Deutschlands 1806—1812". Freisich ersordert die Lehrprobe ein ziemliches Maß von Zeit sowohl für die Vorbereitung des Schülers, als auch für die Unterrichtsstunden selbst. Aber selbst wenn dieses gewährt wird, so bleibt ein anderer Mißstand immer noch bestehen. In dieser Weise nämlich können unter allen Umständen doch immer nur einzelne Abschnitte der Geschichte behandelt werden. Diese prägen sich natürlich besonders lebhast dem Gedächtnis ein; die daszwischen liegenden Partien aber erscheinen dann leicht als geradezu gesschichtssos.

Jüdische Geschichte. Von Eduard Krähe. I. Berlin, L. Dehmigte (R. Appelius). 1888.

Das Buch ist erwachsen aus Vorlesungen, welche der Bf. als Stadtschulinspektor in Berlin den an den dortigen Gemeindes und Privatschulen angestellten Lehrern gehalten hat. Man wird darin nicht in den Gang und Stand der Forschung eingeführt, sondern bekommt die angeblichen Ergebnisse der Forschung zu hören, die man auf Tren und Glauben annehmen nuß. Vielkeicht ist eine solche Popularistrung ein praktisches Vedürsnis; die Elementarlehrer könnten sonst argwöhnen, die Wahrheit solle ihnen vorenthalten werden. Sine gewisse Erweiterung ihres Horizonts kann ihnen immerhin

nützlich sein; es ist nur zu befürchten, daß sie die Weisheit, die sie hier lernen, in den biblischen Unterricht der Kinder einfließen lassen werden. Der Bf. selber scheint keine Ahnung zu haben, wie höchst unsicher der Boden ist, auf dem er sich bewegt. Wellhausen.

Medien und das Haus des Myagares. Bon J. B. Prášef. Berlin, Calvary & Co. 1890.

Die wenigen Nachrichten, welche wir über das Reich der Meder besitzen, sind in jüngster Zeit der Gegenstand mehrsacher Untersuchungen gewesen, namentlich hat das Ende des Reiches, der Übergang der Herrschaft von den Medern auf die Perfer, die Forscher angezogen. Das gesammte Mederreich ist aber Gegenstand einer Schrift geworden. welche alle auf uns gefommenen Nachrichten zu verwerthen sucht. das Buch Delattre's: le peuple et l'empire des Mèdes jusqu'à la fin du règne de Cyaxare (Brüffel 1883). Abweichende Unfichten über den Werth der verschiedenen Quellen haben unsern Bf. bestimmt, die ganze Untersuchung von neuem anzustellen. Derfelbe beginnt demnach auch seine Darstellung mit einer Kritik der Duellen (3. 7-22). Unsere Quellen sind in letter Zeit etwas gewachsen durch die Erflärung affprischer Inschriften, doch wird in ihnen Medien nur selten erwähnt, es fehlt häufig die Zeitangabe, auch fönnen die affprifchen Angaben aus Mangel gleichzeitiger Berichte nicht kontrollirt werden, und bei dem ruhmredigen Charafter dieser Inschriften fann man nur auf den Kern dieser Bulletins mit einigem Vertrauen ein= geben. Wichtiger ist die babylonische Chronik, die unter dem Ramen der Annalen des Nabonned befannt ift. Gehr wichtig find auch, nach unserm Bf., die wenigen Fragmente, die sich aus dem Werte des Beroffos erhalten haben. Unter den Griechen wird zunächst Nijchylos genannt, neben ihm besonders Herodot. Es wird richtig fein, daß Herodot seine Nachrichten über das medische Reich in Sardes von Perfern erhalten hat, wir fönnen uns aber nicht der Annahme anschließen, daß Herodot's Bericht in zwei Theile zerfalle, und der lette Theil der Familie des Harpagus zuzuschreiben sei (S. 16). Und scheint deutlich die ganze Erzählung von der Geburt und dem Emportommen des Apros ein Ganzes und rein perfischen Ursprungs Wenn die Geschichte des Mederreiches von c. 123 an weniger schmeichelhaft geschildert wird als vorher, jo liegt dies in den Berhältniffen, denn die von hier ab geschilderten Ereigniffe werden größtentheils hiftorische Thatsachen sein, während die Jugendgeschichte des Khros reine Fabel ist. Wenig günstig werden auch in unserm Buche die Berichte des Ktesias betrachtet, von dem man bei seinem langen Aussenkalte in Persien und seiner Vertrautheit mit den dortigen Verhältnissen besonders werthvolle Veiträge zur persischen Geschichte erwartet hätte. Es scheint, daß Ktesias sehr wenig Anstagen zu einem fritischen Geschichtssorscher besessen hat, seine Nachrichten scheint er hauptsächlich von Eunuchen und anderen Palastdienern bezogen zu haben, auch die Basilizas dur Roais sind wohl kaum eine besonders zuverlässige Geschichtsquelle gewesen. Außer den Griechen zieht Bf. noch einige Stellen des Feremia, Jephanja und Ezechiel herbei und sucht sie für die medische Geschichte zu verwerthen. Wenn er die Bedeutung des Buches Judith, dem Delattre einen hohen Werth beilegt, für die Geschichte leugnet, so können wir ihm nur beistimmen.

Rach Beendigung dieser ersten Aufgabe wendet sich der Bf. dem eigentlichen Zwecke seiner Schrift zu und bespricht (S. 23-43) Die Unfange des medischen Reiches. Wir geben unbedingt zu, daß die Bahlenangaben Herodot's (von Ktesias gar nicht zu sprechen) viel zu wünschen übrig laffen, und haben nichts dagegen, den Anfang des medischen Reiches um 677 zu setzen, das Ende desselben läßt fich nach den Annalen des Nabonned auf 550 sicher bestimmen. Den affprischen Angaben können wir das hohe Gewicht nicht beilegen, wie es Vf. 32 thut, affyrische Ariegszüge mögen immerhin noch zu einer Beit stattgefunden haben, als die Meder sich schon als unabhängig betrachteten. Die Zusammenfassung der Meder scheint mir anfangs mehr aus sprachlichen und religiösen Gesichtspuntten stattgefunden zu haben, gegen eine folche Einigung waren die Beere der Uffprer unmächtig. Wir zweiseln faum daran, daß Dejokes ein Mager war; wenn es heißt, daß seine Entscheidungen ihrer Gerechtigkeit wegen gesucht wurden, so ist dies faum genau; bei den damaligen Bustanden Mediens murden sich die mächtigen Gewalthaber taum den gerechtesten Entscheidungen gefügt haben. Alles wird aber begreiflich, wenn Tejotes für einen Mann galt, der zum himmel in näherer Beziehung stand und die himmlischen Befehle der Welt verfündete. Auf diese Weise erhob fich Tejotes über die anderen medischen Saupt= linge, ohne diese selbst in ihrer Macht zu berauben. Ich halte übrigens den Namen Dejotes für einen blogen Titel, der mahre Name Angrares findet fich bei Diodor 2, 32 genannt. Dafür fpricht die bekannte cranische Sitte, daß sich ber Enfel nach dem Grofvater benennt; wie Meder. 277

Phraortes den Namen seines Großvaters führte, so wird es auch bei Anaxares gewesen sein. An den ersten Anaxares, unseren Dejokes, nicht an den zweiten, werden sich auch in den persischen Reilinschriften die medischen Emporer auschließen, welche ihr Recht darauf stützen, daß fie von Uvafshatara abzustammen behaupten. Beitere Erobe= rungen über den Areis der Meder hinaus hat wohl Dejotes nicht gemacht; daß aber sein Nachfolger Phraortes die Berser unterworfen habe, kann nicht aut bezweifelt werden, nur darf man nicht glauben, daß er die rechtmäßigen Beherrscher des Perserstammes vertreiben wollte, diese blieben in ungestörtem Besitze ihrer Würde, es handelt fich nur um Anerkennung der medischen Oberherrschaft durch Leistung eines Tributes und Becresfolge. Gine Refidenz und eine Bofhaltung wird sich wohl schon der erste medische König in Agbatana eingerichtet haben, die Pracht des Hofes wird in jener Zeit noch nicht groß gewesen sein, wenn man sich auch den von Rinive zum Muster nahm, es mag manches, was erft der folgenden Zeit angehört, in die Beschreibung dieser Zeit sich eingeschlichen haben. Den Rönig. welchen Herodot Phraortes nennt, belegt Bf. nach dem Vorgange des Beroffos mit dem Namen Afthages I.; die Personen sind gewiß identisch, es mag sein, daß Afthages der Name war, den Phraortes als Rönig angenommen hatte (3. 58). Welche Rolle Medien damals bei den Rämpfen zwischen Uffprien mit Babylonien und Elam spielte. wiffen wir nicht, da die Inschriften darüber vollkommen schweigen; benten können wir uns, daß der medische König die Berhältniffe nach Möglichkeit zur Ausdehnung und Befestigung seiner Macht benutt haben wird. Von ihm wissen wir nur noch, daß er auf einem Buge gegen Ninive seinen Tod fand, mahrscheinlich im Jahre 625. Ninive wurde nochmals gerettet, aber nicht durch eigene Kraft, sondern durch ben befannten Zug der Stuthen, über den unfer 23f. 3. 64 - 77 ipricht. Diefer Bug, der in die erften Regierungsjahre des Aharares, des dritten Rönigs von Medien, fällt, ift nach unserem Bf. von Herodot ziemlich glaubwürdig beschrieben worden, nur die Berbindung mit dem Zuge der Kimmerier beruht auf einem Migverständnisse. Angarares war vor allem bestrebt, sein Seer nach den Zeitverhältniffen zu reformiren, er trennte zuerst die Lanzenträger, Bogenschützen und Reiter von einander, er führte dann sein Geer nach Minrien, um seines Baters Jod zu rächen, und wollte eben Rinive belagern, als der Ginfall der Etythen ihn zwang, seine Plane zu vertagen. P. glaubt weder an die 28 jährige Herrichaft der Stythen über Medien, noch an ihre 28 jährige Beherrschung Oberafiens. Nach Ser. 1, 73 glaubt er, annehmen zu dürfen, daß nicht die Hauptmacht Der Efnthen, sondern nur eine Abtheilung derfelben in Medien ein= gefallen fei, daß die übrigen eine längere Reihe von Jahren Border= asien zwar durchzogen und geplündert, aber nicht beherrscht hätten. Die Site der Stuthen während dieser Zeit sucht er in Armenien und angrenzenden Theilen Kleinasiens. Über die Rämpfe, welche Angrares mit den Stuthen zu bestehen hatte, wissen wir nichts Räheres, fie muffen aber mit einem großen Giege, und zwar vor 590 geendet haben, denn um diese Zeit beginnt der medischelndische Krieg. Die Hauptthat des Mygrares nach der Bertreibung der Stuthen ift die Eroberung Rinives. Rähere Radprichten über Dieses Ereignis mangeln, da aber nach 2. König. 23, 29 Ninive im Jahre 608 v. Chr. noch bestand, nach Abydenos aber im Jahre 603 nicht mehr, so muß der Kall der Stadt zwischen diefe beiden Jahre gesett werden. In dem Rampfe acaen Affinrien muffen sich auch die Babytonier betheiligt haben, wenn auch Herodot nichts davon erwähnt, denn fie theilen fich mit den Medern in das gefallene Reich. Die Beit von 597-591 hat Angrares nach unferem Bf. zur Bestegung Clams verwendet (S. 87), denn es ist nicht deutbar, daß sich Angrares in den schweren Kampf mit Lydien eingelassen habe, so lange Glam nicht unschädlich gemacht war.

Der lette Abschnitt des Buches (S. 98-110) behandelt den Afthages II., den letten medijchen König, und den Übergang der Berrschaft an die Berfer. Wir geben dem 21f. Recht, wenn er annimmt, daß Asthages nicht so untriegerisch gewesen sei, als es gewöhnlich dargeftellt wird, er mag aber genug Arbeit gehabt haben, um die bereits eroberten Landstriche im Zaume zu halten; auch drohten mehrmals Berwickelungen mit Babylon, bis endlich in den ersten Jahren des Königs Nabonned der Krieg zum Ausbruche fam, der durch die Dazwischenfunft des Apros einen unerwarteten Ausgang erhielt. Daß wir über die Geschichte des Apros von unserem Bf. abweichen, haben wir schon gefagt. Weber bie Aleinasiaten noch bie Meder hatten ein Interesse daran, den Apros zu verherrlichen, die letteren haben ihn wohl fortwährend als Ufurpator betrachtet, anders die Berfer, denen viel baran liegen mußte zu beweisen, daß Kyros nicht als Usurpator, sondern als rechtmäßiger Oberfonig an Die Stelle des Afthages getreten fei. Daber die erfundene Geschichte, daß der persische König Rambyses die Erbtochter des Afthages heirathete; als Perfer war derfelbe eigentlich unfähig, das medische Oberkönigthum

besitzen. Der Traum des Alsthages und die wunderbare Errettung & Apros soll beweisen, daß der letztere unter dem besondern Schutze & Himages ausschen hatte. Natürlich ist die ganze Jugendgeschichte des Apros pötere Ersindung, das Wahre wird sein, daß Apros, mit Benutzung der in Medien herrschenden Unzusriedenheit, sich zum Beherrscher Mediens und somit zum Obertönige machte, die Verheiratung mit der Tochter des Astuges diente dazu, ihn nachträglich zu legitimiren; damit diese Heirat vollzogen werden konnte, mußte Spitamenes, der ersten Zeit des Perserreiches noch immer hohe Würden, es ist aber natürlich, daß nach und nach geborne Perser die wichtigsten und einträglichsten Stellen erhielten und überhaupt die vornehmen Perser ein größeres Vertrauen genossen, als die Mitglieder anderer Stämme.

Das vorliegende Werk ist mit großer Kenntnis der Quellen geschrieben, wir haben es mit Vergnügen gelesen und bekennen gern, manches daraus gelernt zu haben. F. Spiegel.

Die Stadt Athen im Alterthum von Kurt Wachsmuth. II, 1. Leipzig, B. G. Teubner. 1890.

Der neue Halbband von Wachsmuths rühmlichst bekanntem Buche "die Stadt Athen im Alterthum", der nach langer Zwischenzeit erscheint'), zeigt die gleichen Vorzüge wie der 1. Band; dieselbe umsfassende, selten erreichte Gelehrsamkeit und Vollständigkeit bei der Sammlung, die gleiche Sorgsalt und klare nüchterne Erwägung bei der Verarbeitung des gewaltigen Duellenmaterials.

B. beginnt jeht die eigentliche Stadtfunde, nachdem früher Ortsetunde und Stadtgeschichte abgehandelt waren. Er hat, bevor er diesen Theil abschloß, noch einmal an Ort und Stelle seine Anschausung angefrischt, auch merkt man den Einstuß des mächtigen Aufschwungs, den die athenische topographische Forschung neuerdings genommen hat, und der uns der Zeit näher bringt, da wir wirklich von einer historischen Topographie Athens werden reden können. Im allgemeinen ist freilich die langausgedehnte Absassiungszeit dem Buche, seinem Zusammenhange und seiner Übersichtlichkeit nicht günstig gewesen; die topographische Basis ist eben heute eine andere als in

<sup>1)</sup> Der 1. Band wurde 1874 veröffentlicht.

den siebziger Jahren. Tropdem behält es die schon gerühmten Bor= züge; es wird in erster Linie belehrend, aber auch anregend wirken.

Auf Einzelheiten gründlicher einzugehen, ist an dieser Stelle leider nicht möglich, ich verweise dafür auf meine aussührliche Besprechung in den Neuen Jahrbüchern f. d. Philol. 1890 und beschränke mich hier möglichst auf eine Angabe des reichen Inhalts.

B. liesert zunächst eine geschlossene, umfangreiche Schilderung der Hafenstadt, des Peiraieus, seiner Beseitigungen, der Hafens und Berkehrsanlagen und der Gebäude. Bichtig und neu ist dabei u. a. die Übertragung des Namens Kantharos von dem bisher so bezeichsneten SD.=Bassin auf den ganzen großen Peiraieushasen, die Creweiterung des Aphrodissions auf dem N.=Ende der Ectioneia, die Erweiterung des Emporions nordwärts auf den der Ectioneia gegensüberliegenden Vorsprung. Zum Theil hatte das W. schon in den Verichten der Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften 1887 S. 370 ff. begründet.

Der zweite Theil handelt von der Hasenstraße, der Luazeros, die das eigentliche Athen, das Usty, mit den Peiraieus verband. W. erweist, was neuerdings geäußerten Zweiseln gegenüber wichtig ist, noch einsmal selbständig, daß dieser Fahrweg nördlich außerhalb der langen Mauern lief und die vom peiraiischen Thor und vom Diphson ausgehenden Straßen aufnahm. Daran schließt sich eine Besprechung der langen Mauern und ihrer Umgebung.

Der dritte Theil ist den Stadtmauern und Stadtthoren gewidmet und liesert interessante Beiträge zum griechischen Festungsbau.

Im vierten Theil geht W. auf die städtischen Demen und Duartiere ein. An der schönen, von H. Sauppe zuerst begründeten Bermuthung, daß jede der zehn durch Veleisthenes geschaffenen Phylen durch je einen Demos in der Hauptstadt vertreten war, sucht W. Zweisel zu erwecken, aber ohne rechten Erfolg; namentlich ist die Beweisssührung, daß es seinen städtischen Demos Kolonos gegeben habe, wenig überzeugend. Hübsch ist dagegen die Verwerthung einer bisher nicht beachteten Notiz über die Lage des Quartiers Linnai innerhalb der Stadt (Jsaivs 8, 35), und zwar vermuthlich südlich der Burg in der Ilssosiederung.

Auch der fünfte Theil, die Straßen der Stadt, enthält vieles Beachtenswerte über Einrichtung, Benennung und Heiligthümer der Straßen.

Der sechste Theil, der bedeutendste des ganzen Bandes, schildert

endlich eingehend die Agora des klassischen Athens in ihren verschiedenen Beziehungen, als Stätte des politischen, religiösen und des Verkehrstebens.

Bei der Beschreibung des Staatsmarktes, den W. sehr mit Recht auch räumlich vom Kausmarkt scheidet, werden zuerst die verschiedenen Staatsgebäude: Tholos, Buleuterion, Metroon, Stoa Basileios u. s. w. besprochen, daran wird die weitere antiquarische Betrachtung geknüpft, so z. B. an die Heliaia, die W. gleichsalls am Markt sucht, die Einzichtung der attischen Gerichtshöse überhaupt. Darauf solgen die Gesängnisse, die Ghrendentmäler, von denen ein sorgfältiges Verzeichnis gegeben wird u. a. m.

Der zweite Paragraph behandelt in ähnlicher Beise die Heitigethümer, deren Lage am Markt bezeugt oder sonst wahrscheinlich zu machen ist; das Leokorion (von B. glücklich auf eine Leokoros, eine "volkspssegnde Gottheit" zurückgeführt), den Tempel des Apollon Patroos, des Ares, die Halle des Zeus Cheutherios, den Zwölfgöttersaltar, die über den Markt verstreuten Kultstatuen. Nur die Heiligethümer des Kolonos Magoreios ("Theseion-Hügels"), das Eurysakeion, Hephaisteion, Aphrodission, die sich doch hier ganz natürlich angeschlossen hätten, vermißt man.

v Außerordentlich reich an interessanten Einzelheiten ist schließlich der dritte Paragraph, der sich auf den Kauf= und Verkehrsmartt bezieht. W. schildert dessen Eintheilung in verschiedene nach den Verkaufsgegenständen geordnete Stände oder Plätze (xúxloi), die Art des Verkaufs, die Handelsartitel und zeigt gerade hier eine unzumschränkte Herrschaft über das weit zerstreute Material. Den Schluß bildet eine Besprechung der Stoa Poitile und der Attalossftoa.

Walther Judeich.

Jos. Wilh. Kubitschek, Imperium Romanum tributim discriptum. Vindobonae, F. Tempsky. 1889.

Auf Grund des reichen und fritisch gesichteten Materials, welches das Corpus Inscriptionum Lat. bietet, hat der Verfasser die Reubearbeitung einer Aufgabe unternommen, welche früher Grotesend in einer trefslichen Untersuchung so weit getöst hatte, als dies eben vor dem Erscheinen des Corpus möglich war. Er gibt ein Verzeichnis der römischen Gemeinden des imperium Romanum nach ihrer Zugehörigkeit zu den 35 Tribus. Die Anordnung ist zunächst natürlich geographisch, Italien nach den Regionen, dann die

Provinzen; innerhalb der einzelnen Abschnitte alphabetisch. fnappe Angaben über die rechtliche Entwickelung der Gemeinden folgt in zwedmäßiger Anordnung das inschriftliche Beweismaterial, das durch ein einfaches Enstem von Abfürzungen übersichtlich gemacht ist. Das Gange ift ein mit gelehrtem Tleiß angefertigtes Werf, welches für die verschiedensten Untersuchungen auf dem Gebiete des römischen Alter= thums ein werthvolles Sulfsmittel bildet. - In der Einleitung zu Italien (3. 2-6, vgl. Additamentum 3. 265) behandelt der Bf. von neuem die schwierige Frage, in welcher Beise nach dem Bunden= genoffenfriege die Einreihung der Neuburger in die Tribus ftattfand, und tritt den Ausjührungen Mommien's über den gleichen Gegenstand entgegen. Gin Gingehen auf Die Ginzelheiten ift an Diefer Stelle ausgeschlossen; ein schlechthin sicheres Ergebnis ist bei dem Wider= ipruch der Zengnisse überhaupt nicht zu erreichen. Da der Bi. (3. 5.) sich auf Ausführungen in der Dissertation des Reserenten bezieht, jo sei mir gestattet bei dieser Gelegenheit zu bemerken: ich würde ihre Ergebnisse heute anders, und zwar dahin formuliren, daß unsere sammtlichen Verichte über die marianisch-sullanische Zeit im wesentlichen eine einheitliche Überlieserung wiedergeben, deren Grund= lage Denkwürdigkeiten der Optimaten waren. Elimar Klebs.

Über die Heerstraßen des römischen Reiches. Bon F. Berger. II. Die Meilensteine. Berlin, R. Gärtner. 1883.

Die Septimerstraße. Kritische Untersuchungen über die "Reste alter Kömerstraßen". Bon **F. Berger.** Zürich 1890. (Sonderabdruck aus dem Archiv für schweizerische Geschichte. Bd. 15.)

In beiden Arbeiten versolgt Verger den Zweck, gegenüber den vielen untritischen Hypothesen über den Gang römischer Heerstraßen, die sich, vornehmlich, aber nicht ausschließlich, bei Lokalforschern sinden, sichere Merkmale sestzustellen, nach denen sich die Grundzüge des römischen Straßennehes rekonstruiren lassen. Die erste Arbeit wirst die Frage aus: "Was ist ein römischer Meilenstein?" und kommt zu dem Ergebnis, daß Meilensteine in unserm Sinne, welche in sesten Albständen die Entsernung angeben, an den römischen Straßen nicht vorhanden gewesen seien; die Steine, die wir als Meilensteine bezeichnen, sieht Berger als Tentsteine der Straßenerbauer an, welche nur nebenbei eine Entsernungsangabe enthielten. Gegen dies Ergebnis sprechen sreitich Bedenken, welche aus dem vom Bs. selbst gesiammelten Material hervorgehen. Er sührt in erster Linie Steine

an, welche nur Entsernungsangaben, feine Personennamen enthalten. Solche Steine können nicht Denksteine von Bersonen gewesen sein, sondern nur den Zweck gehabt haben, die Wegelänge authentisch zu beurkunden. Auch die Bezeichnung von Örtlichkeiten oder Entsernungen mit Nummern von Meilensteinen, die in der juristischen und sonstigen Literatur geläusig ist, beweist, daß es Meilensteine in regelmäßigen Abständen wenigstens an manchen Straßen gab. Andrerseits sind einige der von B. angesührten Steine zweisellos Denksteine gewesen; vielleicht ist es möglich, nach dem Zweck verschiedene Nategorien von Meilensteinen zu unterscheiden.

Bu einem unumstößlichen Ergebnis fommt B. in der zweiten Arbeit. Diese gewinnt an den Resten der alten Strafe auf dem Septimerpaß zwischen Stalla und Cafaccia, welche die herrschende (auch von Niffen, italische Landeskunde S. 162) gebilligte Unficht den Römern zuschreibt, einen Maßstab, das Alter vermeintlich römischer Allpenstraßen zu beurtheilen. Für diese Untersuchungen werden alle Instanzen aufgerufen, die irgend in Frage kommen können, und dabei die Verhältniffe des Hochgebirgsverkehrs, wie fie bis zu Unfang dieses Jahrhunderts bestanden, vielfach in ein neues Licht gestellt. Die ein= gehende, auf genauem Augenschein beruhende Beschreibung der Aber= reste von alten Straffen in Graubundten, sowie die Sammlung von Beugniffen über die Römerstraßen dieser Alpenkette führt zu dem negativen Ergebnis, daß ein Berkehr über den Septimer in römischer Zeit nicht nachweisbar ift. Dieser negative Beweis wird glänzend bestätigt durch den positiven Rachweis, welchen B. aus den Regesten des Septimerpaffes führt, daß die Refte der alten Strafe zwischen Stalla und Cafaccia Ruinen eines Werkes find, welches Sakob von Caftelmar auf Grund eines 1387 vom Churer Bifchof ertheilten Auftrages ausjührte. Sehr erleichtert wurde die Benutung der inhalt= reichen Arbeit, wenn eine Karte beigegeben wäre, auf welcher die Reste, um welche die Untersuchung sich dreht, verzeichnet wären.

Friedrich Cauer.

Sibyllinifche Blätter. Bon &. Diels. Berlin, G. Reimer. 1890.

Seit dem ebenso gesehrten wie wüsten Buche von Alausen hat das römische Sibyllenwesen und die Gestaltung des griechischen Ristuals im römischen Aultus feine irgendwie nennenswerthe Behandslung erfahren; jest liesert uns H. Diels in seiner mit mustergültiger Präzision gesührten Untersuchung einen vortrefflichen Beitrag zur

Aufhellung Diefes dunteln Gebietes der antiten Religionsgeschichte. Den Ausgangspunkt bildet ein in dem Bunderbuche des Phlegon mit= getheiltes auf ein Prodigium des Jahres 125 v. Chr. bezügliches Sibullenoratel, das bisher gemeinhin für spätere Fiftion gehalten wurde, von D. aber als echter Bestandtheil der großen Drafelsamm= lung, die als angeblich von der Sibylle herrührend auf dem Rapitole lag und auf Unweisung des Senats durch die Decemvirn eingesehen wurde, erwiesen wird. Der Nachweis gründet sich einerseits auf Die in dem Drafel ju Tage tretende genaue Befanntichaft mit dem Detail der Sühngebräuche des graecus ritus, die bei einem Fälscher der Kaiferzeit gang undentbar mare, andrerfeits auf die für die Sibnllensprüche ausdrücklich bezeugte akroftichische Form, die in diesen Versen bisher nur mangelhaft erfannt war und von D. in ihrer Gigenart aufgedecht wird: der erfte Berg eines jeden Drafels bildete in der Art den Schlüffel der Afroftrichis, daß die erften Buchftaben fämmtlicher Verse des Orafels wiederum den Anfangsvers ergaben. D. zeigt auf Diesem Wege, daß uns bei Phlegon nicht ein, sondern zwei Drafel vorliegen, von denen das erfte am Ende, das zweite am Unfange verstümmelt ist, während zugleich beide auch sonst noch mannigfache Entstellungen durch Wortverderbnis und Bersausfall er= litten haben. Im Anhange gibt D. eine Textherftellung des ganzen Phlegontavitels mit fritischem Apparate und reichhaltigem Kommen= tare, der durch eine eingehende Erörterung über Eprache und Detrif dieser Dratel (3. 56 ff.) erganzt wird; manchmal allerdings scheint mir D. zu sehr mit ber Stümperhaftigfeit dieser Brodufte gu rechnen, wenigstens vermag ich 3. B. v. 8 des Drafels in D.'s Lefung ebensowenig zu verstehen wie A. Ludwich, der neuerdings, durch D.'s Buch veranlagt, einige beachtenswerthe Borichläge zur Herstellung Dieser Drakel veröffentlicht hat (Index lectionum von Königsberg f. d. Wintersemester 1890/91). Die Entdeckung von D. ist wichtig und werthvoll; noch werthvoller aber wird sie durch die Art und Weise, wie er uns dieselbe vorführt, indem er die in gang neues Licht gerückte Urfunde aus dem großen Zusammenhange der alten Religionsgeschichte heraus erläutert. Wer die entsekliche Sprachpermirrung fennt, die bei der Mehrzahl unserer Menthologen herrscht, wird mit wahrem Bergnügen die lichtvollen Erörterungen diefes Buches über antife Sühnzeremonien (S. 37 ff. 120 ff.), über das Argeeropfer (3. 43 ff.), über die Geschichte der Prodigienprokuration (3. 81 ff.) u. a. m. lesen und aus ihnen reiche Belehrung schöpfen; überall fühlen wir uns an der Hand eines fichern Führers, alles ift fnapp, flar und fauber in der Auffassung wie in der Ausführung. Rachzutragen bleiben nur Mleinigkeiten: unrichtig ist die Bemerfung S. 12 Unm. 1, daß Macrobius 1, 17, 27 ff. den Livius ausschreibe; er selbst hat nachweistich den Livius nie benutt, wohl aber seine Duelle, die wahrscheinlich dem 3. Jahrhundert nach Chr. angehört (vgl. Hermes 16, 505); S. 106 Anm. 2 würde wohl anders gefaßt worden sein, wenn dem Bi. Die gründliche Abhandlung von C. Bardt, die Priester der vier großen Rollegien aus römisch= republikanischer Zeit (Berlin 1871) E. 28 ff. befannt gewesen ware. Nicht zu folgen vermag ich den Rombinationen, durch die der Bf. Ge= naueres über Herfunft und Urheber der beiden Drakelsprüche zu ermitteln strebt. Wenn er auf Grund einzelner duntler Andeutungen für das erfte Drakel die aufgeregte Zeit vor der Schlacht bei Sena, 207, für das zweite das Jahr 200 ols Entstehungszeit erschließt, so find diese Ansätze als Hypothesen jedenfalls wohl zu erwägen, wenn mir auch über die Deutung von v. 28 das lette Wort noch nicht gesprochen zu sein scheint; wenn aber D. weiter geht und wenigstens vermuthungsweise den D. Fabius Victor für den Bf. erklärt, jo ruht dieje Annahme doch auf zu schwachen Stützen, als daß man ernstlich mit ihr rechnen dürfte. Schon die Folgerung (3. 11), die Sendung des Fabius als Bewoo's nach Delphi laffe vorausieken. "daß er nicht nur der griechischen Sprache, sondern auch des graecus ritus fundia, also Decembir war", scheint mir eine zu schnelle, und ich zweifle, ob wir überhaupt ein Recht haben, den Bf. eines folden Drafelfpruches unter den Ramen der Stadtchronif zu fuchen. Aber D. betont selbst mit Recht, daß er in dem Ramen nicht das Wefentliche erbliche; das Wesentliche an feinen Ausführungen wird für jeden, der urtheilen fann, überzeugend sein. G. Wissowa.

Die Studien des Polybios. Von R. v. Scala. I. Stuttgart, Kohl= hammer. 1890.

Einem Manne von der Bedeutung und Eigenart des Polybios kann man gewiß nicht durch eine nach dem berüchtigten Schema der Arbeiten de kontibus et auctoritate angelegte Duellenuntersuchung gerecht werden, und das steißige und gelehrte Buch von Valeton konnte, abgesehen von seiner verunglückten Disposition, schon deshalb nicht als eine befriedigende Lösung der Aufgabe gelten, weil der Viviel zu einseitig auf Ermittlung der Gewährsmänner, aus denen

Das Thatfächliche der polybianischen Berichte geflossen ift, ausgeht, anstatt die Entstehung der gesammten Dent= und Anschauungsweise Des Autors zu verfolgen und aus ihr heraus feine Stellung gum Stoffe und zu den Quellen zu erklären. Der Bf. des hier gu besprechenden, auf zwei Bande berechneten Berfes unternimmt es daher, eine vielfach empfundene Lücke der neueren Literatur auszufüllen, wenn er fich das Biel ftecht, "das Werden und die gesammte Beiftesbildung des Geschichtsschreibers Polybios" zu untersuchen; die Erörterungen des vorliegenden erften Bandes find auf "die Ginfluffe der engeren Keimath" und "das Verhältnis diefes fo gewordenen Eigenwesens zu Dichtung und Philosophie" gerichtet, während der zweite Band eine Untersuchung der rednerischen, geschichtlichen und erdfund= lichen Studien liefern foll. Bf. ift an feine Aufgabe herangegangen, nicht nur auf Grund einer eingehenden Beschäftigung mit Polybios, sondern auch ausgerüftet mit sehr umfaffender, allgemeiner Literatur= fenntnis, und die genaue Befanntschaft, die er auch mit den feinen eignen Studien ferner liegenden Gebieten, namentlich mit der Geschichte der alten Philosophie zeigt, verdient rüchaltlose Anerkennung; zu jeinen Stellensammlungen und Literaturnachweisen wird man kaum etwas Wejentliches nachtragen können. Aber diese große Belesenheit des 2f. begründet auch schwere Mängel seines Buches; er ift nicht im Stande gewesen, seiner eigenen Gelehrsamfeit herr zu werben, und bat in gable und endlosen Anmerfungen allerlei Dinge aufgespeichert, Die zu der Aufgabe des Buches nur in fehr lofer Beziehung stehen. Der Bersuchung, ein Citat anzubringen, hat der Bf. nie widerstehen fönnen; nicht nur werden 3. B., als von den Gewäffern Arkadiens Die Rede ift, die Kentauren und die neueren Mythologen, welche in ihnen eine Berförperung der Wildbache feben, heranbemüht (S. 31), auch Spielhagen's Ichroman (S. 72, in Anwendung auf Homer) und &. Th. Bifcher's Sinnhuber und Stoffhuber (S. 258) muffen es jich gefallen laffen, herbeigezogen zu werden, selbstverftändlich mit fäuberlicher Angabe von Buchtitel und Seitenzahl in ber gufinote. Diese Schwäche des Bf. bedeutet für das Buch mehr als eine unschuldige Geschmacklofigkeit, fie trägt die Schuld, daß dem Bf. bei der Lecture seines Autors jeden Augenblick irgend eine denkbare Beziehung eingefallen ift, und daß er nicht im Stande gewesen ift, einen folden Ginfall zu unterdrücken, fondern fortwährend erörtert, was Bolybios gedacht haben muß, woran er sich gewiß erinnert hat, was er wohl gethan haben mag und berlei vage Möglichkeiten mehr.

Das tritt am meisten im ersten Abschnitt hervor, in welchem 23f. Die Einflüffe der Familie, der Jugendbildung und der Landschaft auf den Siftorifer erörtert und fich bemüht, über die früheren Arbeiten, die er cinmal als "nicht ergebnisreich" bezeichnet, hinauszufommen; aber der Weg, auf dem die neuen Ergebnisse gewonnen werden, ist ein sehr bedenklicher. Weil Aratos, der in Megalopolis großes Ansehen genoß. eine Borliebe für den Maler Pamphilos hatte, ift "ficher unter dem Ginfluffe der fiknonischen Malerschule . . . der formale Sinn des Anaben geweckt und gebildet worden" und "biese Regel= und Mustermacherei wird auf den jungen Polybios Ginfluß genommen [jo] haben" (3. 21 f.); weil B. einmal einen vom Schwimmen genommenen Bergleich braucht, ift er "vielleicht auch in seiner Jugend durch Schwimmen weiter gefräftigt worden" (S. 23), weil er mehrere Male in bildlicher Inwendung vom Köder fpricht, "wanderte Polybios vielleicht auch jum Fischfang hinaus, mit Röder und Net die mistrauischen Thiere zu überliften" (S. 25) u. f. w. Ich fann diese Art zu kombiniren, die in diesem ganzen Abschnitte herrscht, für nichts mehr als ein mußiges Spiel halten. Erheblich beffer find die folgenden Ravitel. am besten der Theil (S. 201 ff.), in welchem Bf. im Anschlusse an Hirzel's vortreffliche Untersuchungen das Verhältnis des Polybios zur Stog erörtert und auch nach dieser bahnbrechenden Arbeit noch manchen hübschen Beitrag zum Berständis des Geschichtsschreibers liefert. But und richtig ift auch, was Bf. S. 159 ff. in Beiterführung der Bemerkungen von Roesiger über die Benutung von Demetrios' des Phalereer's Buch περί τύχης durch Polybios und die ver= schiedene Auffassung der rigg und ihres Waltens fagt, die letterer in verschiedene Lebensaltern zeigt; auch die Erörterungen G. 189 ff. über den Anschluß des Polybios an die hydrographischen Theorien des Straton von Lampfatos find überzeugend, und die Beobachtung, daß Polybios in den späteren Büchern (vom 9. ab) ein sehr viel näheres Verhältnis zu Homer hat, als in den ersten (S. 66 ff.) ver= dient entschieden Beachtung. Dagegen fehlt es den Erörterungen über den Zusammenhang der polybianischen Staatsrechtstheorie mit der bes Platon und Ariftoteles vielfach an Scharfe; nebenbei gefagt, ift es gar nicht schön, daß Bf. die aristotelische Bolitik tonsequent unter dem Pseudonym noditela citirt. Am Schlusse des Buches stehen acht allzusehr angeschwollene Anmerkungen als "Anlagen"; die wich tigste (II Zu den Duellen des Polybios) greift bereits in die Untersuchungen des noch ausstehenden 2. Bandes über und fann erft im

Rusammenhange mit ihnen richtig gewürdigt werden; nützlich ift V (Polybios und feine Lefer), wo die Geschichte seines Fortlebens stizzirt wird und auch IV (Sprüchwörter und geflügelte Wörter bei Polybios). nur erscheint es mir eine unbegründete Annahme, daß P. eine Sprüchwörtersammlung benutt haben soll; die Stellenmosaiten ber Anlagen I (Bolybios und die Frauen) und III (Kunftfinn des Polybios) craeben nichts. Der Stil des Bf. ist pathetischer und geschraubter, als einem wissenschaftlichen Werke ansteht; Sätze wie S. 253 "die Lage der Welt felbst hatte Polybios nach 167 den Griffel zur Geschicht= schreibung in die Sand gedrückt" liest man nicht ohne Unbehagen; besonders unangenehm berührt die Abertreibung in den Ausdrücken bei der Wiedergabe von Polybiosstellen, die gerade diesem Autor gegenüber so wenig am Plate ift. Alles in allem genommen, ift bas Buch von v. Scala ein fleißiges, gelehrtes und nütliches, aber fein erquickliches; vom Berf. fann man ungefähr das fagen, was dieser selbst gelegentlich von Timgios sagt, wenn er ihn bezeichnet (S. 87) als "einen Schriftsteller, der tief in den Büchern und In= schriften gesteckt hat, und dem dann bei aller Fülle des Stoffes das einigende geistige Band und die sichtende, zerteilende Kritit fehlt".

G. Wissowa.

Das Kriegswesen Casar's. Bon Franz Fröhlich. II. Ausbildung und Erhaltung der Kriegsmittel. III, 1. Gebrauch und Führung der Kriegsmittel. Zürich, F. Schultheß. 1890.

Die beiben Abschnitte, welche die zweite Lieferung des Werfes von Fröhlich (vgl. die Besprechung der ersten Lieferung (H. J. N. F. 28, 123) umfaßt, tragen einen sehr verschiedenen Charafter. Im letten Theile, der in der Hauptsache die Tattif der cäsarischen Legionen zum Gegenstande hat, verwerthet der Bf. die Ergebnisse, welche die Forschungen über die Tattif der römischen Infanterie, in erster Linie durch Telbrück gesördert und angeregt, in den letzten Jahren erzielt haben, und führt sie selbständig fort. Unter dem Neuen, das hier geboten wird, scheint besonders glücklich und werthvoll der Nachweis, daß zwischen den verschiedenen Kohorten der cäsarischen Legion feine besonderen Frontintervalle üblich waren, während er über die Frage, in welcher Weise sich Verstärfung und Absösung während der Schlacht vollzogen, zu seinem recht besriedigenden und einleuchtenden Ergebnisk kommt.

Im zweiten Theile, der vorwiegend die Ausbildung der Truppen und die ökonomische Seite des Heerwesens behandelt, beschränkt sich der Bf. im allaemeinen darauf, die quellenmäßigen Thatfachen in lebendiger Sprache an einander zu reihen, ohne daß er es versucht, diese Einzelheiten zu einem organischen Gangen zu verbinden. Wich= tige Fragen, deren Beautwortung freilich schwierig und theilweise un= möglich sein wird, werden nicht einmal aufgeworfen. S. 103-109 werden die Nachrichten über das Ererzieren der römischen Mann= schaften anschausich gruppirt, aber über die Länge der Refrutenzeit, die ausbildenden Offiziere, die Broge der zugleich ausgebildeten Abteilung, die Militärstrasen wird nichts gesagt, obgleich sich das eine oder andere über diese Gegenstände den Quellen wohl hatte entlocken lassen. Nur ausnahmsweise unterscheidet Fröhlich zwischen dem, was durch Reglement oder Herkommen vorgeschrieben war, und dem, mas in einzelnen Fällen vortam. So wird S. 120 ff. mancherlei bei= gebracht über die Ausbildung, die einzelne Offiziere und Feldherren sich angeeignet haben, aber nicht gefragt, mas für eine Qualifitation für die Bekleidung verschiedener Bosten im Seere erforderlich war. E. 125 ff. handelt Fröhlich von der Verpflegung der Truppen und er= wähnt vorgeschriebene Rationen, Magazine und Requisitionen, unterfucht aber nicht, was für Vorfehrungen üblich waren, um dem Secre eine regelmäßige Zufuhr zu sichern. Friedrich Cauer.

**Th. Koch,** De Juliano imperatore scriptorum, qui res in Gallia ab eo gestas enarrarunt, auctore disputatio. Arenaci apud K. van der Zande. 1890.

Diese Leydener Dissertation behandelt die Berichte Ammian's und Libanius über Julian's Thaten in den Jahren 356—361. Für diese Beit sollen beide verlorene "Kommentare" Julian's benutt haben. Der Bf. vertritt damit, obwohl auf selbständiger Durchforschung der Duellen sußend, im wesentlichen die Ansichten Hecker's (In Geschichte des Kaisers Julianus, Kreuznach 1886); nur in Einzelsheiten widerlegt und ergänzt er ihn, so sind die Nachrichten über Julian's historische Schriftstellerei sorgfältiger zusammengestellt und geprüst. Daß Julian eine besondere Schrift (Inplian) über die Schlacht bei Straßburg geschrieben hat, wird freilich durch Eunapius fr. 9 bewiesen. Aber die äußeren Gründe, mit denen der Bf. das Vorhandensein umfassender Kommentare zu erweisen sucht (E. 12 ff.), sind theils unrichtig (seine Auslegung von Ammian 16, 5, 7 ist nach

dem Zusammenhang unzulässig), theils wenig überzeugend. Der Verfuch, das Verhältnis der heidnischen Duellen der Geschichte Julians näher zu bestimmen, ist wohl berechtigt; es steht uns ein verhältnis=mäßig reiches Material zu Gebot. Aber die Lösung, welche Koch im Anschluß an Hecker gibt, ist unzureichend. Der Grundmangel beider Arbeiten liegt darin, daß sie die Verichte von Ammian und Zossimus über den Persertrieg Julian's nicht mit heranziehen, von denen seststeht, daß sie auf dieselbe Duelle zurückgehen. Auch dürsen auf einen Ahetor wie Libanius die Grundsäße der historischen Duellenstritt ebensowenig ohne weiters angewandt werden als auf einen Epiter. — Die Abhandlung ist in schultorrektem Latein geschrieben, auch mit der Weitläussigkeit, in welcher eine ebenso verkehrte als unsausrottbare Überlieserung die Gigenart des lateinischen Ausdrucks sucht.

Kirchengeschichte auf der Grundlage akademischer Borlesungen. Bon **A. v. Sasc.** II, 1. Alte Kirchengeschichte: Germanische Kirche. Mittlere Kirchengeschichte: Karl der Große bis Innocenz III. Leipzig, Breitkopf u. Hörtel. 1890. 1)

Nur mit Wehmuth wird man das Buch öffnen, das zur Hälfte gedruckt war, als den fast 90 jährigen Geschichtschreiber ein sanster Tod hinwegnahm; die erlahmenden Hände des Rastlosen hatten das ganze Manustript noch nicht fertigstellen können: nach Zetteln in Haje's Nachlaß und stenographischen Nachschriften eines Zuhörers hat G. Krüger in Gießen ohne jeden eigenen Eingriff das Werk vollendet. Auf 60 Seiten umfaßt es die Geschichte der germanischen Kirchen bis 800; das Übrige bietet die erste Kälste der Kirchengeschichte des Mittelalters, dis 1216; nach einer Übersicht allem voran "das Papstthum in welthistorischer Entwickelung" (S. 65—181), hier die größte Ausführlichseit, dann firchliche Versassung, Leben, Wissenschaft; die drei letzten Kapitel beschäftigen sich furz mit der Mission, den protestirenden Parteien, der morgenländischen Kirche.

Spuren der Senilität des Bf. habe ich nirgends gefunden; denn kleinere Berfehen find nicht darauf zu deuten; wie wenn Paulus

<sup>1)</sup> Bgl. H. 3. 56, 70. Wir benutzen die Gelegenheit, die letzte Auflage von Hase's vortrefflichem Lehrbuch zu notiren: Kirchengeschichte. Lehr= buch zunächst für akademische Vorlesungen von Karl August Hase. 11. verbesserte Anslage. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 1886.

Rirche. 291

Warnefried "Diakonus in Aquileja" genannt (3. 2), Th. Balfamon uns als Vatriarch von Untiochien und nachher von Konstantinovel vorgeführt wird (S. 296), Damiani (S. 210) ein Eiferer gegen den Cölibat heißt. König Liutprand ift 744, nicht 774 gestorben, S. 14 2. 11 ift Absortius in Aurentius zu verbeffern, S. 296 3. 2 v. u. 1200 in 1100; daß Ulfilas als gothischer Gesandter am Sofe Ron= stantin's II. 341 getauft worden sei, ist eine Unmöglichkeit, da der= felbe nie in Byzanz residirte und 341 länast todt war; E. 83 ist die Bemerkung doch wunderlich, Anastasius Bibl., der Zeitgenoffe Rito= laus' I. (geft. 867), habe beffen Thaten mitteninne geftellt zwischen Gregor den Großen als Nachfolger und den größeren Gregor VII. (gest. 1085) als Vorläuser; und zu S. 285 darf man fragen, wer denn wohl in der Zeit, da die Nobla Levezon entstand, die Offenbarung Johannis 69 n. Chr. angesetzt hat. Auf einigen Puntten find Hafe's Berichte durch neuere Forschungen überholt; 3. B. seit Priscillian's Werfe entdeckt find, fann I Joh. 5, 7 nicht mehr c. 484 in Afrika erdichtet heißen, und der § 126 über die Baldenfer ift nach Müller's Arbeiten ziemlich veraltet. Auch sonst wird man, z. B. in ber Schilderung und Werthung der Rampfe zwischen Bapft und welt= licher Gewalt, vielleicht etwas zu viel Konzession an die herkömmliche Auffassung finden: um gerecht zu sein, vergesse man nicht, daß vieles in dem Buche aus dem Winter 1881/82 stammt.

Redenfalls zieren alle Vorzüge S.'icher Geschichtschreibung auch Diefe feine lette Gabe; von jeder Seite gilt es, daß nur er fie fchreiben konnte. Diefer eigenartige Stil, fo fparfam, gedrängt, fast afundetisch, alles Breite und Gewöhnliche meidend bis an die Grenze ber Inforrettheit; die Darstellungsweise so gang in's Subjettive getaucht mit ihren eingestreuten Reflexionen, 3. B. 3. 11 bei Besprechung des altgermanischen Götterglaubens: "Wer hätte nie in einsamer Stunde diesen Todesichmerz in der Tiefe gefühlt, alles vergänglich, hinter jedem jugendlichen Weficht ein Totentopf, jedes Band, Das uns beglückt, wird einst gelöft sein"; in der Huswahl des Stoffes diese Reigung zum Konfreten, Ginzelnen, Individuellen; Dieje Borliebe für das Anekdotenhafte, wobei die Pikanterie im Ausdruck und in den Sachen manchmal bis nahe an das Unichone ftreift; das Weichick, die Ereigniffe des Alterthums durch Analogien aus der modernen Geschichte zu beleuchten, diese Runft, nicht etwa bloß einmal, wo der Stoff fich bequem anbot, durch Ginftreuung von Boefie das Gemüt zu ergreifen, sondern die charafteristischen Bersonlichkeiten der Bergangenheit mit

wenigen Strichen vor unserem Auge wie lebendig abzubilden, so Bernhard von Clairvaux, so Abälard, so Gottschaft; diese Freiheit von aller Tendenzmacherei, allem Zelotismus, aller Freude am Bersdammen und Schmähen — so liebenswürdig, so persönlich bemüht um seine Leute und um seine Leser, in so heiteren Farben schreibt, schrieb nur Hase. Man erstaunt bisweiten, wie umständlich relativ unbedeutende Dinge behandelt werden, z. B. S. 18 f. Chlotisde's Gardinenpredigten an Chlodwig, vollends S. 77—82 die Fabel von der Päpstin Johanna; aber man wird darum nicht zürnen; das Fenilletonistische sieht einem Manne, der gründlich gearbeitet hat, nicht übel an, da er doch sedes bloß gelehrte Aussehen aus Grundsameidet. — Benn die allgemeine höhere Vildung, wie Hase erwartet, sich auch die Kirchengeschichte aneignen will, so wüßten wir nicht, wie sie das anders vermöchte, als mit Hülfe diese hossentlich bald vollständig vorliegenden Bertes von dem alten Hase.

Corpus Scriptorum ecclesiasticorum latinorum editum consilio et impensis Academiae litterarum caesareae Vindobonensis.

Vol. XIX. L. Caeli Firmiani **Lactanti** opera omnia. I. Divinae institutiones et epitome divinarum institutionum rec. **Sam. Brandt.** Vindobonae, F. Tempsky. 1890.

Vol. XXIV. C. Vetti Aquilini **Juvenci** evangeliorum libri IV ex recens. **Joh. Huemer.** Vindobonae, F. Tempsky. 1891.

Das Erscheinen dieser neuen Lactang-Ausgabe wird allerseits mit größter Freude begrüßt werden. Denn seit über 100 Jahren hatte der Text dieses nach Form und Inhalt für Sistoriker, Philologen und Theologen gleich bedeutsamen Schriftstellers wenig Förderung erfahren. Endlich besiten wir weniastens sein Hauptwerf und den Auszug, den er selbst baraus gefertigt, in einer dem Driginal so ähnlichen Geftalt, wie es die vorhandenen Sandschriften — die alteste, in Bologna, stammt aus dem 6. oder 7. Jahrhundert — irgend gestatten. Die Fortschritte gegenüber Bünemann, dem gediegensten bisherigen Lactang= Berausgeber (1739), find gahlreich; vom Orthographischen abgesehen weicht Brandt von ihm wohl alle fünf Zeilen einmal ab; unter bem Text werden zunächst Selbsteitate genau bestimmt, bei den Institutionen der entsprechende Abschnitt der Epitome notirt und umgekehrt; eine zweite Rubrit nennt die benutten Autoren, heidnische und christliche, eine dritte die Expilatores, Augustin, Jidor, Sedulius u. A. Der Apparat gibt die Lesarten der älteren Codices vollständig; bei den Rirche. 293

Bibelcitaten, die Lactang größtentheils aus Chprian's Teftimonien entnommen hat, erweitert er fich oft zu einem umfänglichen kritischen Kommentar. Sier möchte man bisweilen der Übersichtlichkeit zuliebe größere Beschränkung wünschen, hier sind mir wiederholt sehlerhafte Angaben begegnet, und während mir im allgemeinen Brandt's Grund= fate für die Bestimmung der richtigen Lesart ausgezeichnet durch= geführt erscheinen, wurde in den Schrifteitaten, glaube ich, häufig eine andere Entscheidung getroffen (3. B. p. 300, 2. 3 ipsum und ipso ftatt illum und illo; p. 307, 7 his ftatt iis, p. 290, 5 Deus ftatt Dominus). Brandt schreibt unzweiselhaft bei den Barianten Dieser Gattung zu viel auf Rechnung des Ginflusses der Bulgata; 3. B. in der Erörterung p. 298 f. Note, wo er die nächstliegende Ertlärung für die Differenzen zwischen Lactang und seiner Quelle Cyprian übersieht, nämlich daß Lactanz eine Handschrift von Enprian benutzt hat, in welcher die Bibelftellen bereits hin und wieder, wie später so ausgiebig im Cod. A, nach einer anderen Itala-Recension - nicht nach der noch nicht eriftirenden Bulgata - forrigirt waren.

Soweit man ohne Einsicht in die Manustripte den Herausgeber kontrolliren kann, arbeitet er mit so minutiöser Sorgsalt, daß man ihm unbedingtes Vertrauen schenken darf in seinen Angaben; ein Blick in das Register der Addenda et Corrigenda wird dieses Verstrauen sast noch erhöhen.

Die Prolegomena geben eine genaue Befdreibung der Haupt= handschriften und eine überzeugende Feststellung ihrer Berwandtschafts= grade; in letter Instanz gehen alle Manuftripte der Institutionen von einem Archetypus Q aus, der von der Driginalhandschrift noch durch ein oder ein paar Glieder getrennt ift. Im letten Rapitel entwickelt Brandt seine fritische Methode; dabei fann er mittheilen, daß er als Abschreiber von Lactanz den Lucifer und den Bacianus ent= beckt hat; auch den Sedulius Scotus hat er erft in verläßlicher Beije zur Rekonstruktion der Sibyllinentexte herangezogen. Ich bedaure nur, daß er unterlassen hat, die lateinischen Interpretationen, die mehrere Sandidriften den letterwähnten Citaten beifügen, immer mit= autheilen; daß Bünemann und Le Brun "eas dare solent" p. LXVI n. 1), ift feine volle Entschädigung. Übrigens mache ich noch auf= merksam auf die etwas schwerfälligen, aber gediegenen Lactangftudien, die Brandt 1889 und 1890 in den Abhandlungen der Wiener Afademie (auch separat zu beziehen) veröffentlicht hat über gewisse, eine stark dualistische Weltansicht vertretende Abschnitte besonders der Pariser

Haupthandschrift der Institutionen, die er als Interpolationen erweist, über "die Kaiseranreden", von denen das Gleiche gilt, und über das Leben des Lactantius. Sinzelheiten wird man hier beanstanden müssen, z. B. in Heft 3 S. 15 J. 10 und J. 29 und S. 16 J. 2; aber in den Hauptsachen wird Brandt Recht behalten, und wenn nun auch noch sein Aufsatz über die Entstehung der Prosaschriften des Lactanz erschienen ist, wird unter allen Neueren Brandt sich die größten Bersdienste um den christlichen Cicero erworben haben.

Richt so gunftig fann das Urtheil über den Wiener Juvencus lauten. Daß wir einer neuen Recenfion diefer Paraphrafe der evan= gelischen Geschichte weniger sehnsüchtig entgegensahen, weil wir bereits durch Marold (bei Teubner) eine gute Ausgabe besagen, tann zwar fo menig ein Vorwurf für den Herausgeber fein wie dies, daß fein Text sich von dem Marvld'schen nicht viel unterscheidet. Ginige Ber= besserungen — ein paar durch Konjektur Huemer's — liegen ja vor, und über Zweifelhaftes (3. B. ob nicht 2, 689; 3, 473; 4, 15 statt Moyses Moses gelesen werden muß, ob nicht 1, 40 trepidae dem rapidae trot C vorzuziehen ift) foll hier nicht gestritten werden. Aber Prolegomena und Inder machen nicht den Gindruck, daß wir forgfältige Arbeit vor uns haben, und so ift uns das Bertrauen zur absoluten Zuverläffigkeit des Apparats genommen. Die Vollständig= feit des Registers - das auch viel zu viel Fehler in Zahlen und Worten enthält — vermißt man um fo schmerzlicher, als Huemer es unterlaffen hat, irgendwo die von Juvencus behandelten Abschnitte der Evangelien namhaft zu machen; das Auffinden einzelner Stellen wird dadurch zu einer mühfeligen Sache. In der Ginleitung ift ver= dienstlich die Übersicht über die Schriftsteller, die von Juvencus und seinem Werke etwas wissen, wiewohl auch hier schon allerlei Un= genauigkeiten ftoren - allein auf E. IX find acht Korrefturen anaubringen, ebensovicle auf G. XIX; die Beschreibung der Handschriften ift etwas fahl und ihre Gruppirung in Familien wird recht summa= risch abgethan. Aber das Bedauerlichste ift, daß die Angaben der Prolegomena über Auf= und Unterschriften der Codices mit den be= treffenden Rotizen im Apparat (S. XLVI. 1. 2. 3. 40. 41. 78. 111. 146) vielsach nicht übereinstimmen. Es handelt sich dabei nicht etwa nur um Druckfehler wie RROLOGUS statt PR. (S. 2) ober orthographische Aleinigkeiten wie pfacio statt tio, sondern 3. B. ein inep. von S. XXXII, 2 ift S. 3 weggelaffen, S. 1 ein Aguilini den Codd. K1 K2 T zugeschrieben, mährend es nach S. XXIX im K1 fehlt; für Kirche. 295

prolologus S. XXV not. sesen wir im Apparat S. XLVI: prologus; Cod. B solt nach S. XXXII Primus Vect . . . incip. liber secundus, incipit liber tertius, incipit liber quartus haben, während er nach S. 40 Note primus Gai (Veit), S. 41 incipit liber (ohne sec.), S. 78 incipit tertius, S. 111 incipit quartus (ohne liber) schreibt! Demgegenüber erscheint es als eine Aleinigkeit, daß ein Manuskript hier S. XXIX, s. IX incunter geschrieben heißt, welches nach der Einseitung Huemer's zu Sedutius S. XI, s. IX excunter entstand, ohne daß ein Bort der Auftsärung über diese Disseruz hinzugesügt würde. — Wenn die Ausgaben der Wiener Afademie nicht mit der Atribie gearbeitet werden, wie wir sie bei Brandt sinden, so sind sie werthlos.

Die gnostischen Quellen hippolyt's in seiner Hauptschrift gegen die Häretiker von Hand Stähelin. Sieben neue Bruchstücke der Syllogismen des Apelles. Die Gwynn'schen Caius= und hippolytus=Fragmente. Zwei Abhandlungen von **Avolf Harnad.** Leipzig, J. E. Hinrichs. 1890.

A. u. d. T.: Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altehristlichen Literatur von D. v. Gebhardt und A. Harnack. VI, 3.

Durch eine sehr sorgfältige Untersuchung der in den fog. Philo= sophumeng mitgetheilten Berichte über die Gnoftiker stellt Stähelin fest, was auch von anderen Pritifern bereits erfannt, aber noch nicht im einzelnen nachgewiesen worden war, daß jene Berichte theilweise, namentlich in ihren neutestamentlichen Citaten eine große Abnlichfeit aufweisen. Unter den verschiedenen möglichen Erflärungen für diese Thatjache gibt er, wenn auch mit allem Borbehalt, der den Borzug, daß ein Fälscher die Berichte fabrigirt und dem Bf. der Philofophumena in die Hände gespielt habe. Jedenfalls aber erklärt er Diefelben für setundare Quellen von zweiselhaftem Werth. Wir glauben faum, daß ein Renner der alten Barefiologen lettere Aufstellung bestreiten wird. Aber bei der damals so üppigen Production aller möglichen und unmöglichen Religionsspifteme liegt doch u. E. die Annahme näher, daß der eine gnostische Gründer oder deffen Unhänger die anderen beraubte, und darum das ursprüngliche Eigen= thumsrecht von Gedanten, Redewendungen und Citaten nicht mehr festgestellt werden fann. Auf diese Weise ließe sich bei wesentlicher Abweichung manche auffallende Übereinstimmung im einzelnen leicht erklären, die außerdem wohl mehr auf Rechnung der Epigonen als der Stifter der Schulen zu setzen sein dürfte.

Harnack hat dieser verdienstvollen Arbeit zwei literarische Zusätze beigefügt: einen, in welchem er sieben Fragmente des Gnostikers Apelles aus Ambrosius mittheilt, die bis dahin übersehen worden waren, und einen anderen, in welchem er die von dem Engländer Gwynn aus einem sprischen Kommentar zur Apokalypse verössentslichten Bemerkungen des Hippolytus gegen Cajus behandelt und für die firchliche Literaturgeschichte verwerthet.

Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts. I. Die Canones Hippolyti. Bon Hans Uchelis. Leipzig, J. E. Hinrichs. 1891.

A. u. d. I: Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur von D. v. Gebhardt und A. Harnack. VI, 4.

Der 2f. hat das fühne Wagnis unternommen, die in dem achten Buch der apostolischen Ronftitutionen verwertheten, firchenrechtlichen und liturgischen Bestimmungen, welche unter dem Ramen des Sippo-Intus furfiren, von Intervolationen abgesehen, als echte Kanones des römischen Gegenbischoses etwa aus dem Jahre 218 nachzuweisen. Cetbst eine in Rap. 30 eingeschobene Homilie oder Stücke zweier Homilien follen gleichfalls von Hippolyt herrühren, wenn auch nicht an Diese Stelle gehören. Man fann dem Bf. das Zeugnis nicht verjagen, daß seine etwas weitschweifig gehaltene, aber scharffinnige und umsichtige Beweisführung in ihrer Art unübertrefflich ift. Db überzeugend, ift freilich eine andere Frage. Es bleibt fein Verdienft, nach Ausscheidung mancher Interpolationen das Alter der fraglichen Bestimmungen aufgezeigt zu haben. Allein es ließen sich auch viele Gründe gegen die Abjaffung durch Hippolytus namhaft machen, und manches, was der Bi. auf Hippolyt's Stellung gegen Ralliftus deutet, auch anders ertlären. Wir muffen uns hier mit wenigen Undeutungen begnügen.

Der Bf. weiß die in den Kanones herrschende Unordnung nicht zu erklären. Uns scheint sie ein Beweis dafür zu sein, daß dieselben nicht von einer Hand stammen, vielmehr von Kap. 17 an Doubletten vorliegen, resp. Zusammenstellungen von Kanones verschiedenen Ursprunges, wie namentlich die doppelte Schlußformel in Kap. 23 und 38 zeigt. Daß viele Unordnungen an Tertullian erinnern, hat der Bf. selbst schon hervorgehoben; man könnte die Parallelen leicht vermehren. Zuverlässiger noch ließe sich zeigen, daß viele Bestimmungen der Lehre Hippolyt's widersprechen und an die montanistische Schwärmerei erinnern, wie die Lehre, daß der Marthrer der Presbyters

Rirche. 297

ordination nicht bedürfe, dem Sklaven die Taufe erlaffen werden tonne u. f. w. Mehr zu den vorhandenen Widersprüchen gahlen wir es, wenn Rap. 4 dem Presbyter die Macht zu ordiniren abgesprochen. Rav. 2 aber die Ordination sogar des Bischofs durch einen Presbuter für möglich ertlärt wird. Auf die römische Kirche vaßt auch nicht die Vorschrift der Taufe mit "fließendem, reinem Meerwasser" (Rap. 19). Vollends steht es um die traditionelle, resp. handschrift= liche Begründung der Autorschaft durch Sippolntus recht schlimm. Die Aufschrift: quae scripsit Hippolytus, princeps episcoporum Romanorum, secundum mandata apostolorum ex parte spiritus sancti, qui loquebatur per eum spricht auch der Bf. dem 3. Jahr= hundert ab und legt nur Werth auf dieselbe, weil er sie für sachlich begründet halt. Wir möchten noch einen Schritt weiter geben und den Namen Sippolytus auf ein bloges Migverftändnis zurückführen. Die gewöhnliche Bezeichnung des Clemens in der pseudo-clemen= tinischen Literatur, die apostolischen Konstitutionen eingeschlossen, ist τοῦ 'Ρωμαίων επισχόπου τε καὶ πολίτου. Clemens galt als der erfte, von Betrus selbst eingesetzte Bischof von Rom, der die mandata apostolorum authentisch überliefert hatte. Auf ihn paßt darum auch princeps episcoporum Romanorum in dem Sinne: der erste Bischof von Rom, und der Ausfall des Namens, verbunden mit der Migdeutung des zai nolitor für innolitor, würde einen späteren untundigen Abschreiber zu der seltsamen gegenwärtigen Überschrift leicht haben veranlassen können. Ob nicht gar die erst im 4. Jahr= hundert im Drient auftauchende Tradition, daß Sippolytus Bijchof von Rom gewesen sei, auf dieses Migverständnis fich gründet, lassen wir dahingestellt sein. Reminiscenzen aus den Pseudoclementinen. wie die Taufe mit fließendem Meerwasser, Waschungen bei dem Gebete u. f. w. fommen nachweistich in unseren Ranones vor. Vielleicht alfo, daß auch sie ursprünglich nicht Sippolyt, sondern Clemens zugeschrieben murden gleich ben späteren Ronftitutionen. Da der erste dogmatische Absatz aller Wahrscheinlichkeit nach anti= gnoftisch zu nehmen ist, liegt die Vermuthung nahe, daß ihre ältesten Bestandtheile der Beit und dem Gejagten gemäß auch wohl den Kreisen der Montanisten angehören. Über die Echtheit der erwähnten Somilienfragmente wollen wir nicht streiten, da der 2f. dieselbe hauptjächlich auf ihre Berwandtschaft mit den Ranones ftutt, und fie darum mit deren Echtheit steht und fällt. L.

Die Grundlegung der Kirchenverfassung Westeuropas im frühen Mittelsalter. Lon Cowin Sath. Bom Bersasser autorisirte Übersesung, besorgt von Wools Harnack. Gießen, J. Ricker. 1888.

Der Orforder Kirchenhistoriter hat in seinen beiden Schriften: "The organization of the early christian church" (London 1881) und .. The growth of church institutions" (London 1887) eine Bearbeitung der driftlichen Verfassungsgeschichte gegeben, Die in fnapper Darstellung die charafteristischen Bunfte flar hervorhebt und die Entwickelung in icharfen Umriffen zeichnet. Adolf Harnack hat das Berdienst, die von diesen Büchern ausgehende Anregung auch in weitere Kreise des deutschen Bublifums herübergeleitet zu haben, indem er seiner Übersetung des erstgenannten Werts, der "Ge= jellichaftsverfassung ber driftlichen Kirchen im Alterthum" (Gießen, 3. Ricker. 1883) die vorliegende hat folgen laffen. Beide Über= tragungen find wohlgelungen und lesen fich meift wie ein Driginal. Während Harnack dort in beigefügten "Angletten" (C. 229-259) Die Ergebniffe Hatch's, namentlich hinsichtlich des ursprünglichen Berhältniffes zwijchen Epiftopen und Presbytern, durch weitere Beobachtungen ergänzt und verwerthet hat, enthält er sich hier aller Buthaten und tritt nur einmal (3. 87) mit einer kleinen Aumerkung herbor.

Das porliegende Wert sett da ein, wo das erstgenannte abschloß, indem es die Umwandlung darstellt, welche der im Gefüge der griechisch= römischen Welt aufgeführte Bau der driftlichen Berfaffung und seine einzelnen Theile in der Periode von dem Fall des römischen Reichs bis zur Ronfolidirung Europas im Mittelalter erfahren haben. Hatch's Ausführungen durchzieht der Grundgedanke, daß die chriftliche Berjaffung in noch höherem Maße als das Dogma ein Produft natür= licher, geschichtlicher Bedingungen ift. Co gipfelt jenes frühere Bert, das die Urgestalt und den Ursprung der ältesten Gemeindeverjaffung und den Weg aufweisen soll, auf welchem diese so einfach organi= firten Gemeinden des apostolischen Zeitalters zu der fomplizirten Konföderation gelangt find, die wir 3. 3. des Untergangs des römischen Reiches ausgebildet sehen, in der Behauptung, daß fammtliche Bestandtheile der altdriftlichen Berjaffung bereits ander= weit vorhanden gewesen und den Ginrichtungen der freien religiösen Uffociationen, später der Kommunal-, sowie der Provinzial- und Reichsverjassung nachgebildet und entlehnt worden find. Bon besonderem Interesse sind die Ausführungen über das ursprüngliche

Rirche. 299

Berhältnis von Epistopen und Presbutern, in denen S. zwei von ein= ander verschiedene, erft allmählich tombinirte Organisationsformen er= tennt: jene seien Verwaltungsbeamte, die besonders die Armenpflege und den Bruderdienst besorgten, diese mit der Leitung der Gemeinde, be= sonders der Wahrnehmung der Disziplin und der Jurisdittion beauftragt (Borlefung 2: "Bischöfe und Diakonen" und 3: "die Presbyter"). Den allmählichen Übergang dieser oligarchischen oder demofratischen Berfaffung zu ber im vollen Ginne monarchifchen ber fpateren Beit zeigt die 4. Vorlesung "die Obergewalt des Bischofs"; wie die Be= amten fich mit ber Beit zu einer, dem Gros der Gemeinde gegen= überstehenden, mit dem Attribut der Beiligkeit befleideten und auf eine höhere Lebensregel verpflichteten Raste ausbildeten, die 5. ("der Alerus und die Laien") und 6. ("der Alerus als besonderer Stand") Borlesung; die 7. ("die Concilien und die Einheit der Kirche"), wie die einzelnen Gemeinden sich schließlich mit einander zu einer über die ganze Welt verbreiteten, mit der bürgerlichen Gewalt engverbün= deten Konföderation zusammenschlossen.

Un die in der 8. Vorlesung ("die Parochie und die Kathedrale") entworfene Stigge der Entwickelung dieser Roufoderation zu dem noch komplizierteren Snitem, das uns im Mittelalter entgegentritt, knüpft nun das vorliegende Buch an. B. führt hier den Nachweis, wie sich jener altchriftliche Berjassungsorganismus den seit dem Fall des römischen Reichs veränderten Bedürfniffen und Unforderungen angepaßt hat, befonders der neuen Aufgabe, von den bisherigen Centren des Christenthums, den Städten, aus, das platte Land und die weiten Gebiete barbarischer Bölfer, welche feine geordnete Berwaltung • bejagen, der sich die christliche hatte auschmiegen können, zu christiani= firen, und wie unter dem Druck Diefer geschichtlichen Bedingungen sich "die alten Formen nach und nach verändert haben, bis sie so wurden, wie sie heute find". Während die Verfassung der Rirche im Alterthum vom fleinsten, aber festaeschlossenen Kreise, der städti= ichen Gemeinde, zu der Proving, der Diocefe, dem Reiche aufsteigt. fteigt die der Kirche im Mittelalter vom Papft und von dem Divcefan= bischof zum Kapitel, zur Parochie und zu der kleinen Dorffirche hinab. Das alte Kongregationalspftem ift schrittweise in das Diöcesanspftem ber späteren Beit übergegangen (Rap. 1 "die Diocese" und 2 "der Diöcesanbischof); Rap. 3: "der Pfarracistliche" und 4 "bie Pirunde" zeigen, wie es fam, daß, als die Beamten eines Theils der Gemeinden (der Pfarrfirchen) benen anderer Gemeinden (der Bischofstirche) unter=

geordnet wurden, fie tropdem in Sinsicht auf Befit und Ginkommen eine wesentliche Unabhängigkeit erlangten; Rap. 5: "bie Pfarrei" und 6 "die Zehnten", wie diese unvollständig organisirten und untergeordneten Gemeinden dazu kamen, auf ihrem eigenen Boden ebenfo aut wie die bischöflichen Lirchen, Jurisdittion auszunben und wie fie fich durch die Entwickelung der Praris, Behnten zu gahlen, die Mittel schufen, um das zu ergangen, was ihnen zu ihrer Befeftigung als neuer Ginheiten, noch fehlte. Beiter zeigen Rap. 7 "der Metropolit" und Rap. 8 "die Nationalfirchen," wie es fam, daß die Gemeinden zu größeren Gruppen vereinigt wurden nach Maßgabe der politischen Grenzen, zuerst der römischen Reichsverwaltung, sodann der neuachildeten abendländischen Königreiche, fo daß jene wichtigen Gruppen reiv. Einheiten entstanden, welche als Nationalfirchen befannt find; ferner Ray. 9. "Die fanonische Regel", wie die Reaktion gegen den Verfall der Moral und die Biederbelebung des Mönchtums zu dem erfolgreichen Berfuch führten, für den Alerus eine höhere Form der Lebensführung zu schaffen, indem er zusammen in besonderen Säusern untergebracht und ihm eine strenge Lebensregel auferlegt wurde; sowie Rap. 10: "das Rathedralkapitel" und 11 "das Rapitel und Die Divcese", wie der Rierus, der so in oder bei der Kirche des Bischofs vereinigt wurde, eine besondere innere Organisation erhielt und in besondere Begiehungen zu dem übrigen Klerus der Diöcese trat; endlich Rap. 12 "der Altarplate", wie die veränderte Draani= fation in der inneren Anlage der Kirchengebände zum Ausdruck kam. In Diefer Weise faßt S. felbst C. 3 den Gang seiner Untersuchung zusammen.

Das aus derselben sich ergebende Resultat, daß die Geschichte der Organisation der Christenheit in Wahrheit eine Geschichte aufscinander solgender Unternehmungen, die Formen immer wieder den veränderten Zeitverhältnissen entsprechend zu gestalten, ist, hat für ein englisches Kublikum nicht bloß ein historisches, sondern eminent praktisches Interesse. Denn die Institutionen der englischen Staatskirche stehen den mittelasterlichen ungleich näher, als die der protestantischen Airchen auf dem Kontinent. Insolgedessen befindet sich H. dem engslischen Kublikum gegenüber mit seinen Ergebnissen in einer ähnlichen Lage, wie dei uns etwa ein moderner Dogmenhistoriker, der die geschichtliche Entstehung und natürliche Bedingtheit des Dogmas ansgesichts seiner sirchlichen Gestung und vielleicht auch bei persönlicher Vielät gegen dasselbe nachweist. Da aber in Fragen der firchlichen

Rirche. 301

Berfassung solche Konflitte uns fremd sind, hat der Jon der H. ichen Ausführungen für uns bisweilen etwas Fremdartiges. Es erscheint uns, weil selbstverständlich, überstüssig, daß H. in Rap. 1 ("die Die= thode") des erstgenannten Werts ausführlich die von ihm angewandten Grundfätze der hiftorisch-kritischen Methode, gewissermaßen fein Berfahren rechtfertigend, darlegt; ebenfo muthet es uns etwas fremdartig, wie Unterbrechungen der ruhig fortschreitenden wissenschaftlichen Unter= fuchung an, wenn der schon im früheren Werke wiederholt beronte Gedanke, daß es im Christenthum auf die Ginheit des Weistes und nicht die Kontinuität der Berfassungsformen aufomme, daß die Be= deutung der letteren darum nicht überschätzt werden dürse, hier am Schluß eines jeden Kapitels, halb die an der betreffenden Institution geübte Kritif entschuldigend, halb zu einer Prüfung derselben auf ihre Zweckmäßigkeit ermahnend, wiederkehrt. Andererseits freisich gewährt die Treue, mit der auch in dieser Hinsicht der Charafter des Originals in der Abersetzung beibehalten ift, den Bortheil, daß der Lefer gleichsam unter ber Hand einen Einblick in die Organisation der englischen Staatsfirche und die dieselbe bewegenden Verfassungs= fragen gewinnt.

Die Methode, statt einer fortlausenden geschichtlichen Tarstellung die Geschichte der Entwickelung jeder einzelnen Institution für sich vorzusühren, die bei dem früheren Wert durch dessen Ursprung als Bamptonvorlesungen geboten war, hat H. auch für das vorliegende Buch beibehalten. Auf diese Weise erhalten wir eine Reihe abgerundeter, scharf gezeichneter Einzelbilder, in denen die Wandlungen, welche die einzelnen Einrichtungen ersahren haben, deutlicher hervortreten, als es sonst möglich gewesen wäre. Andrerseits aber ist es (ganz absgesehen von den bei dieser Eintheitung in Längsschnitte unvermeidlichen Wiederholungen) schwer, sich ein zutreffendes Bild von dem gesammten Verfassustand der Nirche zu einem beliebigen Zeitpunkte innershalb dieser größen Periode zu machen. Ein besonderes, das Ganze in Duerschnitten darstellendes Schlußtapitel hätte diesem Mangel wohl begegnen können.

Während in dem ersten H. schen Werke, das namentlich in den Anmerkungen eine Fundgrube für den Forscher ist, der jene Aufstellungen an ihren Belegen prüsen will, ein reichhaltiges Duellens material angesührt und mitgetheilt ist, sind in dem vorliegenden Buche die Citate weniger zahlreich und erscheinen eher als Ilustrationen, denn als Belege. Das liegt zunächst an der im Vergleich

mit dem immer noch übersehbaren Material für das chriftliche Altersthum ungleich größeren Menge der Dokumente für diese Periode, die eine auch nur annähernde Vollständigkeit in dem beabsichtigten Nahmen nicht erreichbar erscheinen ließ; damit zusammenhängend war es die ausgesprochene Absicht des Vf., hier nicht sowohl "eine aussichtriche Tarlegung aller Thatsachen, als vielmehr eine Zusammenssssiung der Ergebnisse, zu welchen sie führen, zu geben", während er ein aussührliches Wert über denselben Gegenstand, das ihn bereitsseit längerer Zeit beschäftigt, in Aussicht stellt. Erst, wenn dieses und geistvolle Aussaching, die uns Vf. als Ergebnisseiner Forschungen im voraus dietet, im einzelnen zu prüsen sein; aber der Werth unseres Buches wäre dadurch nicht in Frage gestellt, wenn auch manches sich nicht erhärten ließe, dieses erweitert und jenes beschränft werden müßte.

Johannes Werner.

Tertullian. Dargestellt von Ernft Röldechen. Gotha, &. A. Berthes. 1890.

Es ist hier wirklich die reife Frucht langjähriger Studien, welche uns von einem der besten Renner des behandelten Gegenstandes ge= boten wird. Bas zum Theil an verschiedenen Stellen mitgetheilt wurde, erscheint hier gesammelt und zu einheitlichem Bilde verarbeitet. Mitunter in etwas geschraubtem Stile sucht der 2f. auch einem größeren Bublifum den heutigem Denten und Fühlen an fich fo fern liegenden Stoff intereffant und nugbar zu machen. Auf dem Hinter= grunde einer Schilderung Nordafrikas am Ende des 2. Jahrhunderts läßt er das Leben und die schriftstellerische Thätigkeit Tertullians sich entwickeln, die wenigen Anhaltspuntte in früherer Zeit durch Analogien ergänzend und erläuternd, bis er mit dem Lebensabend des ruhelosen Rämpfers und einer zusammenfassenden Charafteristif feines Wesens schließt. Allenthalben vorsichtig und magvoll in seinem Urtheil, ist er der befannten Befahr, ein Banegprifer seines Selden zu werden, glücklich ausgewichen. Da der Bf. grundfählich alle fritischen Detail= untersuchungen, auch die chronologischen, ausschloß, dürfen auch wir von derartigen Kontroversen absehen. L.

Kirche. 303

Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den zwei letzten Jahrhunderten des firchlichen Alterthums und dem Anfang des Mittelalters. Theils zum ersten, theils zum zweiten Male herausgegeben und mit Anmerkungen und Abhandlungen begleitet von C. P. Caspari. Universitätsprogramm. Christiania 1890.

Eine neue, reiche Gabe des in Deutschland hoch angesehenen nordischen Gelehrten. Sie enthält eine Sammlung theils noch unbekannter, theils bereits veröffentlichter, aber ganz entstellter "pelagianischer" Schriften. Dann solgt eine ganze Reihe Inedita: Briefe asketischen Inhaltes, sowie Predigten und eine sehr bemerkens- werthe Abhandlung über das Thema, warum der Sohn Gottes die Herrschaft des Teufels nicht durch Gewalt, sondern durch seine Menschwerdung gebrochen habe. Der verdienstvolle Herausgeber hat die Texte mit zahlreichen Anmerkungen, fritischen, philologischen und geschichtlichen Inhaltes ausgestattet und meist völlig erschöpfende Untersuchungen über Zeit, Baterland und Versasser der einzelnen Stücke beigesügt.

Die wichtigsten und interessantesten Texte sind die an der Spike stehenden fünf Briefe sammt einer Abhandlung de divitiis, welche der Berausgeber mit Recht Einem Bf. zuschreibt. Mit den meisten Aritifern halt er ihn für einen Pelagianer, verlegt die Schriften in die Zeit von 413 bis 430 und schreibt sie wenigstens mit Wahr= scheinlichkeit dem Briten Agrifola zu. Mit gewohnter Gelehrsamfeit und Umsicht langt C. bei diesem Resultate an. Gleichwohl dürste er damit auf Widerspruch ftogen. Schon die Behauptung pelagianischen Ursprunges jener Schriften ift nicht unansechtbar. Die gerade für ben Pelagianismus charafteristischen Ideen treten in denselben nicht hervor, vielmehr wird das rein biblische Christenthum nach der sitt= lichen Seite betont bis zum völligen Berbote des Schwörens; nur Untlänge an Pelagianismus tommen vor, die aber auch sonst, in der voraugustinischen und namentlich der griechischen Literatur befannter= maßen gang gewöhnlich find. Biel mehr als von pelagianischem scheinen die Schriften von montanistisch=resormatorischem Beist durch= weht. Der Verwandte, an den der Bi. schreibt, scheint in Rom wohnhaft gewesen zu sein und gemäß dem Schlusse des zweiten Briefes die konfularische Würde bekleidet zu haben. Der (in Rom thätige) Baretifer Zovinian wird erwähnt; der Senat und das wegen feiner Verbrechen Babylon vergleichbare Rom werden Gion und Jerusalem gegenübergestellt. Die Latinität ist eine sehr gute und

erinnert fast an die Areise Leo's I. Beshalb foll man die Angabe der vatikanischen Handschrift, daß der Bischof Sixtus — der Zusah martyr, der auf Anstus II. deutet, kommt als später entstanden nicht in Betracht — der Bs. sei, nicht für glaubwürdig erachten und auf Anstus III. (†440) beziehen, der laut Augustin wenigstens früher im Berdacht des Pelagianismus gestanden hatte? Gegen ihn spricht nichts, für ihn außer dem Gesagten gerade seine Berührung mit pelagianischen Ideen ohne ausgesprochene Betheilis gung an den Hauptlehren jener Schule.

Die mitgetheilte Ermahnung über das Ofterfest vindizirt der Herausgeber mit Recht dem Cäsarius von Arles, während er die Autorschaft der übrigen Stücke unentschieden läßt. In der ungefähren Zeitbestimmung derselben, als meist aus dem 5. bis 6. Jahrhundert herrührend, wird er im Rechte sein.

Ter Berth vorstehender Publikation beschränkt sich aber nicht auf die Mittheilung und Bearbeitung der erwähnten Texte. Rebenbei werden so viele literarische und historische Fragen in den Bereich der Untersuchung gezogen, daß das Buch als eine Fundgrube für die patristische Literatur jener Zeit bezeichnet werden darf.

Geschichte der Legenden der hl. Katharina von Alexandrien und der hl. Maria Agyptiaca, nebst unedirten Texten. Bon hermann Knust. Halle, Niemeyer. 1890.

Das vorliegende Buch ist erst nach dem Tode seines Bf., der bald nach der Erledigung des letzten Korresturbogens im Frühjahr 1889 durch einen Lawinensturz in der Schweiz verunglückt ist, erschienen. Ein surzes Borwort, wie auch die Fassung des Titels stammen von dem Verleger, der es aber leider unterlässen hat, ein Register oder auch nur ein Inhaltsverzeichnis beizugeben. Durch diesen Mangel wird die Brauchbarkeit des ohnehin weder besonders präzis geschriebenen, noch übersichtlich eingetheilten Buches sehr beeinsträchtigt, das fortlausende Studium erschwert, eine gelegentliche Besnutzung zum Nachschlagen fast zur Unmöglichseit.

S.1—192 behandeln die bekannte Katharinen-Legende, S. 193—228 die von der ägyptischen Maria, S. 229—346 bringen unedirte Texte, und zwar außer einer lateinischen Fassung der Katharinen-Legende aus dem 11. Jahrhundert für beide Legenden je eine altsranzösische und eine spanische. Die legteren sind einer S. 82—83 beschriebenen, aus dem 14. Jahrhundert stammenden Pergamenthandschrift der Escurial-

Kirche. 305

bibliothet entnommen; fie sind die Beranlassung für die Zusammensstellung der beiden Legenden und der Ausgangspunkt der Ausstigen Forschungen gewesen; in deren vorliegendem Ergebnis sind sie jedoch in den Anhang verwiesen und wird vielmehr eine Geschichte der beiden Legenden versprochen.

Soweit diese Aufgabe die Borarbeit einer Busammenftellung aller Kaffungen und Bearbeitungen der Sagen voraussett, find wir dem Bf. zu großem Dant verpflichtet. Mit emfigem Cammelfleiße hat R. die Überlieferung der Sagen durch alle Jahrhunderte, Sprachen und Literaturformen hindurch verfolgt: von den ältesten griechischen und lateinischen Relationen bis zu Rarl Simrock's deutschen Bolfsliedern und den ultramontanen Wiederbelebungsversuchen mit jenen Sagen in unserem Jahrhundert werden alle Fassungen in Profa wie in Reimen, Homilien und Gebete fo gut, wie Anekdoten, Voltsschauspiele und jahrmarttsmäßige Bäntelfängerprodutte (3. 114), altfranzöfische, englische, italienische, spanische wie niederländische, ungarische und deutsche Darstellungen gebucht und besprochen. runter findet fich manches Neue, aus handschriftlichem Material mit= getheilt. Daß eine absolute Vollständigkeit — Barnhagen weist in der unten zu nennenden Recenfion Lucken und besonders die Nicht= beachtung der skandinavischen und flawischen Literatur nach - nicht erreicht worden ist, erscheint Angesichts der Fülle dessen, was vorliegt, verzeihlich. Die Anordnung des Gesammelten ist bei den beiden Legenden eine verschiedene: bei der Katharinen-Sage chronologisch nach Jahrhunderten und innerhalb derfelben wieder nach Sprachen, bei der Mariensage nach dem Gesichtspuntte der literarischen Form, ob Proja oder versifizirte Bearbeitung. Schon diese Anordnung des Stoffes führt auf die Vermuthung, daß ce dem Bf. mehr auf die Zusammenstellung, als auf eine Berarbeitung bes Materials ankam; sonst würde er nicht die chronologische Anordnung gewählt haben, die - gang abgesehen von der Unsicherheit der Datirung des Gin= zelnen - das Ergebnis der Untersuchungen zum Princip ihrer Gin= theilung macht. Die Anordnung des Stoffes hatte fich, wenn anders das Buch wirklich eine Weschichte der Legenden im Sinne eines Beitrages zur vergleichenden Literaturgeschichte bieten sollte, vielmehr aus einer genauen Untersuchung des Abhängigkeitsverhältniffes der einzelnen Faffungen ergeben muffen. Diesen Mangel, wie überhaupt das Unzureichende der A.'schen Quellenuntersuchung hat Hermann Barnhagen in seiner ausführlichen Besprechung des vorliegenden

Werfes in den Göttinger Gel. Anzeigen (15. Juli 1890, Nr. 15, S. 593—608) betont.

Noch weniger wird der Hiftorifer in dem Buche das finden, was ihn darin zu suchen der Titel verleiten kann. Dem Inhalt der Sagen und beffen Entwickelung hat der Bf. nur geringes Intereffe zugewandt. Es findet fich zwar S. 151-192 eine Erörterung über eine Reihe von Fragen, die mit der hl. Ratharina und ihrer Legende in Beziehung fteben, über Die Stätte ihres Grabes, den Urfprung ihrer Berehrung, Die Form, Etymologie und Bedeutung ihres Namens, Die Prüfung ihrer geschichtlichen Legitimation; auch an einzelnen Hinweisen auf die Entwickelung der Sagen fehlt es nicht. Aber die= felben liegen zerftreut und für den, der nicht aller jener Sprachen und Dialette fundig ift, oft verstedt; ein zusammenfassendes Bild ber inhaltlichen Entwickelung der Sagen, welches das allmähliche Un= wachsen derselben veranschaulichte, Drt, Zeit und charatteristische Momente des letteren hervorhöbe, suchen wir vergebens. Der Kirchen= und Kulturhiftorifer wird bedauern, daß K. eine Berwerthung seiner Studien in dieser Richtung verschmäht hat.

Die Seitenhiebe und Ausfälle gegen Papstthum und protestantische Orthodoxie, wie sie sich S. 42. 63. 141. 145. 183 f. und öfters finden, wären in einer wissenschaftlichen Untersuchung besser unterblieben; ebenso manch' überflüssige Abschweifung (vgl. z. B. S. 62, Anm.).

Summa: eine fleißige, wenn auch nicht lückenlose, literargeschichtliche Stoffsammlung, aber ohne ausreichende Duellenuntersuchung;
eine Menge interessanter historischer Bemerkungen, aber keine klare Zusammensassung und Berwerthung derselben. Daher das Buch als
eine dankenswerthe Borarbeit für eine (Beschichte der beiden Legenden
zu bezeichnen ist, nicht aber als die Lösung dieser Aufgabe, die der Titel verspricht.

Mohammed und der Koran. Bon A. Sprenger. Hamburg, Verlagsanstalt und Druderei U.-V. (vormals J. F. Richter). 1889.

Der Realist unter den Wortklaubern bleibt wie er ist, bersblüffend positiv, überall Widerspruch weckend, und dennoch lehrreich. Unbekümmert um das, was andere sagen, wiederholt er gewöhnlich seine besannten Unsichten; nur hie und da finden sich neue Aufsfassungen und Bemerkungen, z. B. S. 24, daß die Legende vom Untergange der Thamudener wegen der Verlehung eines geweihten

Kamels in matericklem Widerspruch steht zu dem Gebote des Korans, die heiligen Kamele nicht zu respectiren. Der Grundsehler der Broschüre ist, daß das menschlich Gemeine in Mohammed, als das am leichtesten zu Begreisende, gar zu sehr hervorgekehrt, und daß die medinische Gesetzgebung im Koran beinahe als nicht vorhanden betrachtet wird. Man besommt also nur eine höchst unvollständige und einseitige Vorstellung von Mohammed und dem Koran.

Wellhausen.

hintmar, Erzbischof von Reims. Sein Leben und seine Schriften. Bon Geinrich Schrörs. Freiburg i. B., Herder. 1884.

Durch diese sorgfältig gearbeitete und lesbar geschriebene Mo= nographie find die früheren Arbeiten über den berühmten Reimser Metropoliten überflüffig gemacht; es wird, abgesehen von etwa noch zu entdeckendem neuem Material, nicht leicht etwas Wesentliches nachzuholen sein. Im Rahmen der Zeitgeschichte behandelt der 2f. das Leben Hintmar's, seine politische wie firchliche Thätigkeit, insbesondere feine Betheiligung an den damaligen Streitigkeiten im franklichen Reiche wie in der Literatur so auf den Synoden. Dabei kommt die gesammte theologische Anschauungsweise des Erzbischofs zur Sprache als ein charafteristisches Spezimen frankischer Wiffenschaft und Erudition jener Zeit. Seine kanonische Bildung speziell erhält ihre Beleuchtung in der Geschichte des befannten Chestreites Lothar's II. wie der Gräfin Engeltrud und des Aguitaniers Stephan. Daran reiht sich die Verwickelung wegen der Erwerbung Lothringens für Karl den Kahlen, bei der Hinkmar ebensowohl in Opposition gegen den Papst gericth, wie in dem Kampf gegen die Suffraganbischöfe Rothad von Soiffons und Hintmar von Laon. Zulett folgt die Beschichte ber Thätigteit des Erzbischofs nach dem Tode Rarl's des Kahlen sammt einer Schilderung desselben als Politiker, Ranonist, Sistorifer und Leiter seiner Diöcese. Ein Anhang endlich behandelt fieben Einzelfragen dieses umfangreichen Materials und schließt nach auter neuerer Sitte mit Sinkmar's Regesten.

Im allgemeinen ift die Darstellung eine chronologische. Der erste Abschnitt reicht bis 860, der zweite bis 877, der dritte bis 882. Hierbei bietet aber der dritte das Mißverhältnis dar, daß er mit zwei Kapiteln über Hinfmar's politische Ideen und seine Benutung der Rechtsquellen beginnt, in dem dritten den Schluß der historischen Erzählung solgen läßt, dann in einem vierten über

die geschichtlichen Arbeiten Hinkmar's handelt und in dem letzten endlich, welches ihn als Bischof vorsührt, wieder auf seine Bildung und literarische Wirsamkeit zurücktommt. Im Interesse der Überssichtlichkeit wäre die Ausscheidung des literarischen Stoffes von dem eigentlich historischen, soweit er mit diesem nicht zusammensiel, und dessen Behandlung in einem besondern Abschnitt wünschenswert geweisen.

Nicht oft wird man bei der Lettüre daran erinnert, daß der 2f. ein Theologe ultramontaner Richtung ift. Die Datirung der Borrede vom Tage des "hl. Thomas von Aquin", der wohl felten als Batron fritischer Weschichtsforschung angerusen worden ift, und bisweilen eine durch den Zusammenhang nicht gebotene, fast affektirt flingende Lobpreisung des "Stuhles Petri" find offenbar bestimmt der sonst rein geschichtlichen Darstellung eine "fatholische" Farbe zu geben. Dogmatische Befangenheit macht fich geltend (S. 12), wo ber 2f. die Raffation von Weihen nicht nach damaliger, sondern heutiger kirchlicher Anschauung zu erklären versucht (S. 291), wo das griechische Schisma auf griechischen Hochmuth und byzantinische Berfchlagenheit" zurückgeführt wird (S. 263), wo ber Kanon von Sardifa über die zweite firchliche Instanz im Interesse der damals noch nicht eriffirenden allgemeinen papstlichen Jurisdittion gänzlich mißdeutet ift (3. 160), wo der Monch Gottschalf firchengeschichtlichem Bertommen gemäß scharf beurtheilt wird, obwohl der Bf. ihn für zulent irrfinnig erflärt, und S. 480 ff. nicht wagt, seine Lehre für häretisch auszugeben. Daß er im Gegensatz dazu seinen Belden Bint= mar allzusehr idealisirt, rechnen wir nicht hierhin, sondern betrachten dies als die gewöhnliche Schwäche des Biographen.

Kritische Einzelheiten, wie Tatirungen von Briefen, Abfassung und Bestimmung von Schriftstücken u. a. zu erörtern, unterlassen wir an dieser Stelle, zumal die Begründung entgegengesetzter Aufstellungen nicht ohne Weitläufigkeit geschen könnte.

Geschichte der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert. Bon Heinrich Brück. II. Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland. II. Mainz, F. Kirchheim. 1889.

Was von der Richtung und dem Charafter des 1. Bandes gefagt wurde, gilt auch von dem zweiten. Derfelbe enthält sehr viele Details, wenn auch teine dis dahin undefannten. Aber der Bf. hat von wissenschaftlicher Geschichtsforschung und Darstellung keine

Uhnung. Sein eigner, sehr beschränkter ultramontaner Standpuntt bildet ihm den Makstab zur Beurtheilung aller Auftände, Ereig= niffe und Perfonen. Der Untergang des hl. römischen Reiches und die Sätularisation find ihm die Gründe des firchlichen Berfalles in Deutschland. Kirche und Religion erscheinen identisch mit der Berrschaft der römischen Rurie. Selbst zwischen äußeren und inneren Angelegenheiten der katholischen Kirche darf in ihrem Berhältnis zum Staat nicht unterschieden werden. Ihre "von Gott eingesetzten Oberen" dürfen in keiner Beise unter staatlicher Auflicht stehen. Sogar bas Ministerium Abel in Baiern hatte noch keine volle Ginsicht in die richtigen Grundfage. Alles was von ultramontaner Seite geschieht, findet der 2f. tadellos und unübertrefflich, während den Gegnern ftets selbstfüchtige oder gar nichtsnutige Motive und Sandlungs= weisen zugeschrieben werden. Alle Versuche, Einrichtungen oder Gebräuche der katholischen Kirche zu andern, sind ihm verabscheuens= werthe Zerstörungen, weil er jene für unverbesserlich hält. zeigt sich sogar in der katholischen Theologie so unbewandert, daß er den Grundgedanken des hermesischen Sustems nicht einmal ver= standen hat. Auch verleitet ihn seine extreme Tendenz manchmal zu Verschweigung oder unrichtiger Darstellung von Thatsachen. Daß Benedikt XIV. für Schlesien verfügt hatte, man folle über die Bestimmungen des preußischen Landrechtes hinsichtlich der gemischten Chen hinwegsehen, wenn man fie auch nicht billigen könne, durfte der Bf. nicht erwähnen, um nicht seine folgende Darstellung des dies= bezüglichen späteren Kampfes in Preußen in seltsamem Lichte erscheinen zu lassen. Desgleichen erfährt man nichts von der Berbitterung des Erzbischofs v. Drofte gegen die römische Lurie, als diese ihn wider fein Erwarten nicht auf den Kölner Stuhl restituirte, nichts von dem Rermurfnis Binterim's mit dem Erzbischof Geißel u. f. w. Gine Auseinandersetzung mit einem so gearteten "Historifer" würde natür= lich ebenso fruchtlos sein, wie die Befämpfung seiner beschränkten Bildung und Denkungsweise.

Der Wiedereintritt des nationalen Princips in die Weltgeschichte. Atabemische Festrede, zur Stiftungsseier und Preisvertheilung in der Ausa der Universität Bonn gehalten am 3. August 1890 von **Alfred Dove**. Bonn, E. Strauß. 1890.

Unter diesem Titel behandelt der Bf. im Rahmen eines Borstraß in vortrefflicher Beise die Herausbildung selbständiger germanis

icher Völkerreiche auf dem Boden des römischen Weltreiches, welches durch sein cäsarisch-unisormirendes Regiment alle geistige Beweglichteit im Abendlande zu ersticken und, wie sich Dove ausdrückt, ein europäisches Reich der Mitte, ein China, daselbst zu schaffen drohte. Indem die Germanen dies Weltreich zertrümmerten und durch eine Reihe selbständiger, auf nationaler Grundlage ruhender Staaten ersetzten, wurden sie zugleich die Begründer des modernen Guropas, das sich als eine Familie von Schwesternationen darstellt, die, jede für sich und doch geistig auf is innigste vereint, demselben Ziel, dem Ideal der Menschheit, nachstreben. Wie die Zuhörer diesem auch wissenschaftlich wohl fundirten Vortrage gewiß mit lebhastem Interesse gesolgt sind, so kann man auch seine Lektüre nur auf beste empsehlen.

Lehrbuch ber deutschen Rechtsgeschichte. Bon Richard Schröder. Leipzig, Beit u. Komp. 1889.

Richt oft ift der Kritifer einem zu besprechenden Werte gegenüber in gleich glücklicher Lage, wie bei Schröber's Rechtsgeschichte. Richt oft hat aber auch ein Wert in jo hohem Mage eine von den wiffen= ichaitlichen Fachgenoffen wie seitens der Jurisprudeng und Beschichte Studirenden täglich empfundene Lucke ausgefüllt. Bon allen Gebieten der Rechtswiffenschaften bedurfte wohl am dringendsten die deutsche Rechtsgeschichte einer zusammenfaffenden Darstellung. Für die einzelnen Disziplinen des römischen Rechts war die Wiffenschaft nicht mude geworden, Hand und Lehrbücher zu bieten. Auch das deutsche Privat= recht, die Fächer des Rirchen=, Staats= und Bolferrechts befanden fich hierin im Bergleich zur beutschen Rechtsgeschichte in einer gunftigeren Lage. Der Boden ber deutschen Rechtsgeschichte brachte zwar in reicher Fülle immer neue Früchte ernster wissenschaftlicher Arbeit ber= vor: neue Gebiete wurden erschloffen, die Berfaffungs= und Quellen= geschichte in hervorragender Weise gefordert, der Schwerpunkt der Forschung in die frantische Zeit verlegt; - die nordisch=germanische, Die vergleichende Rechtswiffenschaft, die Berwerthung der sprachwiffen= schaftlichen Untersuchungen zogen neue weitgedehnte Kreise mit un= geahnten Perspettiven. Trot biefes Blühens und Wachsthums aller Orten fehlte die fammelnde Hand, welche fichtend das Brauchbare von dem Unbrauchbaren schied, das Erprobte in einheitlicher Form zusammenfagte. Dag Gichhorn's beutsche Staats= und Rechtsgeschichte trot ihrer bahnbrechenden, grundlegenden Bedeutung nicht mehr den Anforderungen der Reuzeit gerecht wurde, konnte Keinem zweiselhaft sein. And Walter's und Jöpfl's Rechtsgeschichten waren veraltet. Schulte's Lehrbuch war jür den Vorlesungsgebrauch berechnet. Siegel's 1886 in erster Auflage erschienene Rechtsgeschichte hatte die Forderungen der Zeit nicht verstummen lassen. Fast mit Reid bliefte der Rechtshistoriter auf andere glücklichere Tisziptinen. Diese Zeit ist vorüber. Von zwei Seiten wurde in einem Jahre die deutsche Rechtszeschichte beschentt: 1887 erschien Brunner's meisterhafter erster Band der deutschen Rechtsgeschichte, fast gleichzeitig mit ihm die erste Abstheilung von Sch.'s Werk. Im Jahre 1889 lag Sch.'s Werk vollsendet vor. Mit ihm haben wir uns zu beschäftigen.

Der Bf. gliedert seinen Stoff chronologisch. Er thut dies auch bei der Darstellung des Privatrechts, Strasrechts und Gerichts-versahrens; hinsichtlich des letzteren nicht ohne Bedenken. Mes. stellt sich in Hindicktlich des letzteren nicht ohne Bedenken. Mes. stellt sich in Hindicktlich des letzteren nicht ohne Bedenken. Mes. stellt sich in Hindicktlich des letzterens von Privat-recht, Strasrecht und Gerichtsversahren durchaus auf die Seite des Bf. Thue Zweisel sind, sobald die Klarheit des Entwickelungsganges nicht leiden soll, bei der synchronistischen Behandlung der soeben hervorgehobenen Materie gesteigerte Schwieriskeiten zu überwinden — Schwieriskeiten, welche die Anwendung der gleichen Methode auf das Bersassungsrecht u. ä. nicht in gleichem Maße bietet. Sind aber diese Schwieriskeiten (wie dies bei Sch.'s Rechtsgeschichte der Fall ist überwunden, so wird damit das Bild der Gesammtentwickelung einer Periode wesentlich abgerundeter und harmonischer.

Gine Einleitung bespricht Ausgabe und Literatur. Im Anschluß hieran sett die eigentliche Tarstellung ein. Die Gliederung ersolgt nach vier Perioden: Germanische Urzeit, fräntische Zeit, Mittelalter, Menzeit. Die "Neuzeit" endet mit dem Jahre 1806, wird aber als Ausblick auf die Gegenwart in größeren Strichen bis zum Jahre 1866 gesührt. Die dritte jener Perioden — das Mittelalter — ist lang gedehnt. Sie reicht von der Mitte des 9. bis weit inis 15. Jahrshundert hinein. Für den atademischen Bortrag hält Ref. in Übereinstimmung mit seinem Lehrer Otto Stobbe und einer (soviel er zu übersehen vermag größeren Anzahl Rechtshistoriter daran sest, zum Zwecke besserer Übersicht eine nochmalige Scheidung eintreten zu lassen. Die gegebene Zeitgrenze hiesür bildet das Ende des 13. Jahrhunderts, während das 14. und 15. Jahrhundert zu einer gesonderten Periode

verbunden werden. Diese Theilung bietet beim mündlichen Vortrag, ohne in den Tehler der Aufstellung vedantischer Zeitgreusen zu per= fallen, vor allem für die Darstellung des Verfassungsrechts wie für die der Rezeption, mancherlei Bortheile. Dieje Bortheile überwiegen freilich nur dann, wenn man die Geschichte des Privatrechts in die Borlejung über deutsches Privatrecht selbst verlegt. Aber auch hin= sichtlich des Verfassungsrechts fann der Verfasser eines umfänglicheren Lehrbuches dieser nochmaligen Trennung entrathen. Er ringt nicht mit der Kürze des Semefters. Er zeichnet die Abergange mit ausführ= licheren Strichen, als dies der von der Stofffülle allzuleicht erdrückte Bortragende zu thun vermag. Ja, er wird dem Lefer, an beffen Fassungsvermögen er größere Unforderungen, als der mündlich Bor= tragende an den Hörer, stellen darf, die Arbeit erleichtern. - Soviel zur äußeren Gliederung des Stoffes in vier Perioden. Faffen wir den inneren Gehalt dieser Perioden in's Auge, fo find die frantische Beit und das Mittelalter am ausführlichsten behandelt; fie überwiegen gegenüber der Periode der Neuzeit vor allem durch die Darstellung des Brivatrechts, Strafrechts und Gerichtsverfahrens. Gur die vierte Periode wird die Darstellung der lettgedachten Materien "wegen des unmittelbaren Busammenhanges dieser Berhältniffe mit dem Rechts= zustande der Gegenwart" unterlassen. - Der Plan, nach welchem die Einzelinstitute des deutschen Rechts durch die verschiedenen Verioden verfolgt werden, ist einheitlich durchgeführt. Drientirende Paragraphen ebnen den Boden, auf welchem der Bf. das Gebäude des deutschen Berfassungs- und Rechtslebens errichtet. Gie berühren ethnographische Berhältniffe. Sie ziehen ferner die politische Geschichte in dem zum Verständnis erforderlichen Maße heran. In logischer Folge werden die einzelnen Wertstücke auf= und nebeneinander gefügt. Königthum, ständische Verhältnisse, Reichstag, Herwesen, Gerichtsverfassung, Finanzwesen u. a. bilden die in jeder Periode wiedertehrenden Grund= Ills Conderfapitel werden mit eingehender Corgfalt die Rechtsquellen eines jeden der erwähnten großen Zeitabschnitte behandelt. Des Privatrechts, Strafrechts und Gerichtsverfahrens ift bereits gedacht. Ganz hervorragend ist der Reichthum der vom Bf. ge= botenen Literaturnachweise. Übersichtlich geordnet wird jedem Para= graphen zunächst eine zusammenfassende Literaturzusammenstellung beigefügt. Wahre Fundgruben werden in diesen Literaturzusammen= stellungen den Fachgenoffen wie den Studirenden erschlossen. Sie umfassen nicht nur das Literaturgebiet der Rechtsgeschichte im engeren

Sinne: Der Bf. greift hinüber in die zahltose Masse historischer Mono= graphien und Zeitschriften; er beherrscht auch die germanistischephilologische Literatur. Schon allein Dieje Stofffammlung macht Das Werk Sch.'s zum unentbehrlichen Berather aller derer, welche historische Studien treiben. Der Bf. läßt es aber (wie dies 3. B. Siegel thut) bei diefen Literaturzusammenstellungen nicht bewenden. Er zergliedert, verarbeitet die angezogene Literatur durch Sondereitate zu den ein= zelnen von ihm aufgestellten Sätzen. Der Bf. fordert vom Lefer welcher bei fürzer gehaltenen Partien nähere Ausfunft wünscht nicht, die gesammte, am Beginn des Paragraphen zusammengestellte Literatur durchzusuchen, um sie vielleicht (wenn er Aufänger ist) ermüdet, verzweiselnd wegzulegen. Er gibt selbst bestimmte Direttiven. Er erleichtert damit nicht nur die Literaturbenutung; er spornt vielmehr die Studirenden (an welche fich das Lehrbuch doch nicht zum fleinsten Theile wendet) zu näherem, selbständigen Literaturstudium an. In gleicher Beise wird das Duellenmaterial herangezogen und verwerthet. Wer diese Duellennachweise verfolgt, dem machsen die gefundenen Lehrfäpe als Früchte lebendiger Duellenforschung ent= gegen. Gerade nach dieser Seite hin wirft der Bf. durch die Anlage seines Wertes in hohem Grade anregend. Zeder Dozent, der bemüht ift, die banaufische Arbeitsmethode fo vieler Studirenden zu beffern und zu vertiefen, muß seine Schüler auf die Quellen weisen, aus benen unsere Biffenschaft fließt. Bringt er dem Anfänger hiefür Berftandnis und Intereffe bei, dann gibt er ihm ein Zaubermittel in die Sand, mit deffen Sulfe fich auch fterilere Partien des Studiums fiegreich überwinden laffen. Der Bf. erreicht eine folche Bertiefung seines Stoffes auch noch durch andere Mittel: Sprachwiffenschaftliche Husführungen werfen Schlaglichter auf die Grundbedeutung technischer Ausdrücke. Die Rebeneinanderstellung der mannigfaltigsten verwandten Sprachitamme und Worte eröffnet zugleich weitgespannte Blicke auf parallele oder gleichartige Rechtsinstitute nationalverwandter Bötker. Die wirthschaftlichen Verhältnisse werden stärfer betont, als dies die rechtsgeschichtliche Literatur bisher gethan. Auch dies mit vollster Berechtigung. Tritt doch hierdurch - im Wegenjatz zu einer frankhaften Bewahrung veralteter Rormen oder zu einer wirthschaftlich ungesunden Rezeption fremden Rechts - die Natur des Rechts als Kind seiner Zeit, als Produkt und nothwendiges Korrelat der wirth schaftlichen Unterlagen und Bedürjniffe am flarsten und anschaulichsten ju Tage. Ohne Renntnis der wirthschaftlichen Verhältniffe in franfifcher Beit laffen fich die Rechte am Grund und Boden, Die Stellung der Unfreien, die ständischen Berschiebungen u. a. m. für jene Periode schlechterdings nicht verstehen. Wo der Leser hinblickt, überall beaganet ihm die gleiche gründliche Forschung, überall dasselbe Maß ruhigen, zielbewußten Abwägens. Der Bf. hat, was er vorführt, selbst gelesen, selbst durchdacht. Daß ihm der Fachgenosse nicht in allem bedingungslos folgen wird, erscheint verständlich. Dazu ist das Webiet zu weitgedehnt, die Entscheidung nicht weniger Fragen allzuflüffig und bestritten. Aber diefer Gedanke tritt gegenüber dem, was geboten wird, völlig in den Hintergrund. Gin Lehrbuch wird immer einen subjektiven Charafter tragen; das eine in höherem, das andere in geringerem Grade. Der Verfasser muß sich für eine Unsicht als die nach seinem Ermessen richtige entscheiden, muß dieselbe lehren. Er verfährt forrett und padagogisch, wenn er (wie dies Sch. mit größter Sorgfalt thut) die abweichenden Anfichten anführt: er handelt korrekt, weil er den Studirenden nicht in den Glauben absoluter Gewißheit des Borgetragenen verjett; er handelt padagogisch, weil er das Sichere von dem Unsicheren trennt und den Leser zu eigenen Untersuchungen, zur Entscheidung für und wider anregt. Uberdies drängt sich gerade in Ech.'s Lehrbuch bei der sachlichen, überlegten Darstellungsweise des Bf. das subjettive Moment niemals störend in den Bordergrund. Ebenjo wenig läßt sich Mej. die Freude an Sch.'s Wert durch den an mehreren Stellen im Laufe der Darstellung hervortretenden Wechsel einer oder der anderen Anficht des Bf. trüben; ebenso wenig durch die ungleichartige Behandlung einzelner Bartien gegenüber anderen, gleich= werthigen. Das find geringe Unebenheiten, welche die Maffe des Stoffes, jowie die in zwei Abtheilungen erfolgte Veröffentlichung entschuldigen. Sie laffen fich bei einer kommenden Neugusflage leicht beseitigen. Daß wir eine folche Renauftage erhalten, ift bei dem durchschlagenden Erfolge, welchen das Lehrbuch errungen, sicher. Bergessen wir aber bei diesem Ausblick auf die Butunft nicht die Gegenwart, - nicht den Dant, den jeder Historifer (an erster Stelle der Rechtshistorifer) dem Bf. in selten reichem Mage schuldet. Arthur Schmidt.

Ter Freiherrntitel einst und jest Betrachtungen über die historischen Grundlagen der titularen Abstulung des deutschen Abels. Bon Karl Friedrich Freiherrn Roth v. Schreckenstein. Berlin, R. v. Tecker (G. Schent). 1888.

Der Bi. beherrscht das Gebiet, welchem er den Gegenstand der verdienten Schrift entnimmt, in vollem Umfange. Altere Arbeiten

bes Bf., vor allem das zweibändige Wert über die Reichsritterschaft, legen hierfür beredtes Zeugnis ab. Bereits in dem letztgenannten Werfe ist der Frage des Freiherrntitels ein Sonderexturs gewidmet (a. a. D. 2, 523—548). Der Pf. erweitert nunmehr die dort eingehaltenen Grenzen zu Vetrachtungen über die historischen Grundslagen der titularen Abstufiungen des deutschen Abels überhaupt. Den Ausgangspunft bildet die Erklärung des häusigen Vorfommens des Freiherrntitels in Süddeutschland im Vergleich zu Norddeutschsland. Ihren Werth erhält die Schrift in erster Linie durch eine Fülle von Bemerkungen über Adels und Titelverleihung, über Ahnensprobe, über die Erlangung der Witgliedschaft von Ritterorden und Domstistern, über städtisches Patriziat u. dgl. Der Verf. faßt am Schlusse (S. 90—94) die Ergebnisse seiner Untersuchungen in elfkurzen Absägen zusammen.

Die Entstehung der deutschen Stadtgemeinde. Bon Georg v. Below. Düffelborf, L. Bog u. Cie. 1889.

Bereits zwei von Below im 58. und 59. Bande dieser Zeitschrift veröffentlichte Aufsätze "zur Entstehung der deutschen Stadtversassung" nehmen das rege Interesse der Fachgenossen in Anspruch. Zwei Grundsätze sind es, die sie in scharf begrenzter Beise sixiren: 1. die städtische Bevölkerung ist nicht aus der Bevölkerung eines städtischen Frohnhoses hervorgegangen; 2. der Stadtgerichtsbezirt ist aus einem Landgerichtsbezirt eximirt, er ist nicht ein ehemaliger Hossesirkbezirt. — An beide Aufsätze reiht sich die vorliegende, gesondert erschienene Schrist des Bs. "Zur Entstehung der deutschen Stadtgemeinde." Sie grupspirt ihren Stoff in zwei Paragraphen: § 1 die Landgemeinde, § 2 die Stadtgemeinde.

Im § 1 wird ein turzes Bild der mittetalterlichen deutschen Landgemeinde unter besonderer Rücksichtnahme auf das von B. beshandelte Hauptthema entworsen. Der Bf. ist bestrebt, "diesenigen Jüge in helleres Licht zu sehen, deren Erfenntnis für das Berständnis des auftommenden Städtewesens Boraussetzung ist". Es gilt, den Nachsweis von dem Borhandensein noch volltommen vom Ginfluß eines Grundherrn unabhängiger Bauerschaften zu sühren. Es gilt serner den Nachweis zu erbringen, daß auch da, wo eine Abhängigkeit vom Grundherrn besteht, keine Hörigkeit sämmtlicher Gemeindemitglieder, keine jede freie wirthschaftliche Thätigkeit aussichließende Beschränfung seitens der Grundherrschaft die Folge ist.

Der & 2 beansprucht den weitaus größeren Raum. Er enthält den Kernpunkt der Untersuchungen. Zunächst sucht Below dadurch feiten Boden zu gewinnen, daß er ein zusammenhängendes Bild ber Berfaffungsentwicklung einiger Stadtgemeinden entwirft. Ms Bei= fpiel wählt er Hameln, Duedlinburg, Halberstadt, Socst, Köln und Straßburg. Er tritt hierauf in die sustematische Behandlung der einzelnen städtischen Gemeindeeinrichtungen ein. Die Stadt ift regelmäßig Martgenoffenschaft wie die Bauernschaft (§ 2 A). Gie be= fitt - wenigstens der Regel nach - eine Allmende. Ihre Rugung bildet in der erften Periode der städtischen Entwickelung die einzige Einnahme des städtischen Gemeinwesens. Bedingung der Mitglied= ichaft an der Markgenoffenschaft ift der Besitz von haus und hof. Bon letterer Bedingung ift auch der Erwerb des Burgerrechts abhängig. Bas ferner die Rompetenz der städtischen Kommunalorgane anlangt (§ 2 B), so übt die Stadt als Martgenoffenschaft auch die Berwaltung und Rechtsprechung bezüglich der mit der Markgenoffen= schaft gegebenen agrarischen Verhältniffe aus. Aber nicht hierauf will der Bf. den Hauptnachdruck seiner Beweisführung legen. Er betont als besonders wesentlich, daß die administrativen Gunttionen der städtischen Rommunalorgane an die administrativen Junktionen der ländlichen Kom= munglorgane antnüpfen. Die innere städtische Berwaltung der späieren Beit ist außerordentlich weit gedehnt. Gie erstrecht sich auf die mannigfaltigiten Gebiete. Diese Ausdehnung des Arbeitsfeldes der ftädtischen Draane ist jedoch erst allmählich erreicht worden. Anfangs beschränkt fich die Sorge der ftadtischen Organe überwiegend auf die Uber= wachung von Maß und Gewicht, sowie auf die Ausübung der Lebens= mittelpolizei. Weil die Ordnung von Maß und Gewicht wesentlich Gemeindesache ift, jo ift nach Anficht des Bf. Gemeindesache auch Die Ordnung bes Sandwertswesens. Demgemäß find auch die Bunfte eine Einrichtung der Gemeinde. "Die Zunft ist ein unter Sanktion der Gemeindegewalt errichteter Zwangsverband, deffen Mitgliedschaft die Boraussepung für die Ausübung eines bestimmten Gewerbes inner= halb der Gemeinde bildet" (S. 71). Gin Zusammenhang zwischen Stadt= und Landgemeinde besteht aber nach B.'s Unficht nicht nur in Binblid auf Diese administrativen Funktionen der städtischen Organe. Auch das städtische Gericht schließt sich an das ländliche Burding an. Rach der gleichen Richtung werden ferner Antnüpfungspunkte betreffs der Rompeteng der Rommunalorgane für die freiwillige Gerichtsbarfeit (§ 2 C), sowie des Ursprungs der städtischen Organe selbst (§ 2 D) gesucht. Reinesfalls ift jedoch nach des 23f. Anficht die Ausbildung ber freiwilligen Gerichtsbarkeit in zahlreichen Fällen auf die Bauerschaftskompetenz zurückzuführen. Das Unsehen des bischöflichen Offizialatsgerichts und die Ausbildung der obligatorischen gerichtlichen Auflaffung wirften der Entfaltung dieses Reimes entaggen. Huch für die Entwickelung der ftädtischen Rommunalorgane ist der Zusammenhang zwischen Stadt und Landgemeinde ein beschränkterer. B. konstatirt (S. 97), "daß es im großen und ganzen gar teine Unfnüpfungspunfte für den entstehenden Stadtrath gegeben hat". Der Stadtrath fonne fich entweder allmählich auf gewohnheitsrechtlichem Bege gebildet haben, er könne auch auf Grund eines einmaligen legistatorischen Attes entstanden sein. Die erstere Entwickelung sei trot der Bedeutung gewohnheitsrechtlicher Bildungen im Mittelalter die feltnere. Anders ftehe es mit dem Bürgermeisteramte. Seine Entstehung fnüpfe in ausgeprägter Beise an das Vorsteheramt der Landgemeinden an.

Den Beschluß bildet ein Überblick über die Literatur und ein "Exfurs: Höniger und der Ursprung der Kölner Stadtversassung".

Ref. hofft, in kurzen Zügen die wichtigsten Sätze der Arbeit B.'s hervorgehoben zu haben. Sein Bunsch ist dies umsomehr, als er mit den Aussührungen B.'s in einer ganzen Reihe von Punkten nicht übereinstimmt.

Ref. will hier nicht Einwendungen wiederholen, die bei den neueren Arbeiten über die Entwickelung der Städteverjassung mehrsach gegen B. geltend gemacht worden sind. Eins möchte er nicht unterlassen, hervorzuheben: wenn wir die Arbeit B.'s im ganzen in's Auge sassen, so ist ihre bestimmte, jedem Misverständnisse des Lesers vorbeugende Distion rühmend hervorzuheben. Der Bs. spricht seine Behauptungen flar und unumwunden aus; der Leser weiß, was er will. Gern und willig ertenut Res. serner die Energie und Schärse an, mit welcher B. die brennenden Fragen der städtischen Entwickelung und Versassung in Angriss genommen hat. Gerade hierdurch hat er — auch wenn man sich seinen eigenen Ergebnissen nicht durchweg anschließt — wesentlich dazu beigetragen, die Beschäftigung mit diesen Fragen zu steigern und eine Alärung der Begrisse herbeizwühren.

Arthur Schmidt.

Die kommunale Bedeutung der Kirchspiele in den deutschen Städten. Ein Beitrag zur Bersassungsgeschichte des deutschen Mittelalters. Bon Georg Liebe. Berlin, W. Weber. 1885.

Bu biefer verspätet zur Besprechung gelangenden Schrift nur wenige Worte. Ihr Bf. fnüpft für die Bearbeitung seines Themas an die hinweife Gengler's in den "deutschen Stadtrechtsalterthumern" an. Bereits früher ift jedoch auf die Bedeutung der Rirchspiele für die städtische Verfassungsgeschichte hingewiesen worden. Es geschah dies durch Hullmann in seinem "Städtewesen des Mittelalters" (1826) Band 2. Außer Hüllmann hat überdies Arnold die Wichtigkeit der Kirchspiele vor Liebe mehrfach hervorgehoben. 2. hat für die von ihm in Aussicht genommene Frage manches Brauchbare geliefert. Er hat mit Fleiß eine größere Ungahl urfundlicher Belege gefammelt und verwerthet. Ten Ansvruch auf erschöpfende Behandlung fann (und will vermuthlich auch) seine Schrift nicht erheben. — Seit dem Gr= icheinen der Arbeit L's ift die Frage nach dem Ginfluß des Rirch= spiels auf die städtische Verfassunagentwickelung mehrfach beleuchtet worden. Rener Stoff und neue Gesichtspuntte find beigebracht, neue Ergebniffe ju Tage gefordert. Außer Hoeniger's von Liebe bereits verwertheten Untersuchungen sind es vor allem Liesegang's Forschungen über die Sondergemeinden Rölns, welche hier einschlagen, ferner L'amprecht's Untersuchungen über Mart= und Gerichtsverfassung (Deutsche Wirthschaftsgeschichte Bd. 1), endlich die forgfältigen Quisführungen Köhne's in Gierfe's Unterjuchungen zur deutschen Staats= und Rechtsgeschichte 31, 78 ff. Immerhin gebührt Liebe mit Recht ein Plat in der Reihe derjenigen, welche fich um die Erforschung ber Condergemeinden in den deutschen Städten ein Verdienst erworben haben. A. S.

Beiträge zur Rechtsgeschichte Baierns. Bon Geinrich Gottfried Gengler. II. Die altbaierischen Chehaft-Rechte. Erlangen und Leipzig, A. Deichert (G. Böhme). 1891.

In furzem Zwischerraume ist dem ersten Heft der "Beiträge zur Rechtsgeschichte Baierns" (vgl. H. Z. 29, 351 ff.) ein zweites Heft gesolgt. Seinen Inhalt bildet eine Sondergruppe der Rechtsquellen der Wittels= bacher Periode: "Die altbaierischen Chehasten". Die Rechtswissenschaft bezeichnet diese Duellen der Regel nach mit dem Gesammtnamen "Weisthümer". Ihre durchgängige Bezeichnung in den baierischen Stammstanden ist die mit dem Namen "Gehaften" oder "Offnungen". Die

Baiern.

319

schriftliche Fizirung der baierischen Chehaften beginnt — wenn man von vereinzelten Spuren einer Niederschrift derselben im 12. und 13. Sahr= hundert absieht — im 14. Jahrhundert (Gengler a. a. D. 2. Heft C. 1). Ihre Bahl steigt dann im 15. Jahrhundert und erreicht ihren Höhepunkt im 16. und 17. Jahrhundert. Die überwiegende Majorität dieser Chehaften weist die baierische Mundart auf. Ginige wenige besitzen wir nur latinisirt. Insaesammt sind es 40, unter 36 Rummern getheilte Chehafte, welche der 2f. ausführlicher befpricht. Wie er felbst 3. 12 erflart, finden nur die "namhafteren", d. h. die "vermöge ihres Inhaltes ein höheres rechtsgeschichtliches Interesse erweckenden altbaierischen Chehaften" Berücksichtigung. Husgeschloffen bleiben die reichhaltigen Salzburger und Tiroler Weisthumer, obgleich dieselben größtentheils auf ehemals baierischem Boden entstanden sind (a. a. D. S. 12). Eine Einleitung (S. 1-11) beschäftigt sich mit dem Mamen, der Charafteristif, der Entstehung und Fortbildung, den Arten, den Wegenständen und der Überlieferung ber Chehaften. Sieran reihen fich "die wichtigeren Ginzelerscheinungen im Bereiche des baierischen Chehaftsrechts", wobei eine alphabetarische Unordnung der einzelnen Chehaften ftattfindet. Geben wir auf den Inhalt der letteren, jo umfaffen die Chehaften die mannigfaltigften Berhältniffe des Rechts= und Rulturlebens. Gerade dies verleiht ihnen ihren eigenartigen Reig. Gleich einem Spiegel reflektiren fie die buntfarbigften Bilder in einer Frische und einer Ursprünglichkeit, wie nur wenige andere Rechtsaufzeichnungen Deutschlands. Es find teine ftarren, abstraften Gape, welche bem, ber fie aufschlägt, ent= gegentreten. Warmes pulfirendes Leben glänzt ihm entgegen. Greifbar steht vor ihm Herrschaft und Gesinde, Haus und Hof, Wald und Weld in ihren mannigfachen Rechtsbeziehungen. Wie ftart der Bf. der "Beiträge zur Rechtsgeschichte Baierns" unter diesem Eindrucke fteht, empfindet der Lefer auf jeder Seite. In liebevollem Berfenten hebt er die wesentlichsten Bestimmungen der einzelnen Chehaften heraus, gibt wichtigere Stellen ihrem Wortlaute nach wieder, erläutert und berichtigt. Er erstrebt nicht nur, das Verständnis für die in den Chehaften aufgeworfenen juriftischen Fragen zu fördern. Er berück= fichtigt vielmehr in gleich eingehender Beise die auftauchenden Fragen des wirthschaftlichen und gewerblichen Lebens, der Sittenzustände wie des Voltsgebrauchs. Wie im ersten Beste, ift es auch hier eine reiche Fülle von Literaturcitaten, welche dem Fachgenoffen wichtige Nachweise und Winke gibt. Arthur Schmidt.

Protofolle und Relationen des brandenburgischen Geheimen Rathes aus der Zeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Bon Otto Meinardus. I. Leipzig, S. Hirzel. 1889.

M. u. d. I .: Bublikationen aus den igl. preußischen Staatsarchiven. XLI.

Mit dem vorliegenden Bande tritt eine neue groß angelegte Archivpublikation hervor, deren Gegenstand die wichtigsten Akten des brandenburgischen Geheimen Rathes sind, der Behörde, die bekanntlich durch das 17. Jahrhundert hindurch und dis in das 18. hinein das Trgan der Centralregierung des brandenburgischen Staates gewesen ist. In die umsangreiche Arbeit haben sich die Herren Archivare Dr. Arnold und Dr. Meinardus getheilt, von denen der erstere die Zeit von der Gründung (1604) dis 1640, der letztere die Regierungszeit des Großen Kursürsten in Angriff genommen hat; die Arbeit wird sortgesetzt werden dis zum Jahre 1713, d. h. dis zu der Zeit, wo mit der Herausbildung besonderer selbständiger Behörden sür die Geschäfte der auswärtigen Politik und der Steuerz und Domänenzverwaltung die alte Bedeutung des Geheimen Rathes verschwindet.

Der vorliegende Band selbst beginnt mit dem Regierungsantritt des Großen Kursürsten und sührt dis zum 14. April 1643. Gine furze Zeit, aber voll Drangsal und staatsmännischer Arbeit. Sie umsaßt die letzten Monate der Schwarzenberg'schen Diktatur (unter welcher der Geheime Rath zu völliger Bedeutungslosigskeit herabsesiunten war, die jetzt aber durch den jungen Kursürsten Schritt surückgedrängt wird), die Reorganisation der Behörde, die nach Schwarzenberg's Tode unter die Leitung des neuen Statthalters Markgrasen Ernst von Jägerndorf, und nachdem dieser schon 1642 der Last der Geschäfte erlegen, unter die vorläusige Direktion Samuel's v. Winterseld tritt, endlich die Ansänge eines persönlichen zusammenswirkens des Geheimen Rathes mit dem Kursürsten selbst, der im Februar 1643 in der Kurmark erscheint.

So lange der Kurfürst in Königsberg residirte, zersiel der Geheime Rath in zwei Hälften, von denen die eine, größere, unter dem
Statthalter (resp. Direktor) mit scharf begrenzten Kompetenzen das Regiment in den Marken führte, während die andere, kleinere, dem Kurfürsten selbst, der sich in den wichtigsten Angelegenheiten die Entsscheidung vorbehalten, zur Seite stand. Der Schriftwechsel, welcher zwischen beiden Theilen geführt wurde, macht den Haupttheil des Bandes aus; er besteht in Relationen der Statthalter (resp. der Geheimen Käthe, Resolutionen des Kurfürsten auf die erstatteten Berichte, Verfügungen besselben an den Geheimen Rath aus eigener Initiative. Die Stude find theils im Wortlaut, theils in Auszugen mitgetheilt. Sowohl nach Umfang wie nach Inhalt des Mitgetheilten hat der Herausgeber fich von dem Grundfat absoluter Bollständigkeit leiten laffen, was bei einer nicht auf einen besonderen Wegenstand beschränkten Publikation auch wohl das Richtige sein dürfte; Stude, Die bereits im ersten Bande der Urfunden und Aftenstücke gedruckt find, haben hier nur Erwähnung und zuweiten Ergänzung gefunden. Mit dem März 1643 beginnen dann die Protofolle über die Sitzungen des Geheimen Rathes, bei denen der Aurfürst in der Regel persönlich anwesend ift und die Entscheidung gibt. Singuaefügt find eine Reihe von Altenstücken, welche zu den im Titel bezeichneten Rubriten nicht gehören, aber entweder für die Drganisation der Behörde (wie die Instruktionen), oder für die derselben angehörenden Versonen, oder endlich für den Zusammenhang der Begebenheiten von Wichtigkeit find. Diese Zugabe, obwohl fie die durch den Titel gezogenen Echranten durchbricht, muß als ganz besonders dankenswerth bezeichnet werden. Das Ganze ift ftreng chronologisch nach Rummern geordnet; Er= läuterungen find theils in Unmerfungen zu den einzelnen Stücken, theils in Fugnoten beigegeben.

Der sachliche Inhalt ist ein außerordentlich reichhaltiger: alles, was den brandenburgischen Staat derzeit bewegte, kommt in der mannigfaltigsten Weise zur Sprache. Die kriegerischen Borgänge in den Marken selbst, die Zustände in Cleve, das Verhältnis zum Kaiser und die Regensburger Verhandlungen, der schwedische Vassenstillstand und die pommersche Succession, Reduktion und Unterhalt der Soldateska, die Noth des Landes und die Kontributionen, die Angelegenheit des Schwarzenberg'schen Nachlasses und die Intriguen seines Anhanges, die Verhandlungen mit den kurmärkischen Ständen wegen der nöthigen Geldbewilligungen, der Streit um die Tuotisation, die Trdnung der verwirrten Kreditverhältnisse, Angelegensheiten der Religion, der Justiz, Tomänenwirthschaft, daneben allerleikleines und kleinstes Detail der Berwaltung, wie es dazumal noch die Centralstelle beschäftigte.

Von einer zusammenfassenden Berwerthung dieses äußerst versichiedenartigen Stoffes hat der Herausgeber zur Zeit noch Abstand genommen; zur Drientirung genügen vorläufig neben dem auch sachlich reichhaltigen Register die ausführlichen Inhaltsangaben am Ropf der einzelnen Stücke. In einer längeren vorausgeschickten Einleitung hat

es der Herausgeber unternommen, theils an der Hand des in dem Bande selbst veröffentlichten Materials, theils auf Grund noch nicht veröffentlichter Archivalien aus früherer Zeit die großen Fragen der damaligen brandenburgischen Bolitik einer umfassenden Revision zu unterziehen. Es handelt sich dabei vornehmlich um die Politik des Prager Friedens, die der Bf. jum Theil unter Beibringung neuer Thatjachen gang anders beurtheilt als Dronjen, um die Kriegs= erflärung gegen Schweden, die auf eine personliche Entschließung Georg Wilhelm's zurückgeführt wird, um die politische Bedeutung Schwarzenbergs, dem der Bf. nicht nur bona fides, sondern auch gewisse politische Verdienste, bei aller inneren Mifregierung und eigennützigen Wirthschaft, zuerkennt, endlich um die Politik des jungen Rurfürsten selbst, in welcher der Bf. - hier gegen Erdmannsdörffer polemisirend - die Fortdauer eines freundschaftlichen Verhältnisses zum Raiser als einen Hauptfaktor ansieht. Richt allen Ausführungen des 2f. wird man voll und gang zustimmen können; doch ist die Abweichung seines Urtheils von der hergebrachten Auffassung durch= aus beachtenswerth, die Bedeutung der neu ermittelten Thatsachen zum Theil entscheidend.

Über die verwaltungsrechtliche Stellung des Geheimen Rathes selbst finden sich am Ende der Einleitung bereits einige wichtige Anmerkungen; bedeutende Gesichtspunkte für die Entwickelung der Behörde können natürlich erst beim Überblick über längere Zeiträume hervortreten. Es mag hier zum Schlusse dem dringenden Bunsche Aussedunge dem derwortreten. Genag hier zum Schlusse dem dringenden Bunsche Aussedungen des diesem Bande bereits geschehen, über den Rahmen des Titels hinaus alles nur erreichdare Material für die Organisation der Behörde selbst und die in derselben wirksamen Persönlichkeiten heransgezogen werden möge; vielleicht ließe sich auch von den selbständigen Bersügungen des Geheimen Rathes so viel mittheilen, daß man ein Bild davon gewinnt, wie sich in der Praxis seine Exekutivgewalt ausgedisdet hat und wie er in seine Ausgabe, die oberste Regierungssebehörde des Staates zu sein, allmählich hineingewachsen ist.

Hintze.

Johannes Schulze und das höhere preußische Unterrichtswesen in seine Zeit. Bon C. Varrentrapp. Leipzig, B. G. Teubner. 1889.

Wenn es wahr ift, daß es schwieriger ist, das Leben eines nicht an oberster und unbedingt entschender Stelle befindlichen Beamten,

als das eines Schriftftellers oder Gelehrten darzustellen, so dürsen wir den Bf. zu dem Werte über Johannes Schulze, den langjährigen Referenten für Univerzitäten und Gymnasien im preußischen Kultussministerium, beglückwünschen. Varrentrapp bietet uns eine gründlich ausgereiste Leistung, bernhend auf ausgedehnter Velesenheit in der umfangreichen Literatur wie ergebnisreicher Benutzung archivalischen Masterials. Er besitzt eine gründliche Kenntnis der Literatur und Gelehrtensgeschichte und hat insbesondere feine Mühe gescheut, in die verwickelten und viel umstrittenen Fragen des höheren Schulwesens einzudringen.

Johannes Schulze (1786-1869) ift von Geburt ein Mecklen: burger. Die letzten Jahre der Schulzeit verlebt er auf Aloster Berge. wo auch Wieland und Matthison sich gediegene Schulkenntniffe gesammelt haben. Seit 1805 in Halle, wird er zu gleicher Zeit Schüler des großen Philologen Fr. A. Wolf wie Schleiermacher's, von beiden geschätzt, wenn er auch später als Freund und Schüler Begel's in einen inneren Gegenfaß zu seinem theologischen Lehrer fam. Die Aufhebung der Hochsichule Halle durch Napoleon führte Schulze nach Leipzig, wo er fich bei dem zweiten großen Philologen Deutschlands, dem Antipoden Wolf's, Gottfried Hermann, in Die Schule gab. Im Jahre 1808 wird ber junge Dottor Gymnafial= tehrer in Beimar, wo es ihm getingt, allerdings nach einigen Schwierigkeiten, den Altmeister Goethe für fich freundlich zu stimmen. Er predigt mit Erfolg auf Herder's Ranzel und unterrichtet den Sohn Schiller's, deffen Wittwe gern auf feinen Rath bort. Rarl August wird dem begeisterten Lehrer und Gelehrten geneigt. 1812-1816 ift er fodann Schulmann zu Hanau in Dalberg's Großherzogthum, dieser unnatürlichen Schöpfung von Napoleons Gnaden. In exprentichere Verhältniffe und schon recht einflußreiche Stellung führt eine Berufung nach Koblenz im Jahre 1816—1818. Er ternt hier Gneisenau, Mar v. Schenkendorf, den "rheinischen Tribunen" Görres, Meusebach, Clausewis, den Sohn Scharnborit's und andere bedeutende Männer fennen. Rach Berlin in das Ministerium für geistliche und Unterrichts-Ungelegenheiten berusen, wird er der Wehülse Altenstein's in dessen dornenvoller Thätigkeit. In den Beiten der Reaktion ift er redlich und ehrenhaft bemüht, den Unterrichtsanstalten Preußens den Geift freier Biffenschaftlichkeit und preußischer Bucht zu bewahren. Seiner Thätigkeit ift es zum Theil zuzuschreiben, wenn Hochschulen wie Innuasien Preußens eine beherrschende Stellung in Tentschland erhalten, lange bevor Preugen auch politisch die Führer=

rolle des deutschen Reiches übernimmt. Weniger günstig wurden für ihn die Zeiten des Ministeriums Cichhorn (1840—1848), während welcher er nur Reserent für die Hochschulen blieb. Auch unter schwierigen Verhältnissen hat der pstichttreue Beamte weiter gearbeitet, dis er 1859 in den Ruhestand tritt, um noch sast ein Jahrzehnt das wohlverdiente otium cum dignitate zu genießen.

In der That ein reiches Leben, mit seiner Jugend noch wurzelnd in der idealen Zeit unserer siterarischen Geistescherven, ein begeisterter Zeitgenosse der Freiheitstriege, ein treuer Arbeiter in dem halben Jahrhundert, in dem Preußen für seine gegenwärtige Stellung die Kräste sammelt, und ein freudig bewegter Zuschauer im Jahre 1866. Teutsche Prosans und Kirchengeschichte, die Geschichte der Literatur wie die sämtlichen an Universitäten gesehrten Wissenschaften werden aus diesem Buche Gewinn ziehen. Denn für alle fallen gesegentlich werthvolle Angaben ab.

In vielen Buntten ist Bf. in der Lage, durch ein umfangreiches Alttenmaterial die Auffaffung Heinrich v. Treitschke's im einzelnen bestätigen zu können. Daneben kommt manches gang Reue zum Bor= ichein. Von großer Bedeutung für die Beurtheilung der von Lorinser seiner Zeit gegen die preußischen Schulen erhobenen Unflage scheint mir die E. 415 ff. stebende Auseinandersetzung zu sein. Gie eröffnet eine gang neue Perspettive fur die Genesis Dieser von den Mediginern erhobenen Alagen, welche danach feineswegs in naturwiffenschaftlichen Gründen ihren letzten und eigentlichen Ursprung haben. — B. hat auf Die große Abhängigfeit des jugendlichen Schulze von Schleiermacher hingewiesen. 3ch vermisse nur die Bemerkung, daß diese Abhängig= feit sich gang besonders auch in seinem Stil geltend macht. Lieft man die Stellen 3. 148. 149. 153 und andere, jo glaubt man nicht Schulze, fondern Echleiermacher's "Monologe" oder "Reden über die Religion" zu hören. — Für die Ausführungen über das Abiturienteneramen S. 353 ff. benutzte der 2f. die ausgedehnte Literatur. Erganzend sei hinzu= gefügt, daß wir jest in dem 2. Bande der Matrifel der Universität Frant= furt a. D. (Bd. 36 der "Publikationen aus den kal. preußischen Staats= archiven") ein Mittel haben, um den thatsächlichen Zustand der Gin= führung des Examens und deffen nächste Wirkungen wenigstens an einer preußischen Hochschule zu kontrolliren. — Bas die Gesammt= auffassung von Schulze's Personlichkeit betrifft, so hat B. mit Bor= liebe neben feiner freien Unbefangenheit feine Bute und fein Bohl= wollen hervorgehoben. Unstreitig sind diese beiden Eigenschaften

vorhanden gewesen. Daneben hatte er aber auch gelegentlich eine Schärse und Unerdittlichkeit, die für den Untergebenen mehr als peinlich wirken konnte. Paulsen hat auf Grund guter Duellen in seiner "Geschichte des gesehrten Unterrichtes" S. 598 darauf hinzewiesen, und die Zurückweisung dieser Bemerkung auf S. 399 bei V. scheint mir nicht ganz zutressend. Schon die Mittheilungen S. 492 und sonst sind eine Sinschränkung. So sagt z. V. auch R. Volkmann (Gottsried Bernhardn S. 17), daß mit Schulze's Aufträgen und Wünschen, die er bezüglich der Leistungen seiner Untergebenen hatte, nicht zu spaßen war. Wie ost hat Sch., wie V. daß selbst erzählt, seinen Willen bei Verusungen gegen die Vorschläge der Fakultäten durchgesetzt. Charakteristisch bleibt das von ihm gelegentlich ausgesprochene Vort: "Arbeiten oder untergehen".

Wir wiederholen: die sachkundige und vorurtheilsfreie Art dieser Biographie gewährt dem Leser reiche Belehrung und einen wahrhasten Genuß.

Karl Hartfelder.

English Wayfaring Life in the Middle Ages (XIV<sup>the</sup> century). By **J. J. Jusserand.** Translated from the French by Lucy Toulmin Smith. London, T. Fisher Unwin. 1889.

Zur Beranschausichung des Privatlebens im Mittelalter bietet dieses Werk einen werthvollen Beitrag. Der Autor, der sich schon durch eine Reihe gediegener Monographien über englische Literatur bekannt gemacht hat, trat mit diesem kulturhistorischen Überblick schon im Jahre 1884 hervor. Doch hat ihm die englische Übersehung Geslegenheit gegeben, das Ganze einer sorgfältigen Turchsicht zu unterwersen und um ein Viertel seines früheren Umsanges zu vermehren.

In dem ersten der drei Theile, in die das Wert zerfällt, wird zunächst eine Beschreibung englischer mittelalterlicher Landstraßen und Brücken gegeben, mit stetem Ausblick auf die französischen Parallelen aus jener Zeit. Die sorgfältige Konstruktion der Römerstraßen konstrustirte auch in England mit dem kunstlosen und kümmerlichen Bau der Landstraßen in späterer Zeit, als die allgemeine Psilicht der trinoda necessitas, das Interesse der Könige und Magnaten, der Eiser einiger Stadtmagistrate und die Bohlthätigkeit von Gilden und Geistlichen doch nur wenige schmale Kommunikationswege zu Stande brachten und dauernd unterhielten. Sehr richtig vergleicht der Bs. die äußere Beschaffenheit der meisten mittelalterlichen Landstraßen mit den mangelshaften Verkersadern im heutigen Drient, die in der nassen Jahreszeit

gar nicht, fouft nur für Reiter, Fugganger und fleine feftgebaute Bagen paffirbar find. Reiten und Geben, für Damen auch wohl die non zwei Rierden getragene Ganfte, bildeten auf den mittelalterlichen Hegel. Der Transport von Laften bot, wenn feine Bafferstraße benutt werden fonnte, die allergrößten Edmieriakeiten. Roch ist es in den entlegeneren Grafichaften Englands unvergeffen, wie im vorigen Sahrhundert die Wollfacke auf den Muden von Bierden auf jo engen Riaden geschleppt wurden, daß von zwei fich begegnenden Saumthieren das eine auf das angrenzende Feld geführt werden mußte, um dem andern Plat zu machen. Besier war es mit der Herstellung von Brüden bestellt, für die ein allgemeines Bedürfnis porhanden war. Gie wurden nach dem Vorbilde der berühmten Brücken in Frankreich (in Avignon und Cahors) gewöhnlich aus milden Beiträgen und Legaten gebaut, die von den Beiftlichen weit und breit den gläubigen Seelen als ein gottgefälliges Werf empfohlen wurden. Bilden doch befanntlich die Revenuen des jo zu Stande gefommenen London Bridge Fund noch heute eine fehr wesentliche Einnahme der Norporation der Londoner City. J. gibt eine Reihe von technischen Details und schöne Abbildungen der berühmtesten mittelalterlichen Brücken in England, Frankreich und Schottland. Über Die zweitberühmteste Brücke Großbritanniens aus dem 13. Jahrhundert, nämlich die über den Nith bei Dumfries, hätte freilich die alte irrige Unsicht, daß sie ursprünglich aus 13 ftatt 9 Bogen bestand, aus Mac Dowal's History of Dumfries berichtigt werden fönnen.

Es folgt dann eine bunte Aneinanderreihung von Bildern, wie sie dem Banderer auf einer mittelalterlichen Landstraße sich darboten. Wie der Arbeitstarren des Landmanns und der Luxuswagen fürstlicher Tamen aussah, wie Beamte reisten und Frauen rittlings zu Pferde saßen, wie das große Gesolge der Bischöse und Könige auf ihren Reisen untergebracht wurde, wird an der Hand draftischer Beispiele durch Bort und Bild erläutert. Taran fnüpsen sich in loser Folge Bemertungen über das vielbeklagte Requisitionswesen, die Hospitalität der Klöster, die Zurüstung der Halle einer Burg zum Gästeempfang, endlich die Virthshäuser, die durch ihre sonderbaren Abzeichen den durstigen Landerer locken und, wie ausdrücklich gezeigt wird, gutes Bier auch auf Vorg verzapsten. Auch an den zahlreichen Einsiedlern, die sich an den belebtesten Straßen anbauten und milde Gaben heischten, um ein bequemes Leben sühren zu können, werden wir vorbeigeführt. Aus einem Reiserechnungsbuch zweier fellows von

Merton College in Oxford aus dem Jahre 1331 und aus einem etwas jüngeren französischen Konversationsbuch für englische Reisende erhalten wir intereffante Broden. Wiederum find zahlreiche Allustrationen aus gleichzeitigen Manustripten reproduzirt, die trok ihrer Unbeholfenheit die Auschaulichkeit befördern. Nur ist aus der falschen Abbildung der Rägel an den Sufcijen und Radreifen auf den find= lichsten Zeichnungen der falsche Schluß gezogen, daß auch in Wirtlichkeit die großen Röpfe der Rägel die Klächen, zu deren Befestigung fie dienten, so weit überragten und vor jedem Kontaft mit dem Boden bewahrten. Aus rein mechanischen Zwecknäßigkeitsgründen fann dies aber nicht der Fall gewesen sein, wie ja auch sorgfättigere Zeich= nungen nichts berartiges enthalten. Ginige Bemerkungen über vereinzelte Fälle von Wegelagerei durch Ritter, das Ajnfrecht einiger Rirchen, den Brauch des Hue and Cry beim Berfolgen der auf frischer That ertappten Verbrecher machen den Schluß dieses ersten, der Beschreibung englischer mittelalterlicher Verkehrsmittel gewidmeten Theiles.

Der zweite und dritte Theil bringen eine hochinteressante Un= einanderreihung von menschlichen Inpen, die, ihrem Berufe nachgehend, die Landstraßen frequentirten oder die aus dem geordneten Gelellschafts= leben in die Bildnis geflüchtet find. Sie werden uns mit poetischer Lebendigkeit vorgeführt. Da erscheint der Heilmittelverkäuser, der vorgibt, von Madame Trote aus Salerno in die Welt geschickt zu fein, um die einzige gegen allerhand Krankheiten immer wirksame Medizin zu verkaufen. Seine selbstgewisse unverwüstliche Bered= famteit überzeugt denn auch die mittelalterlichen Bauern, daß diefer Mann von allen anderen Salbenvertäufern fehr zu unterscheiden ift, daß das Mittel vielleicht doch helfen mag und daß man einen Benny am Ende daran wenden fann. Gang richtig erinnert der Bf. an gang ähnliche Scenen auf den heutigen Banfemartten in Rottingham und den Kirchensesten in italienischen Städten. Wie das Geset sich bemühte, zwischen diesen Schwindlern und wirklichen Arzten zu untericheiden, wie aber noch im 16. Jahrhundert die Bunft der Behörden zwischen solchen Charlatanen und wahrhaft heilfundigen Männern hin und her schwantte, ist, obwohl dem Gegenstande fremd, doch er= göplich zu lefen. Gehr eingehend find bann die fahrenden Spielleute behandelt, die ja auch in der Lollardenbewegung des 14. Jahrhunderts eine große Rolle spielten und ansehnliche Spuren ihrer Agitations= weise hinterlassen haben. Jongleure, Briefboten, Königliche Reise=

richter, Hausirer, Kausseute folgen sich in bunter Neihe und geben Beranlassung zu tressenden Bemerkungen über mittelalterliches Gerichts= nud Gesängniswesen, Handels= und Geldverkehr, Schiffahrt, Märkte, Messen und Buchhandel. Besonders lesenswerth sind die kurzen Darlegungen über das Leben der Geächteten und entflohenen Bauern im Baldesdickicht oder in verlassenen Marschen.

Am eingehendsten sind im dritten Theile die geistlichen Reisenden behandelt, über die freilich auch in Gedichten und Abhandlungen des 14. und 15. Jahrhunderts außerordentlich viel Material (meist mit satirischer Tendenz) aufgespeichert ist. Die Mönche, Wanderprediger und Ablaßträmer müssen ums auch ihre egoistischen Motive, ja zuweilen auch die betrügerische Seite ihrer Thätigteit verrathen. Den Schluß bildet ein langes Kapitel über Pilger und Pilgersahrten, das wir nicht anstehen für das anzichendste des ganzen Werfes zu erklären, nicht nur wegen der reichen Fülle lebensvoller Vilder mit einem dem Ibealen zugewandten Hintergrunde, sondern auch wegen der vielen seinen Bemerkungen, mit denen wir von einem zum andern übergeleitet werden.

Man wird aus dieser Übersicht ersehen, daß es teine systematische oder irgendwie vollständige Tarstellung ist, was der Bs. beabsichtigt hat. Vielmehr hat er mit staunenswerther Belesenheit aus der weitsverstreuten Literatur des Mittelalters und den Alten der Parlamente herausgegriffen, was wegen seines typischen Werthes bedeutsam oder um seiner menschlich gemüthlichen Seite willen anziehend oder durch ein begleitendes Bild anschaulich war. Taß er es mit so unbefangenem Blick zusammengelesen, mit so viel Geschmack angeordnet und aussestaltet, mit so vornehmem, weltersahrenen Sinne gewürdigt und beurtheilt hat, wird ihm den Tant sedes Lesers gewinnen. Auch der verdienten Ubersegerin gebührt für ihre Sorgsalt sowie auch für einige eigene Zusätze besondere Anerkennung.

Histoire ecclésiastique des églises réformées au royaume de France. Edition nouvelle avec commentaire, notice bibliographiques et Table des faits et de nous propres par feu G. Baum et par Ed. Cunitz. Tome III par Rudolphe Reuss. Paris, Fischbacher. 1883, 1884, 1889.

 $\mathfrak{A}.$  u. d.  $\mathfrak{T}.$ : Les classiques du protestantisme française. XVI°, XVII° et XVIII° siècles.

Diese lange Zeit unter Beza's Namen angeführte Geschichte der französischen protestantischen Kirchen von 1521 bis 1563, als eine

Schrift der Erbauung und der Mahnung zuerst 1580 zu "Antwerpen" (thatsächlich zu Genf) in drei Bänden erschienen, 1841 in einem schlechten Liller, 1882 in einem besieren, aber nun bereits übermun= denen Toulouser Drucke neu ausgelegt, findet erst in dieser Ausgabe dreier Straßburger Gelehrten, welche von der Société de l'histoire du protestantisme français unterstütt worden ist, nach Text und Erflärung die ihrer würdige Gestalt. Der hochverdiente 3. 28. Baum batte fie in Sahrzehnte langer liebevoller Beschäftigung vorbereitet; Die Arbeit des verstorbenen Freundes brachte Ed. Cunits, auch in der großen Calvin-Ausgabe mit jenem wie mit Ed. Reuß treu und erfolgreich verbunden, zum Abschluß und an die Offentlichkeit; noch ebe der 3. Band fertig gestellt war, starb auch er: Rud. Reuß hat ibn zu Ende geführt, mit einem umfaffenden Inder und einer ausgezeich= neten Einleitung versehen. Der Text gibt denjenigen der ersten Husaabe verbeffert wieder; die aus anderen Werten einfach herüber= genommenen Abschnitte der ersten Bücher fennzeichnet der Druck: Die Unmerfungen find von den beiden Elfässer Theologen aus der reichen und sicheren Fülle ihrer für jene Beit jo vielfach bewährten, auf den gedruckten wie ungedruckten Stoff begründeten Sachfunde geschöpft; der Einleitung Reuß', des Historifers, die alle Notizen der zwei Bor= gänger verwerthet und ein breites Material mit Sicherheit. Schärfe und flarem historischem Tatte bezwingt, verdankt man eine erste um= faffende, fritische Übersicht über Verfasser, Entstehung und Bedeutung des Werkes. Abschließend wird sich, wie Reuß betont, die Frage nach den Redaktoren desselben erft aus Beza's Briefwechsel, aus den Akten der Genfer Körperschaften beantworten lassen: Beza fann jedenfalls als Verfasser nicht bezeichnet werden. Rach dem Beichlusse der Nationalinnode zu Lyon 1563 haben die Einzelfirchen durch beauftragte Manner die Thatsachen ihrer Geschichte sammeln und dar= stellen laffen; die Menge dieser an Werth sehr ungleichen Einzel= geschichten ist, für die Jahre 1561-1563, nach zeitlicher und besonders nach örtlicher Ordnung in Genf zusammengestellt worden, ganz ohne Berarbeitung, recht eigentlich im Rohzustande. Diesen Materialien ist eine Einleitung (1521—1547, —1559, —1560 vorangeschieft worden, zum größten Theile aus vorliegenden Darstellungen abgeschrieben (Crespin, Laplanche, Laplace), aus gedruckten Ginzelgeschichten, Flugschriften (und doch wohl auch aus eigens herbeigebrachtem Stoffe bereichert; auch diese Einleitung wird schwerlich Beza's Wert sein. Für das Ganze war er Cherleiter; auch personliche Erinnerungen hat er sicher, zumal für den Krieg von 1562/3 (Buch 6), beigesteuert; der Busammenfüger könnte der Prediger Simon Goulart gewesen sein. Gerade daß dieser die ihm vorliegenden Lotalgeschichten so gar nicht berührte, verleiht dem Werte seinen überaus großen Werth: es ift einseitig, parteiisch, das versteht sich von selbst; es ist in sich ungleich= mäßig, je nach der Sonderart des Ginzelverfaffers; aber alles ift aufrichtig, reich an einfachen und sicheren Thatsachen von bezeichnender Mraft, das lebendige Bild des alten Hugenottenthums; auch gegen die Ihrigen find diese hier erzählenden geistlichen Rämpfer streng und scharf; man hat sie mit Uritif zu lesen, natürlich; aber das werthvollste Zeugnis für Wesen und Geschichte Dieser Kirchen ber ersten Sahrzehnte und vollends der Jahre seit 1560 bleibt die Histoire ecclésiastique. Man fann den drei Herausgebern für ihre glückliche, arundlegende und in allem wesentlichen abschließende Arbeit nur die lebhafteste Dantbarteit bewahren. Erich Marcks

Henry de Rohan, son rôle politique et militaire sous Louis XIII. Par **Auguste Laugel.** Paris, Firmin-Didot. 1889.

Ils der verdienstvolle Loménie einst im Collège de France über den Herzog von Rohan vorgetragen hatte, erhielt er von einem seiner Hörer ein Heft, das in Abschriften aus dem 18. Jahrhundert eine Angahl Familienbrieje des berühmten Sugenottenhauptes ent= hielt. Er jammelte einiges Material, ftarb aber, bevor er basselbe verwenden konnte. Vor seinem Tode übergab er seine Aufzeichnungen dem Verfasser vorliegenden Buches. Derselbe verstand jedoch seine Aufgabe falich. Statt die nicht intereffelosen Briefe, etwa mit Un= merfungen versehen, drucken zu lassen, stellte er eigene Nachforschungen in verschiedenen Archiven an und schrieb eine neue, auspruchsvoll auftretende Biographie des Herzogs, ohne indessen die Forschung auch nur um einen Schritt wesentlich über Henry de la Garde hinaus zu bringen. Außer der prächtigen Ausstattung ift an dem Buche wenig zu toben. Mit seinen Vorgängern sett fich der Verfaffer an feiner Stelle auseinander; Dberflächlichkeiten find zahlreich; die Literatur ift höchft mangelhaft, ja mit schülermäßiger Untenntnis benutt; ver= altete, längit überholte Werke werden als Quelle untrüglicher Belehrung aufgeführt, Memoiren und "echte Quellen" mit großer Berchrung, aber wenig Kritif citirt. Das einzige deutsche Buch, von dem der Bf. Kenntnis genommen, ift Roje's Bernhard von Beimar!

Was die Darstellung betrifft, so tann äußerliche Eleganz und gesichiefte Handhabung der Phrase über den Mangel einer tieseren Ersassung der Persönlichteit nicht hinwegtäuschen.

Mayr-Deisinger.

Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la révolution française, publié sous les auspices de la commission des archives diplo matiques au ministère des affaires étrangères. III. Portugal. Par le vicomte de Caix de Saint-Aymour. Paris, Felix Alcan. 1886<sup>4</sup>).

Der vorliegende Band des großen Sammelwertes der französischen Gesandtschafts-Instruktionen enthält 27 Instruktionen und eine Relation (1659, marquis de Chouppes) aus Portugal. Das hohe Interesse der letzteren läßt es um so bedauerlicher erscheinen, daß sie so verseinzelt ist, und erweckt den berechtigten Bunsch, daß das parallete Unternehmen, das Inventaire analytique, ähnlich schnell und womögslich im Anschluß an den Recueil gesördert werden möge.

Der Bewinn für die historische Forschung aus dem vorliegenden Bande ift nicht gang jo groß als bei den anderen Banden ber Samm= lung. Da die politischen Beziehungen zwischen Frankreich und Portugal im 18. Jahrhundert feine besonders intimen waren, durfte man auch von den Instruktionen aus dieser Zeit keine hervorragenden Aufichlüsse erwarten. Wir sehen denn auch darin nicht viel mehr als die Bemühungen Frankreichs, mährend der wiederholten Teinfeligkeiten mit England Portugal in Neutralität zu erhalten. Dagegen bereiten die Instruktionen aus dem 17. Jahrhundert dem Forscher eine unerwartete Enttäuschung. Frankreichs Unterstützung der Losreißung Portugals, feine Bemühungen für diefes Land beim Westfälischen Frieden ließen die Verbindung zwischen beiden Ländern als eine recht enge erscheinen. Die vorliegenden Instruktionen aber belehren uns. daß diese Einmüthigkeit im wesentlichen nur nach außen hin herrschte, während der diplomatische Verkehr der Höse unter einander weder ein fehr reger noch ein besonders herzlicher war. Bis zum Frieden zwischen Spanien und Portugal (1668) hat von den fünf frangofischen Gesandten nur der lette eine Reihe von Jahren am portugiesischen Hofe zugebracht, alle anderen find nach furzer Zeit wieder abberufen worden, ba die Berhandlungen über eine engere Allianz zwischen beiden Ländern zu

<sup>1)</sup> Bgl. S. 3. 66, 153.

feiner Berftändigung gebracht werden fonnten. Die Portugiesen waren der Meinung, daß sie der französischen Unterstützung nicht allzusehr bedürften, da seit dem Siege von Villaviciosa die Grenzen ihres Landes fast unangefochten geblieben waren. Gie verlangten für den Abschluß eines neuen Bertrages von Frankreich vor allem die Buficherung, daß diejes feinen Frieden ohne Ginschluß Portugals ein= geben sollte, eine Berpflichtung, die zu übernehmen Frankreich sich nicht entschließen fonnte, so dringend ce auch im Kampfe gegen Spanien die finanzielle und bewaffnete Unterstützung Portugals wünschte und bedurfte. Einmal, im Jahre 1659, schien die Einigung besiegelt, der chevalier de Jant hatte in Lissabon einen Bertrag geschlossen, da machten die spanischen Anträge die portugiesische Unterstützung entbehrlich, und der Vertrag wurde in Paris nicht ratificirt. Der Zwischenfall bestärfte natürlich die Portugiesen nur in ihrem Entschlusse, ihre Mittel lieber für die Bertheidigung ihrer Interessen aufzusparen, als sie zur Unterstützung der französischen Politif aufzuwenden. Seit dem Frieden von 1668, der unter englischer Vermittelung zustande fam, beginnt der Ginflug dieser Ration gu überwiegen, und Franfreich hat nur vorübergehend sich bemüht, die verlorene Stellung zurückzuerobern, ohne daß ihm dies jemals in Haehler vollem Umfange gelungen wäre.

Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la révolution française, publié sous les auspices de la commission des archives diplomatiques au ministère des affaires étrangères. VI. Rome. Par G. Hanotaux. I. (1648—1687. Paris, Felix Alcan. 1888.

Der Herausgeber sendet dem Bande eine Einleitung voraus, in welcher er den Gang der geschichtlichen Entwickelung des Gallikanis=
mus klaren Blickes versolgt. Thne erheblich Neues zu bieten, weiß
er den ursächlichen Zusammenhang, der die verschiedenen Phasen der
gallikanischen Lehre und ihrer praktischen Durchführung zu einem
Ganzen verbindet, nachzuweisen. Man wird an der Hand seiner
Tarstellung in der Überzeugung bekräftigt, daß der Gallikanismus
nicht ein Erzeugnis der Billkür französischer Könige, sondern das
Resultat einer Neihe von Kämpsen gewesen ist, denen der Wahtplatz,
auf dem sie ausgesochten wurden, der Boden des französischen Staates,
ihre Richtung gegeben und ihren mit der Erklärung von 1682 codisieirten Ausgang gebracht hat. Und diese Erklärung wie der Gesammt-

ban des Gallikanismus stellt sich als Folge eines Kompromisses dar, mit dem päpstlichen Anmaßungen wie schismatischen Bestrebungen die Spike abgebrochen wurde. Sehr mit Recht übrigens datirt Handaux die Bollendung des gallikanischen Systems nicht erst von dieser 1682er Erklärung: sie war nur das letzte Wort der mit dem Königthum verbündeten Bischise; aber der Bund, den sie bezeugt, war schon zur Zeit Heinrich's IV. geschlossen worden. Rebenher gesagt, man gewinnt aus der auf Heinrich bezüglichen Partie von His Ginzeltung auch das Ergebnis, daß dieser erste Bourbone, um König zu werden, zwar den Glauben wechseln, aber deshalb keineswegs den übertritt in die römische Kirche vollziehen mußte: es waren der Elemente für ein französisches Schisma genug vorhanden. Recht gelesen, kommt His Tarzellung in dem Betracht einer vollen Bestätigung dessen gleich, was schon bei Stähelin, der Übertritt Heinsich's IV. zur römischskaholischen Kirche (Basel 1856) zu sinden ist.

Die in dem Bande enthaltenen Instruktionen gewinnen au Interesse, weil der größere Theil derselben entweder von Mazarin, der die italienischen Berhältnisse genau kannte, oder von Hugues de Lionne herrührt, einem der tüchtigsten Staatsmänner, über die Ludwig XIV. zu versügen hatte. Andrerseits büßen sie an Interesse ein, weil es sich in denselben um ganz unerquickliche Etikettesragen handelt. Dazwischen läust sichtlich das Bestreben, dem Papstthum die Bersolgung der Protestanten und Jansenisten als den Lohn hinzuwersen, den es dankend quittiren und durch Zugeständnisse, wie der Hochmuth Ludwig's sie sorderte, sich verdienen möge. Es war dies schon aus dem Grunde eine verkehrte Politik, weil ja Rom derzeit viel mehr mit dem rechtgläubigen Franzosenherrscher als mit den Protestanten seine helle Noth hatte.

Der Herausgeber hat nicht versäumt, jeder einzelnen Instruktion eine orientirende Notiz vorauszuschicken und dunkle Punkte im Berslause seines Textes, namentlich was Personensragen betrifft, mittels reichlich beigegebener Anmerkungen aufzuklären. Dagegen leidet seine Beröffenklichung an einem sehr empfindlichen Mangel, der die Besunhung zu einer zeitraubenden macht: es sehlt ein Sachregister. Hossen wir, daß es im nächstsolgenden Bande wird nachgetragen werden.

Études sur l'Espagne. Par Alfred Morel Fatio. Paris, Vieweg. 1888.

Viceratur gleich hoch verdiente Bf. unter obigem Titel herausgegeben, hat unzweiselhaft der dritte die mindesten Verdienste aufzuweisen. Sie muthet uns eigenthümlich au, daß ein Maun der Wissenschaft mit einem dramatischen Tichter (B. Hugo) allen Ernstes ins Gericht geht, weil er in thörichter Überhebung von einem seiner Stücke (Ruy Blas) behauptet hat, der Inhalt desselben sei durchweg historisch. Taß dem Tichter die Verhältnisse am Hose Carl's II. und speziell die Geschichte Valenzuela's als Vorwurf gedient haben, ist unverstenndar, daß er nicht wenige der Tuellen sür diese Zeit eingesehen, weist ihm Morel Fatio seldst nach; wenn er aber mit Personen und Verhältnissen etwas frei versährt, so hat er eben von der dichterischen Freiheit Gebrauch gemacht, und man möchte saft beslagen, daß M. F. seine eminente Kenntnis der spanischen Geschichte zur Besämpsung eines so schwachen Gegners ausbietet.

Dem Gegenstande und Umfange nach ist der erste Artifel der Kern des Werkes. Es ist etwas Modesache geworden, die Urtheile einer Mation über die andere zu sammeln, es ist aber doch ein ziemlicher Unterschied, ob sich Grand Carteret mit Deutschland, oder ein so vor= züglicher Renner wie Mt. F. mit Spanien beschäftigt. Es dürste jeden= falls noch niemals vor ihm mit folder Cachtenntnis das hiftorische und literarijche Verhältnis zwischen Spanien und Frankreich dargestellt worden sein als hier. Seit Spanien uns so fremd geworden, hat man zu sehr vergessen, welchen Ginfluß die Sarazenenkämpfe der spanischen Reiche auf den internationalen Verkehr ausgeübt haben, und was der 23f. für Frankreich in Unspruch nimmt — einen ziemlich regen Antheil an diesen Rämpfen - gilt mit Einschränkungen fast für alle Nationen. Wenn man mit dem Bf. über den Zeitpunkt auch nicht gang übereinstimmt, in welchem er die europäische Führerolle von Spanien an Frantreich übergeben läßt, so ist doch die Thatsache, mit ihren Ur= fachen, Erscheinungen und Folgen mit außerordentlicher Rlarheit dar= gestellt.

Ter zweite Artikel, literarijch-bibliographischer Natur, ift dem Lazarillo de Tormes gewidmet. M. F. erklärt sich entschieden dagegen, den Hurtado de Mendoza als Autor des berühmten Werkes anzuerkennen, enthält sich aber bisher noch, einen andern Kandidaten für die Arheberschaft aufzustellen.

Haebler.

Geschichte Kaiser Kart's VI. als König von Spanien. Bon M. Landau. Stuttgart, Cotta. 1889.

Der Bi, hat ichon durch sein Buch "Rom, Wien, Reapel während des spanischen Erbsotgefrieges" (Leipzig, Friedrich 1885) seine ein= gehende Renntnis der Geschichte Dieses Zeitabschnittes Dargelegt, und das vorliegende Werf ist für dieselbe eine neue Bestätigung. Wenn man aus den in seinen Anmerkungen angeführten Werken ein Literaturverzeidmis zusammenstellen wollte, so würde man faum eine gedruckte Veröffentlichung über den Gegenstand vermissen. Der Bi. hat sich aber mit dem gedruckten Materiale keineswegs begnügt. Aus dem f. f. Hauptstaatsarchiv hat er neben verschiedenen Instruktionen, Berträgen, Proflamationen u. f. w. mehrere fortlaufende Korrejpondenzen von Personen aus der Umgebung Karl's, sowie die höchst werthvollen Berichte der kaiserlichen Residenten in London zu Rathe gezogen; weniger umfängliche, aber doch recht wichtige Beiträge haben ihm die Archive von Wolfenbüttel und von Turin geliesert. Go ist es ihm möglich gewesen, die befannten Thatsachen fortwährend durch neue Urchivalien zu fontrolliren, zu ergänzen, zu berichtigen und einzelne Abschnitte, so besonders über die Bermählungsprojette Karl's, über jeine Differenzen mit Raifer Joseph, über die javonischen Erbschafts= ansprüche u. a. m. fast ausschließlich auf Grund ungedruckter Duellen wesentlich neu darzustellen.

Was den Standpunkt des Bj. anlangt, jo hat er sich leider das taciteische sine ira et studio nicht unbedingt zur Richtschnur ge= nommen, sondern sich einer entschiedenen Barteilichkeit schuldig gemacht für Karl VI. und deffen deutsche Anhänger, deren Jerthümer und Achter, wenn auch nicht ganz verschwiegen, jo doch in einer Weise dargestellt werden, welche ihre Tragweite durchaus nicht zur Geltung fommen läßt. Hinwiederum beurtheilt der Bf. das Berfahren der Engländer mit einer unverdienten Schroffheit und bürdet ihnen zweisellos einen mehr als billigen Antheil der Schuld an den Miß= erfolgen des spanischen Krieges auf. In dem Talle Peterborough hat er sich wohl etwas zu sehr von dem wiederholt angeführten Barnell'ichen Buche beeinftuffen laffen, obwohl er deffen Urtheile über andere Perjönlichfeiten (3. B. über Galway) nicht anerkennen will. Dag dieses Buch boch etwas über bas Biel hinausschießt, hatte dem 25. wohl mindestens flar werden mussen bei Gelegenheit des Urtheits, welches er über Peterborough's Rücktehr aus Savonen nach Barcelona fällt (3. 401). Für des Bf. habsburgische und antienglische Partei lichkeit möge ein Beispiel statt vieler sprechen. Galway und Tas Minas begründen den Verlust der Schlacht von Almansa damit, daß Karl ihrer Armee 14 Vataillone und 29 Schwadronen zu seiner Reise nach Katalonien entzogen habe. Um das Unzutressende dieses Vorwurfs gegen Karl zu verweisen, erklärt Landau (S. 420), daß diese Truppentheile infolge ihrer geringen Präsenzstärke nur 12—1500 Mann betragen hätten, eine Jahl, die für den Ausgang des Kampses nicht hätte in's Gewicht sallen können. Einige Seiten weiterhin aber (S. 429) bei Erzählung der Ereignisse in Katalonien schäft er diese nämlichen Truppenkörper auf 8000 Wehrfähige.

Die Diposition der Stoffes hat der Bf. derart getroffen, daß er die Ercianisse eines Jahres und eines Schauplaves in je einem Ravitel behandelt, wobei er jedoch die annalistische Eintheilung auf Rosten des inneren Zusammenhanges etwas zu streng innehält. Im erften Augenblicke wirft es befremdend, daß von den 700 Seiten des Buches fast 200 Ereignissen gewidmet sind, die mit der Geschichte des spanischen Königthums Karl's VI. nur loje zusammenhängen. Mit mehr als wünschenswerther Ausführlichkeit scheinen die Kämpfe auf dem deutschen, niederländischen und italienischen Kriegsschauplate, ja sogar die ungarischen Ausstände behandelt zu sein. Ebenso befremdend ist der Abschluß der Erzählung mit der Abreise Karl's von Barcelona (1711) statt mit dem Friedensschlusse (1714). Diese Dinge finden aber darin ihre volle Entschuldigung, daß die Arbeit als erfter Band einer Geschichte Rarl's VI. gedacht und nur aus äußerlichen Rücksichten gesondert veröffentlicht worden ift. Das ergibt auch die an sich schwer verständliche Ertlärung dafür, daß der Bf. einer Ge= schichte des spanischen Königthums Karl's VI. mit den spanischen Berhältniffen, Personen und Ortlichkeiten sich recht wenig vertraut Schon daß der Bf. einen großen Theil der spanischen und portugiesischen Ramen unrichtig, resp. denselben Ramen bald so, bald anders schreibt und dadurch den nicht orientirten Leser in Zweifel versetzt, ob er es überhaupt mit einem oder mit mehreren Orten zu thun hat, wirft fehr ftorend 1). Für die spezifisch spanischen Berhalt=

<sup>1)</sup> Hier eine kleine Blütenlese: Porto (Puerto) Sta. Maria (S. 111), Pampeluna (S. 250 u. a.), Sylva (S. 286), Alcaniz (Alcaniz ebenda), Penissola (Peñiscola S. 285), San Matteo (Mateo S. 313), Castellan (Castellon) de la Plana (S. 313), Guadarrama (S. 407) und Guadarama (S. 337), welcheser zu einer Stadt macht, obwohl zweisellos die Madrid dominirende Sierra

Rtalien. 337

niffe ift auch seine Quellenkenntnis ganz auf das gedruckte Material beichränft, und auch in Bezug auf dieses nicht gang lückenlos. So ift ihm die wichtige Veröffentlichung von Robres, Geschichte des spanischen Bürgerfrieges 1701 — 1708 (Historia de las guerras civiles de España... por el... conde de Robres. Biblioteca de escritores aragoneses. Seccion hist. doctr. tom. IV Zaragoza 1882) entgangen, welche die beste bisher befannte Erörterung über die Urfachen der Barteinahme Rataloniens für Rarl VI. enthält. Der Bf. fennt als Grund dafür nicht nicht als den traditionellen Antagonismus der Katalanen und Aragonier gegen die Kastilianer. der aber allein noch nicht den zeitweiligen Verluft der Krone Argan für Philipp V. zur Folge gehabt haben würde. Recht fühlbar wird dieser Mangel auch bei Gelegenheit des Unionsprojettes Karl's VI. (3.374 ff.), welches befanntlich in Bezug gerade auf die Cortes während fast der gangen Regierungszeit Karl's V. bereits in Kraft gewesen war, und gelegentlich der Privilegienentziehung Philipp's V., ber Bafis der modernen fpanischen Staatsverfassungen.

Benn nun auch diese kleinen Übelstände das Buch noch immer nicht als die abschließende Darstellung des spanischen Königthums Karl's VI. anerkennen lassen, so ist es doch zu einer sotchen eine nach gewissen Richtungen hin erschöpfende Borarbeit, die unsere Kenntnis der politischen Borgänge und Persönlichkeiten wesentlich bereichert und einen bedeutenden Fortschritt in der Ersorschung dieser Periode darstellt.

G. Romano, I Pavesi nella lotta tra Giovanni XXII. e Matteo e Galeazzo Visconti. Notizie desunte da un codice ms. della Biblioteca Universitaria di Bologna. Pavia, Ronchetti. 1889.

Rach dem Titel der Broschüre zu urtheilen, sollte man glauben, es nur mit dem Abdruck von Stücken eines Coder zu thun zu haben. Allein Romano ist nicht bloß Abschreiber, sondern auch gewissenhafter Forscher, der sich die Mühe nicht verdrießen ließ, den in der Handsschrift der Universitätsbibliothek von Bologna vorkommenden Nach-

gemeint ist. Tajuna (Tajuna S. 365), Duintaner (Duintanar S. 366), Nosrona (Noronha S. 414), Puncerba (Puigcerba S. 427), Wonzon unt Monjon (S. 429), Cervera und Cervara (passim.). Am schlimmsten behandelt er den holländischen Nomiral Almonde, den er bald so, bald Allmonde (S. 254), bald Allemonde (S. 278) schreibt.

richten über Bürger von Pavia, die als Anhänger der Bisconti vom Pavste gebannt wurden, in's Einzelne nachzugehen und durch Herbeisiehung theils gedruckt, theils handschriftlich vorhandenen Waterials die färglichen Notizen des Codex ins rechte Licht zu stellen. Er hat einen schäßenswerthen Beitrag zur Aushellung des Streites der Bisconti mit dem Papste geliefert.

M. Br.

Domenico Perrero, Il rimpatrio dei Valdesi del 1689 e i suoi cooperatori. Saggio storico su Documenti ineditti. Torino, Casanova. 1889.

Bezieht sich auf die mit bewassneter Hand ersolgte Rücktehr von etwa 1600 Waldenser Flüchtlingen in ihre Heimath. Das Berdienst, die Expedition eingeleitet und zu günstigem Ersolg gesührt zu haben, schrieb sich der Waldenser-Pastor Arnaud selbst zu, und er hat mit diesem seinem Selbstlob ziemtich allgemein Glauben gesunden. Perrero weist num auf Grund von Urfunden des Turiner Archivs nach, daß Arnaud sich mit Josue Janavel in die Ehre, den Waldensern als Führer gedient zu haben, theilen müsse, und daß der Löwentheil an Ehre in dem Falle nicht dem Pastor Arnaud, sondern dem Kapitän Janavel zukomme. Außerdem bringt Bs. schäpenswerthe Einzelheiten über das engherzige, ja gewissenlose und grausame Versahren bei, welches die piemontesischen Herzoge gegen die Waldenser eingeschlagen haben.

Fr. Bertolini, Memorie storiche critiche del Risorgimento Italiano. Milano, Hoepli. 1889.

Bi, dessen kritische Versuche zur älteren Geschichte Italiens in der H. 3. 52, 172 besprochen wurden, hat sich diesmal ganz der zeitzgenössisischen Geschichte zugewendet. Die zehn Aussätze, die er in diesem Bande vereinigt, behandeln sämmtlich, mit Ausnahme des ersten, Wechselfälle der italienischen Revolution von 1820 bis 1864, und auch der erste, welcher die im Jahre 1814 thätigen oder leidenden politischen Parteien Italiens schildert, bildet gleichsam nur die Einsleitung zur Darstellung der revolutionären Ausdrüche der Folgezeit. Man würde sedoch sehr irren, wenn man den Uf. für einen blinden Parteigänger der Richtung hielte, deren Lauf und Wendungen er in den Aussäche des Buches verfolgt: er weiß nach rechts wie links die Wahrheit zu sagen, den gemäßigten wie den maßlosen Anhängern der italienischen Revolution eins am Zeuge zu flicken. Wenn er für

das an Pellegrino Roffi begangene Berbrechen mildernde Umstände mit Recht nicht gelten läßt, weist er andrerseits auch den Versuch zurück, die berüchtigte Septemberkonvention vom Rahre 1864 als einen staatsmännischen Aft bingustellen. Wenn er den mailandischen Aufftand von 1848 als wahrhaft patriotische That feiert, so verurtheilt er wieder das vom Mailander Pobel begangene Attentat an Priva. welches Italien, wie S. 16 gesagt wird, mit der Rückfehr der Fremd= berrichaft zu büßen hatte. Wenn er die Verirrungen derer geißelt. die den jugendlichen Cavour seiner Anglomanie halber als "Menlord Cavour" verhöhnten, so weiß er auch das Migverständnis der andern, welche dem Cavour'ichen Ausspruch: "Freie Kirche im freien Staate" eine gang verfehrte Auslegung geben, als ein folches zurüctzuweisen. Sein Buch führt den Namen "fritisch" nicht umsonst im Titel: es ist sichtlich von dem Bestreben getragen, der Wahrheit auf den Grund zu kommen und den Borgangen, die es behandelt, die Stelle anguweisen, die unter den vielen Wechselfällen der seit 1820 wiederholt zurück= gestauten, aber niemals überwundenen italienischen Revolution ihnen gebührt. M. Br.

Lettere e Documenti del Barone **Bettino Ricasoli** pubblicati per cura di M. Tabarrini e A. Gotti. V. Firenze, Le Monnier. 1890<sup>1</sup>).

Diese in der H. 3. 61, 178 besprochene Publikation schreitet rüstig vorwärts und bringt fortlausend schäpenswerthe Mittheilungen über den Gang der italischen Einheitsbewegung, zum Theil auch ganz neue Ausschlüsse über einzelne Wendungen dieses Ganges. Der vorsliegende Band reicht bis auf die Ernennung Ricasoli's zum Ministerspräsehenten nach Cavour's Tode: er umfaßt das volle Jahr, in welchem der toskanische Baron der Verwaltung seiner engeren Heimath vorgestanden und die Annexion derselben an das einige Italien durchsgesührt hat; er verbreitet sich außerdem über die schwere Krisis, welche das Land mit Garibaldi's süditalischem Unternehmen zu bestehen hatte und, Dank der Energie Cavour's, aber nicht ohne R.'s thätige Mitwirfung, glücklich bestehen konnte. Wan wird sinden, daß diese

<sup>1)</sup> Den im Jahre 1888 erschienenen 4. Band betreffend sei bemerkt, daß er die Zeit vom November 1859 bis März 1860 umfaßt, somit die Borsbereitung der Amexion Toskana's, wie sie unter M.'s Hand getroffen wurde, in helles Licht sest: er schließt mit der Übergabe des toskanischen Plebiszits an den König.

Brieffammlung, mit der Cavour'schen vereinigt, ein Gesammtbild der Erejanisse ergibt, wie man ein folches, aus gleich ursprünglicher Duelle geschöpft, nicht häufig für die neueste Geschichte irgend eines andern europäischen Staates fich zusammenstellen könnte. Insbesondere mare hervorzuheben, daß die Stellung, welche die Regierungsgewalt gu Garibaldi's Expedition nach Sicilien eingenommen hat, nun außer den Bereich des Zweifels gerückt ift: die Regierung hat der Roth= wendigkeit nachgegeben, nicht von freier Bahl fich leiten laffen; aber sie hat es verstanden, der Nothwendigkeit in einer Beise gerecht zu werden, die man einem großen diplomatischen Runftstück gleichseben fann. R.'s Haltung in der Frage ift freilich eine weniger folgerichtige, als die Cavour's und des Rönigs. Er stachelt zur Begünftigung Garibaldi's auf; aber als dieser sein Wert verrichtet hatte, geräth der tostanische Baron in Berlegenheit und Bedenten, wie es dem einheitlichen Italien anzugliedern sei, wie man die vollendete Thatjache in Übereinstimmung setzen könne mit dem ungebrochenen Ansehen des Königthums, welches doch Reapel und Sizilien nicht als Weschent aus Waribaldi's Hand empfangen dürfe. In Turin kannte man folche Bedenken nicht und verschmähte es, den Thatsachen ein Mäntelchen umzuhängen, mit dem jie doch nicht zu verhüllen waren. Man ver= stand eben dort sehr aut, daß dem Ansehen des italienischen König= thum's nichts jo förderlich fei, wie das Einhalten einer ftreng natio= nalen Politif: ohne revolutionären Beigeschmack, wenn dies möglich war, mit foldem Beigeschmack, wenn anders die Umstände es fo erheischten. Huch einem artigen, ironisch austlingenden Zuge, der für die Literaturgeschichte ber Beit in Betracht fällt, ift in R.'s Briefsammlung zu begegnen. Am 31. März 1860 schreibt R. an Massari: es sei ein trefflicher Gedanke, die Ordensverleihung an Riccolini, den berühmten Berfasser des Arnold von Brescia, in Anregung zu bringen. Und am 21. April d. J. lehnt Riccolini mit einem mannhaft gehaltenen Schreiben ben ihm zugedachten Orden ab. Der italienische Dichter scheint über das Ordenswesen dersetben Meinung gewesen zu sein, M. Br. wie unser deutscher Ludwig Uhland.

Carl Guftaf Styffe, Bidrag till Standinaviens Hijtoria ur utländsta Artiver. V. Stockholm, Rongl. Bottryckeriet, P. A. Norstedt & Söner, 1884.

Diese werthvolle Arbeit erfährt nach neunjähriger Unterbrechung noch eine reiche Fortsetzung. Zur schwedischen Geschichte der Jahre 1504—1520 werden, mit geringen Ausnahmen aus dem Koven-

hagener Geheimarchiv, noch über 500 bisher nicht veröffentlichte Aftenftucke mitgetheilt. Busammen mit den Arbeiten Allens und der Fortführung der Hanserecesse wird bald für die nordische Weichichte in den so wichtigen Anfangsjahrzehnten des 16. Jahrhunderts eine wahre Überfülle von Material zur Berfügung fteben. Seiner Bewohnheit gemäß gibt der Herausgeber in der Ginleitung eine ein= gehende Darstellung der Zeitgeschichte, die er aber in diesem Bande mit dem Tode Svante Rilsson's (1512) abbricht, besonders weil bald nachher mit der Thronbesteigung Christian's II. Allen's Geschichte in ihrer gangen Breite zu fliegen beginnt. Die mitgetheilten Brief= schaften entstammen gang überwiegend ben Sture'ichen Papieren, Die ichon in den Bublikationen der "Handlingar rörande Skandinaviens Hiftoria" (Bd. 19, 20, 24), der "Narsberetninger" des dänischen Weheim= archivs Bd. 4, in Grönblad's "Nha Källor till Finlands Medeltids= historia" und in Allen's Arbeiten ziemlich ausgiebig benutzt sind. Mit Stuffe's neuen Beröffentlichungen möchten fie im wesentlichen erschöpft sein. Die treffliche, bis in's Einzelnste gewissenhafte Arbeit. die an den früheren Bänden die verdiente Anerkennung gefunden hat. muß auch an dem vorliegenden fünften, dem ftärfften von allen, ge= rühmt werden. Der Band reiht fich vollauf ebenbürtig den gahl= reichen vortrefflichen hiftorischen Quellenpublikationen an, die der standinavische Norden in den letten Jahrzehnten hervorgebracht hat. Unfere Stammesverwandten fteben auf diefem Gebiete vollständig auf der Söhe und brauchen feiner anderen europäischen Nation einen Vorrana einzuräumen. Dietrich Schäfer

Standinavische Hof- und Staatsgeschichten des 19. Jahrhunderts. Bon Seinrich Martens. Nach den schwedischen Quellen des A. Ahnfelt. Stuttsgart, Friedrich Frommanns Berlag (E. Hauff). 1887.

Aus den mannigsaltigen, umfangreichen, aber zum Theil recht geringwerthigen Publikationen des schwedischen Schriftstellers Arvi Uhnselt, dem eine Reihe von schwedischen Privatarchiven offen standen und eine ziemliche Menge von Familienpapieren zugänglich waren, ist eine kleine Auswahl getroffen und durch Übersetzung dem deutschen Lesepublikum zugänglich gemacht. Die Mittheilungen Ahnselt's destreffen zumeist den Übergang Norwegens an Schweden, die Entthronung Gustav's IV. Adolf's, die Negierung der Bernadotte in Schweden, und um diese Hergänge dreht sich auch das in der deutschen überssetzung Ausgewählte. Das wichtigste Stück darunter sind die Tages

buchaufzeichnungen des dänischen Kronprinzen Friedrich, späteren Königs Christian VIII., aus der Zeit seiner norwegischen Statthalterund Regentenstellung 1813/14. Die einzelnen Stücke, in denen naturgemäß Wiederholungen nicht selten, sind nach Ahnselt's Vorgange durch erläuternde historische Bemerkungen mit einander verbunden. Auf den Stil hätte theilweise mehr Sorgsalt verwendet werden können. "Die auf Gustav III. einflußreichste Fürsprecherin für politische Freiheiten war die Gräsin d'Egmont" (S. 91). Da der Inhalt nicht ohne ein allgemeineres historisches Interesse, ja zum Theil pitant ist, so wird das Büchlein wohl seinen Leserkreis sinden.

Dietrich Schäfer.

Den svensk-norska unionen. Uppsatser och aktstycken, utgifna af **Oscar Alin.** I. Unionsfördragens tillkomst. Stockholm, P. A. Norstedt och Söner. 1889.

Seit einer Reihe von Jahren bemüht fich in Norwegen eine radital=republitanische Partei unter Führung des befannten Dichters Björnstjerne Björnson nicht ohne Erfolg, die ohnehin loderen Bande amischen Echweden und Norwegen vollends zu lösen. Es war daher chenso nothwendig wie wünschenswerth, endlich einmal durch eine flare, auf archivalischer Grundlage aufgebaute Darftellung ber Umstände, welche den Abschluß der schwedisch=norwegischen Union von 1814 herbeiführten und begleiteten, allen jenen Agitationen und Machinationen den Rechtsboden zu entziehen. Dieser schwierigen Aufgabe hat fich einer der hervorragendsten schwedischen Politiker, der Historifer Brof. Alin in Upfala unterzogen, und, wie wir gleich bin= zufügen wollen, er hat seine Aufgabe glänzend gelöft. Mit welch peinlicher Sorgfamteit er zu Werke gegangen, erhellt schon aus ber stattlichen Zahl von Archiven und Bibliotheten, die er durchforscht hat : das Archiv des Ministeriums des Auswärtigen, das schwedische Reichsarchiv, das igl. Familienarchiv und die igl. Bibliothet ju Stockholm, das Storthingsarchiv und das norwegische Reichsarchiv in Christiania, das tal. dänische Geheimarchiv, das Privatarchiv der Familie Björnstjerna, welches infolge der hervorragenden Betheiligung des schwedischen Generalmajors Magnus Björnstjerna an den Unions= verhandlungen eine besonders werthvolle Ausbeute ergab, die Upfalenfer Universitätsbibliothef u. s. w. Das Wert des Bf., entschieden eine der bedeutendsten Leistungen der neueren schwedischen Geschichts= forschung, zerfällt in einen darftellenden Theil (136 Seiten) und

eine Urkundenabtheilung (356 Seiten). Lettere zählt nicht weniger benn 194 Altenstücke, von denen der größte Theil bisher noch nicht gedruckt, ein sehr beträchtlicher Theil überhaupt gänglich unbefannt war. Alls günstiger Umstand mag immerhin gelten, daß, da Karl Johann (Bernadotte) die Berhandlungen schwedischerseits als Stellvertreter Rarl's XIII. leitete, ein großer Theil der wichtigften Ur= funden in frangofischer Sprache abgejaßt ift. Jedenfalls aber mare sehr zu wünschen, daß Darstellung wie Urfundenabtheitung durch Übersetzung in's Dentsche ober Frangofische auch dem mit der schwedischen und dänischen Sprache nicht vertrauten Sistorifer 311= gänglich gemacht würden. Schließlich fei noch besonders hervor= gehoben, daß sich unter den mitgetheilten Altenstücken in französischer Sprache manche befinden, die geeignet find, über die Begiehungen Schwedens zu den übrigen europäischen Mächten 1812 bis 1815, namentlich zu Dänemark, Rugland, Preugen, England und Ofter= reich, neues Licht zu verbreiten.

Es würde zu weit jühren, wollten wir alle Ergebniffe der Arbeit Allin's an diefer Stelle aufführen. Nur die Hauptmomente feien deshalb hervorgehoben. Das erfte Rapitel behandelt die Geschichte des Kieler Friedens vom 14. Januar 1814 mit den auf die Abtretung Norwegens bezüglichen Bestimmungen. Der Umstand, daß - obwohl Rugland, England und Prengen bereits 1812 bam. 1813 dem Königreich Schweden den Besitz Norwegens vertragsmäßig (Beilage 1 bis 3) "comme partie intégrante" garantirt hatten der Artifel IV des Rieler Friedensinstruments (Beilage 10) doch bestimmte, daß die norwegischen Provinzen "appartiendront en toute propriété et souverainété, à S. M. le Roi de Suède, et formeront un royaume, réuni à celui de Suède", — dieser Umstand hat vielfach in Rorwegen die Meinung hervorgerufen, Schweden habe durch diese Formulirung der Vertragsbestimmungen jedes Recht zur Besignahme Norwegens verloren, auf welches es an Sand der obigen Traktate Anspruch gemacht. In lichtvoller, Wort für Wort aftenmäßig belegter Darftellung gelingt es dem Bf., diefen Minthus für immer zu beseitigen. Desgleichen beweift er zur Evideng, daß im Rieler Frieden "Norwegen an den schwedischen König in seiner Eigenschaft als Meprasentant des schwedischen Staates, mithin an das Königreich Schweden, nicht an den König persönlich abgetreten wurde" und widerlegt so die von verschiedenen norwegischen Staatsrechts= Steprem und Projejjor Rydin in Föreningen mellan Sverige och

Norge vertretene "grundfalsche Auffassung von dem Charafter der Bestimmungen, durch welche die Union zwischen Schweden und Norwegen vollzogen wurde", und "von der Beschaffenheit dieser Union". Much Mils Höger, der übrigens in der Svensk Historisk Tidskrift Bd. X. Heft 3 die Schrift A.'s einer recht scharfen, nach Ansicht des Ref. aber faum gerechtfertigten Kritif unterzieht, muß dies zugeben, indem er - bezeichnend genug - hinzufügt, daß diese Frage "gegen= wärtig nur ein historisches Interesse erweckt, und, wenigstens so lange der jett geltende Unionsvertrag bestehen bleibt, irgend welche Bedeutung für das Unionsrecht nicht haben fann". - In den folgenden sieben Rapiteln beweist der Bf., um nur das Allerwichtigste hervor= zuheben, daß der schwedische König seine Rechte auf Norwegen sowohl dem dänischen Statthalter baw. norwegischen "Dreimonatskönig" Bring Chriftian wie fpater dem norwegischen Staatsrath und Storthing gegenüber als Repräsentant bes schwedischen Staates geltend machte und schließlich auch zur Geltung brachte, daß die Borschläge der schwedischen Kommission zur Anderung der am 17. Mai 1814 zu Eidsvold festgesetten norwegischen Konstitution "als offizielle Borichläge der konstitutionellen Rathgeber des Königs" nicht, wie von gegnerischer Seite behauptet worden, "als fonfidentielle Außerungen von Staatgrathsmitgliedern, als in Staatsangelegenheiten erfahrenen Männern" zu betrachten find, daß "ber König in seiner Gigenschaft als Inhaber der norwegischen Krone" das veränderte norwegische Grundgesetz am 10. November 1814 "fanktionirte" und nicht erst durch Annahme dieses Grundgesetes Inhaber der norwegischen Krone wurde, daß endlich die Urfunde, durch welche der Rönig diefe Unnahme vollzog, nach seiner Unsicht wie nach der seiner Kommissare nichts andres als eine "Formalität bzw. Canftion" bedeuten founte, da nach schwedischer Auffassung der Rönig bereits seit dem 14. Januar 1814 norwegischer König war. Die Darstellung schließt mit geiftvollen Betrachtungen über den "Reichsatt zur Feststellung der durch die Bereinigung zwischen Schweben und Norwegen entstandenen fonstitutionellen Berhältniffe" vom 6. August 1815, deren Resultat ungefähr folgendes ift: Der § 112 des norwegischen Grundgesetzes in Berbindung mit dem schwedisch-norwegischen Reichsatt ergibt, daß bei einer Anderung einer Reichsattsbestimmung die Einwilligung des norwegischen Storthings, des schwedischen Reichstages und des gemeinsamen Ronigs, bei einer Anderung einer Bestimmung des norwegischen Grundgesetzes Die Einwilligung des Storthings und des schwedisch-norwegischen Königs versassungsgemäß ersorderlich ist. — Es erscheint begreistlich, daß die radital=republikanische Partei in Norwegen von diesem Ressultat wenig erbaut und eisrig bemüht ist, die Aussührungen A.'s zu widerlegen; mit welchem Ersolge, das mag ein jeder an Hand der vom Bs. mitgetheilten Urkunden selbst prüsen.

Wir selbst sind von den Ausführungen des Bf. völlig überzeugt.
Fritz Arnheim.

Danst Biografist Lexiton, tillige omfattende Korge for Tidsrummet 1537—1814. Udgivet af C. F. Briffa. I.—IV. Kjøbenhavn, Gyldens dalste Boghandel. 1887—1890.

Das Wehlen einer allgemeinen bänischen Biographie war für jeden, der sich mit der dänischen Geschichte beschäftigte, eine empfind= liche Lücke. Sie auszufüllen, unternahm Archivassistent Bricka, der durch Vorarbeiten wie Reigung berufen war wie kein anderer, in diese Arbeit einzutreten. Jest liegen vier Bände (bis Ennden reichend) vollendet vor. Das Unternehmen erscheint nach jeder Richtung hin vortrefflich geleitet und durchgeführt. Die besten Kräfte sind als Mit= arbeiter gewonnen und in der Auswahl der Artifel, wie in deren Ab= messung tritt eine umsichtige Abwägung zu Tage. Biographische Lexifa werden ja die Kenntnis hervorragender historischer Bersonen nicht wesentlich erweitern und vertiesen können; ihre Unentbehrlichkeit und andrerseits ihre Brauchbarkeit beruht auf den orientirenden Rach= richten, die fie über Personen zweiten und dritten Ranges bringen, dann in den literarischen Nachweisen. In letterem Bunkte vermögen fie auch in das Studium hervorragender Gestalten vorläufig einzuführen. Das dänische biographische Lexikon töft diese Aufgaben Es bringt trots vielfach tiefgreifendster Studien mir gang ausnahmsweise Artitel, deren Umfang einen Bogen übersteigt. Die Könige, deren neun Chriftiane im dritten Bande ihre Besprechung gefunden haben, werden durchweg wesentlich fürzer behandelt; auch die Bernstorff's nehmen keinen Bogen ein. Literaturnachweise er= möglichen weiteres Eindringen. Abweichend von der allgemeinen deutschen Biographie sind auch lebende Persönlichteiten berücksichtigt worden, was besonders der Richtdane mit Freuden begrüßen wird. Die einzelnen Artifel zeichnen sich, soweit Ref. Gelegenheit gehabt hat, festzustellen, durch Zuverläffigkeit und Cachlichkeit aus. Bu Christian I. ware vielleicht zu bemerken, daß die oldenburgischen Grafen ihre Herrschaft über friesische Stämme erst am Ausgange des

15. Jahrhunderts ausdehnten; die Stedinger sind nicht zu den Friesen urechnen. Der dänischen Geschichte entsprechend, greift die "Biosgraphie" mannigsach über den gegenwärtigen Besitsstand der Monarchie hinaus, berücksichtigt nicht nur die noch jeht vorhandenen dänischen Acbenländer (Island, Faröer), sondern neben Norwegen von 1537 bis 1814 (Ginverleibung die Losköpung), auch Schonen, Halland, Blesing die 1658, Schleswig die 1864. Schon durch letzteren Umsstand, weit mehr noch durch die Thatsache, daß in dem innigen Zusämmenhang der dänischen und der deutschen Aulturentwickelung Deutsche vielsach in den verschiedensten Zweigen sür Dänemart desdeutungsvoll wurden, kann das Werf dei uns auf ein besonderes Interesse Anteresse Anspruch machen. Auch Deutsche werden es nicht selten mit Nußen nachschlagen können. In gleicher Weise, wie dieher durchsgesührt, wird das Werf eine mäßige Bändezahl nicht übersteigen und in absehderer Frist zum Abschluß gebracht werden können.

Dietrich Schäfer.

Johs. Steenstrup, Historiestrivningen i Tanmark i det 19er Narhundrede 1801—1863. Kjøbenhavn, Bianco Lunos Kgl. Hoi-Bogtryfferi F. Drever). 1889.

Der dänische Weichichtsverein (Dansk Historisk Forening) fonnte der 50 jährigen Teier feiner Begrundung, die er am 14. Tebruar diejes Jahres beging, fein würdigeres Denkmal feten, als es in dieser mit Unterstützung der Sjelmstjerne-Rosencronschen Stiftung herausgegebenen Gestschrift geschehen ist. Unter den Hunderten von historischen Vereinen, die Europa gahlt, steht zweisellos ber danische, wenn man die Leistungen in's Auge faßt, in allervorderfter Linie. Abgesehen von anderen Arbeiten, fann er auf eine Reihe von 31 ftatt= lichen Banden seiner Zeitschrift guruckblicken, die vom erften bis gum legten in fast ununterbrochener Bleichmäßigteit sich auf seltener wissen= ichaftlicher Bobe gehalten haben. In ihr haben die besten Kräfte Des Landes mitgearbeitet, und faum irgend ein Gebiet der dänischen Weschichte ist in ihr unbesprochen geblieben. Es gibt faum irgend eine Zeitschrift, die in dem Grade ein Bild der historischen Thätigkeit eines Landes gabe; ihre zwei letten Gerien find geradezu mufter= gültig für die Redaftion derartiger Publikationen.

Zum Anbelieste die Geschichte des Bereins zu ichreiben, wäre daher schon eine dankenswerthe Aufgabe gewesen. Steenstrup's

Arbeit füllt aber einen gang andren Rahmen, in dem der Berein nur einige Felder einnimmt. Er gibt eine eingehende Darftellung ber Gesammtentwickelung geschichtlicher Wiffenschaft in Tänemart in unserem Jahrhunderte. Ref. ift nichts in anderen Literaturen befannt, was diesem Buche zur Seite gesetzt werden fonnte. Begele's Geschichte der deutschen Sistoriographie bleibt für das gegenwärtige Jahrhundert viel zu jehr an der Dberfläche, um mit Els Arbeit in Barallele gestellt werden zu fonnen. Baig' Auffat in der Beit= schrift für Weichichtswiffenschaft über die deutschen Hiftvrifer der Gegenwart, einzig in seiner Art, beschräntt sich doch auf jummarische Urtheile. S. verfolgt die geschichtliche Literatur des Jahrhunderts in allen ihren Verzweigungen, besonders in ihrem Zusammenhange mit dem ganzen geistigen Leben des Landes und mit der allgemeinen europäischen Entwickelung. Die Übersichtlichkeit der Berhältnisse des kleinen Landes, das in seiner Hauptstadt einen unverrückbaren Mittelpunkt aller geistigen Bestrebungen hat, erleichtert natürlich die Aufgabe. Ginen trefflichen Eindruck macht die Unbefangenheit, mit Der Berfonlichkeiten, die bis in die allerjungfte Bergangenheit hinein thätig waren, beurtheilt und gewürdigt werden. Die Urtheile selbst find über Autoren wie Schriften ebenfo magvoll und jachlich, wie umfichtig und eingehend begründet. Das ist um so mehr anzuerkennen, als der Bf. der norwegischen und der schleswig-holsteinischen Frage, die beide, besonders die lettere, ja tiefe Spuren in der dänischen Weichichtsliteratur zurückgelaffen haben, besondere Abschnitte widmet. Sier sei nur bemerkt, daß E. 193 der Cat: "Gelehrige Deutsche sprachen schon vom dänischen Mischvolke" doch nicht berechtigt ift. Un der vom Bf. in den Rachweisungen herangezogenen Belegstelle versteht Grundtvig die Außerung Maurer's vom Mischvolke zunächst (und doch wohl mit Recht) jo, daß dieselbe nur die Unsicht des Nor= wegers Renfer wiedergeben folle. Ein gutes Register macht das Buch auch gelegentlicher Benutung zugänglich. Möchte der Geift aufrichtiger wiffenschaftlicher Bahrheitsliebe, der in ihm lebt, und ber die gesammten Arbeiten des Vereins bisher bejeelt hat, diejem allezeit erhalten bleiben; dann steht ihm noch eine fegenereiche Butunft henor Dietrich Schäfer.

Svenska Riksrådets Protokoll. Med understöd af statsmedel i tryck utgifvet af Kongl. Riks-Archivet genom **Severin Bergh.** IV. (1634.) V. (1635.) Stockholm, Norstedt och Söner. 1886, 1888.

Schon wiederholt ift in dieser Zeitschrift (45, 370 ff.; 48, 370 ff.) auf die hohe Bedeutung der Aftenpublikation hingewiesen worden, die seit 1878 auf Veranlassung und mit Unterstützung der schwedischen Reichsarchivdirection unter dem Titel: "Svenska Riksrådets Protokoll" in Stockholm erscheint. Mit Bd. 4 ift die Herausgabe an Dr. Berah übergegangen, der, wie die inzwischen erschienenen beiden Bande zeigen, gewillt ift, das Werk seines verftorbenen Rollegen Rull= berg mit gleicher Sorgjamteit fortzuführen. Es ift dem Ref. gang un= möglich, aus der unendlichen Külle von Material etwas Einzelnes heraus= zugreifen. Faft auf jeder Geite, fast bei jeder Reichsrathssitzung finden ich neben für den deutschen Historifer unwesentlichen Dingen so wichtige Notizen, daß das Etudium der beiden Bande für Jeden unbedingt nothwendig erscheint, der sich mit einer den Dreißigjährigen Rrieg, fpeziell die Jahre 1634 und 1635 berührenden Frage beschäftigt. Besonders umfangreich find die Protofolle seit Oftober 1635, besonders wichtig die Verhandlungen, die sich um die Regierungsform von 1634, den Stuhmsdorfer Waffenstillstand mit Polen, den Prager Frieden und die Beziehungen zu Frankreich wie Aurfachsen gruppiren. Schließ= lich fei noch bemerkt, daß ein den beiden Banden am Schluffe bingugefügtes, febr forgfältig ausgearbeitetes Ramen = und Cachregifter über die in den Reichsrathssitzungen behandelten politischen und perfönlichen Fragen schnell und sicher orientirt. F. Arnheim.

Riksdagarna 1609 och 1610. Några bidrag till Karl IX's historia under sista åren af hans regering. Af **Nils Fredrik Lilliestråle.** Nyköping, Aktiebolaget Södermanlands Läns Tidnings tryckeri. 1888.

Wie der Bf. selbst S. 6 eingesteht, "nehmen die Reichstage von 1609 und 1610 in der Reichstagsgeschichte nicht einen besonders hers vorragenden Plat ein". Gleichwohl entbehren sie schon deshalb nicht jeglicher Bedeutung, weil die auf ihnen behandelten Fragen größtentheils rein politischer Natur waren. Im Jahre 1609 handelte es sich vor allem um die gespannte Haltung Schwedens gegenüber Polen. Den Propositionen Karl's IX. gemäß genehmigten die Stände die Kriegsbeihülse gegen die Polen und die Absendung von Gesandtsschaften nach Frankreich, England, Hespen, der Pfalz und den Niederslanden. Gern hätten sie auch das mit dem englischen Königshause in

nahen verwandtschaftlichen Beziehungen stehende Dänemark unter dieser Bahl gesehen, aber fie mußten dem Ginfpruch des schwedischen Rönigs nachgeben, "die Geschichte erweise, daß, jo oft die Danen den Schweden zu etwas Gutem verholfen haben follten, die Echweden nur wenig dabei gewonnen haben (S. 18)". Das Schickfal dieser Gesandt= schaften im Jahre 1610 infolge des Todes von Heinrich IV. wird in der Abhandlung L's ziemlich ausführlich (3. 51-60) an Hand archivalischer Duellen besprochen. Doch hätte jedenfalls die Benukung der verschiedenen Besandtichaftsberichte im Stockholmer Reichsarchiv noch zu weit intereffanteren Regultaten geführt. Die von Tag zu Tag sich vergrößernde Spannung zwischen Schweden und Dänemark, die einen Krieg fast unvermeidlich zu machen schien, führte noch 1610 zum Reichstag von Drebro. Es erwedt fast den Unschein, als wollten Die Stände unter allen Umftänden einen Bruch mit dem westlichen Nachbar vermeiden. Aber schließlich gelang es Rarl, wiederum seinen Willen durchzuseken, und Anfang April 1611 nahm der Krieg seinen Unfang. Rocht flott und anregend ift die Ginleitung geschrieben, welche eine Übersicht über die Entwickelung des schwedischen Reichs= tages gibt. Nur fonnen wir uns nicht mit der Behauptung des Bf. befreunden, "man sei im allgemeinen nicht geneigt gewesen, der Regierungszeit Erich's XIV., trot ihrer zahlreichen Reichsversammlungen, eine größere Bedeutung für die Entwickelungsgeschichte des Reichstages zuzuschreiben" (3. 3). Vielmehr ist es gerade das Hauptverdienst Aug. Rilsson's, in seiner Abhandlung »Den Svenska riksdagen under Erik XIV's regering« (Rarlitad 1886) dieje allgemeine Bedeutung flar und scharf hervorgefehrt zu haben.

F. Arnheim.

Riksrådet Grefve A. J. v. Höpkens Skrifter. Samlade och i urval utgifna af Carl Silfverstolpe. I. Stockholm, Norstedt och Söner. 1890.

Schon wiederholt!) hat Mef. auf die Wichtigkeit der im Besitze des Grasen A. Lewenhaupt zu Sjöholm (Schweden) besindlichen Papiere des Reichsrats und Kanzleipräsidenten Höpten hingewiesen, die eine Fülle von disher gänzlich undekannten und sehr wichtigen Attenstücken zur Geschichte der preußischsischwedischen Beziehungen bei Beginn des Siebenjährigen Krieges enthalten. Sinzelne derselben sind bereits auszugsweise 1882 von dem Akademifer Freiherrn L. de Geer in Svenska Akademiens Handlingar Bd. 57 mitgetheilt worden.

11m das Andenken eines Mannes zu ehren, der nicht nur in politischer, sondern auch in literarischer Hinsicht in Schweden eine hervorragende Rolle spielte, haben die Schwedische Afademie und Die Rönigl. Afademie der Biffenschaften zu Stockholm 1889 den Rommerherrn und Archivar im Schwed. Reichsarchiv C. Silfverstolpe mit der Berausgabe einer Auswahl der Bopten'ichen Schriften beauf= tragt. Bon diefer Publifation liegt nunmehr der erfte Band vor, welcher seine fragmentarischen Memoirenaufzeichnungen, seine afa= bemischen Reden und Schriften, sowie eine Auswahl seiner Briefe enthält, mahrend in dem 2. Bande feine fog. "Staatsichriften" nach= folgen follen. - E. ift nicht nur in Schweden, sondern auch im Auslande als ein besonders geschickter und gewissenhafter Berausgeber befannt, und es bedarf wohl faum noch der Erwähnung, daß auch die porliegende Bublifation alle Borzüge zeigt, welche wir bei seinen zahlreichen früheren Arbeiten fo fehr zu schäten gewohnt waren. Bor allem ist die fnappe Einleitung (20 Seiten) hervorzuheben, welche als portreffliche Einleitung zu den späteren Urfunden bient, beren Driginale fich übrigens größtentheils in Sjöholm befinden.

Aus der umfangreichen ersten Abtheilung der »minnesanteckningar« wollen wir nur auf einige für den deutschen Beschichts= forscher besonders wichtige Aftenstücke hinweisen. Geradezu unschäß= bares Material für die Geschichte der Königin Ulrike von Schweden, der Schwester Friedrich's des Großen, enthalten namentlich die »strödda anteckningar« (3. 38-68), jo 3. B. über ihre Unterredung mit dem frangofischen Botschafter d'Havrincour auf dem Schloffe Karlberg am 26. Februar 1755, über die fog. Juwclenaffaire (Mai-Juni 1756), die Sendung des Grafen Horn nach Petersburg (1756) und das un= selige Migverständnis, welches dem sächsischen Legationsrath Fund Belegenheit gab, die von Utrife fur den Grafen aufgesetzte Weheime Instruction in aller Ruhe zu kopiren (vgl. Polit. Korr. Friedrich's d. (Br. 12, 295 ff.), ferner die Umstände, welche die Anerkennung Goodrick's als englischen Gesandten in Stochholm 1758 verhinderten, die preußisch-schwedischen Friedensgerüchte im Januar 1758 u. f. w. Gine ziemlich umjangreiche Aufzeichnung Böpten's in schwedischer Sprache (die meisten berjelben find in frangofischer Sprache abgefaßt)

<sup>1)</sup> Bgl. Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte 2, 538 Unm. 2, und Teutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 2, 419 Ann. 1.

behandelt feine Haltung in der Rexin'schen Affaire (S. 45-59) und zeigt deutlich, wie diese anfangs diplomatische Streitfrage sich fpäter immer mehr zu einem rein perfönlichen Zwist zwischen Friedrich dem Großen und Söpten zusvitte. Bir stimmen mit dem Beraus= geber völlig überein, wenn er das fpatere Gingreifen Höpten's zu Unauniten Breußens bei Beginn des Siebenjährigen Krieges auf feinen perfönlichen Haß gegen Rönig Friedrich zurückgeführt wiffen Aber wir muffen im Gegensatz zu seiner Ansicht gleichzeitig bingufügen, daß alle im 1. Bande von ihm mitgetheilten Aftenstücke, sowohl das für die preußische Geschichte so wichtige »Mémoire relativement à la guerre d'Allemagne de 1756 et à la garantie du traité de Westphalie« (3. 115-139) wie die Réflexions sur la réponse donnée par la cour de France au projet qui lui a été remis de la part de la Suède« (3. 140-146), von benen übrigens eine wortgetreue Kopie unter den Konzepten des schwedischen Gesandten Barck in Wien (1757) im Stockholmer Reichsarchiv eriftirt. sowie endlich die Briefe an Fersen, Eteblad u. s. w. uns von der Schuldlosigkeit Höpten's in seinem Verhalten gegen Preußen nicht zu überzeugen vermögen. Wir haben in diefer Beziehung im Stocholmer Reichsarchiv und im Berliner Geheimen Staatsarchiv eingehende Nachforfchungen angestellt, beren Resultat aber, wie wir an anderer Stelle gezeigt haben 1), fein anderes ift, als daß Höpten im Herbst 1756 dem preußischen Gesandten Solms die feste Versicherung gegeben hat, er werde im preukischen Interesse arbeiten, während er gleichzeitig den schwedischen Gesandten Greiffenheim in Regensburg anwies, einen vertraulichen Berkehr mit den öfterreichischen Kommissaren zu unter= halten und im Bunde mit denselben das "erschreckliche Übergewicht" des preußischen Königs zu vernichten. Sicherlich hat sich Höpten in jener Beit als fluger und gewandter Politifer gezeigt; aber dies schließt teineswegs aus, daß die preußische Regierung ihn mit gutem Recht als Verräther bezeichnen konnte. Als fein Weisterstück betrachten wir das obenerwähnte Memorial, welches fich ganz besonders durch Schärfe der Auffassung und Rlarheit des Stils auszeichnet. — In Bezug auf den S. 104 Anm. 1 erwähnten Auffat Böpten's, welcher die Schrift Brabe's über die "Wagenaffaire 1754" zu widerlegen fucht, sei bemerkt, daß sich eine französische Übersetzung desselben, mahrscheinlich von der Hand Höpten's, in der Pariser Rationalbibliothet (fond

<sup>1)</sup> Bgl. Forich. z. br. u. preuß. Geich. 3, 611-618.

français Vol. 9033) befindet, welche zum Schluß einen Passus enthält, der in dem zu Sjöholm befindlichen schwedischue Driginal fehlt.

Die zweite Abtheilung umfaßt eine Reihe von Schriften und Ricden, welche Sopten, dem feine Zeitgenoffen den ehrenvollen Bei= namen "Schwedens Tacitus" gegeben, in feiner Eigenschaft als Mit= glied der Atademie der Biffenschaften, der Bitterhets-Atademie und der Schwedischen Atademie gehalten oder veröffentlicht hat. Die meisten derselben haben nur literarischen Werth, wie auch ein fehr großer Theil seiner in der dritten Abtheilung veröffentlichten Briefe. Nach unserer Ansicht hatte es sich vielleicht mehr empfohlen, bei letzteren eine Beschränfung eintreten zu laffen, hingegen die auch für aus= landische Geschichtsforscher wichtigen Briefe, fo 3. B. an Cfeblad, in ihrer Besammtheit abzudruden. Der politische Briefwechsel ift nur durftig vertreten. Sollten 3. B. nicht einige Schreiben Sopten's an die Königin Ulrike irgendwo in Schweden existiren? Die Möglichkeit ist um so weniger ausgeschlossen, als ja erst vor wenigen Monaten ein großer Teil des Briefwechsels Ulrifen's mit ihren Geschwistern und Berwandten (mehr als 600 Briefe), der bisher als verloren galt, zufällig im schwedischen Ministerium bes Auswärtigen aufgefunden worden ift.

Bon den mitgetheilten Briefen an Guftaf III, die fich in der Upfalenser Universitätsbibliothet befinden, ift der wichtigste zweifelsohne das Schreiben vom 21. Sept. 1722, in welchem früher ein Ausdruck von G. G. Geijer ("des Königs Guftav III. nachgelaffene . . Papiere" 1, 198. Hamburg 1843) migverstanden worden war, was zu dem Glauben in Schweden Berantaffung gab, Friedrich der Große habe fich nach bem Stockholmer Staatsftreich vom 19. Auguft 1772 in den Benitz von Borpommern jegen wollen. Es ift das Berdienst Odhner's Sveriges politiska historia under Gustaf III's regering« 1, 185. Stockholm 1885), den mahren Sinn des Driginals erklärt zu haben, fo daß, nachdem hieft »Sveriges ställning till utlandet närmast efter revolutionen 1772«. Helsingfors 1887) auf Grund der Aften bes Berliner Staatsarchivs Die Politit Friedrich's des Großen nochmals flar dargelegt, niemand in Schweden jett mehr an den alten Mythus glaubt. Recht werthvoll find auch die veröffentlichten Briefe an Cfeblad, Teffin (Archiv des Freiheren Bonde auf Eritsberg), R. Fr. Scheffer (Archiv des Grafen Falkenberg zu Brofind), Ad. Horn (Stock). Bibl.) u. f. w., jämmtlich in frangösischer Sprache. Als Ruriosum mag noch erwähnt werden, daß auch zwei Briefe an den Grafen A. v. Fersen aus der Handschristensammtung des Freiherrn v. Alinkowsström, des Herausgebers von »Fersens Historiska Skrifter« (8 Bde. Stockholm 1867—72), abgedruckt sind. Es hat mithin den Anschein, als ob Alinkowström nunmehr fremden Forschern Jutritt zu seinen reichhaltigen Sammtungen gewähren wird, und man darf sich auch der Höffnung hingeben, endlich über den Verbleib der Memoiren der Königin Utrite etwas Käheres zu ersahren. Schließtich wollen wir zur Ergänzung der beiden ersten Aumerkungen des Herausgebers auf Seite 307 hinzusügen, daß Utrite eine Jusammenkunft mit ihrem Bruder August Wilhelm im Sommer 1754 sehnlichst wünschte, ihr Wunsch aber an dem Widerstande Friedrich's des Größen scheiterte (vgl. die Briese Utrifen's an August Wilhelm, Stockholm 22. Nov. 1753, 10. Mai 1754 u. s. w. in der Stockholmer kgl. Bibl.).

Diese wenigen Andeutungen werden hoffentlich genügen, um die hohe Bedeutung der Veröffentlichung der Höpten'schen Papiere für die Geschichte Preußens im Zeitalter Friedrich's des Großen zu zeigen. Noch ungleich wichtiger wird in dieser Hinssicht der für das Jahr 1891 in Aussicht gestellte 2. Band der Publikation sein, welcher eine besondere Abtheilung unter dem Titel "Ter pommersche Arieg" und darunter die Erlasse Höpten's an die schwedischen Gesandten im Auslande bringen soll. Wie wichtig seine "Staatsschriften" sür uns sind, ergibt sich namentlich aus der im Stockholmer Reichsarchiv besindlichen "Species kacti öfver deltagandet uti närvarande Conjuncture uti Tyska Riket, författad 1761«, welche einige dieser Schristen sast wörtlich wiedergibt.

Anteckningar och minnen af **Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister.** J. urval ordnade och utgifna af **Elof Tegnér.** I. II. Stockholm, F. u. G. Beijer, 1889.

Die Aufzeichnungen H. G. Trolle-Bachtmeisters sind jür uns seit längerer Zeit nicht mehr eine terra incognita, da einzelne Fragemente aus denselben bereits früher in "Svenskt Biografiskt Lexikon" und in Schinkel's "Minnen ur Sveriges nyare historia" Verwerthung gefunden haben. Aber ihre hohe Bedeutung für die Ersenntnis der Geschichte Schwedens in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts wird erst aus den jegt vorliegenden "Anteckningar och ninnen« ersichtlich, und wir sind daher dem Herausgeber zu hohem Danke verpschichtet. Die äußere Form der Publikation gleicht den früheren Veröffentlichungen Tegnér's über Lars v. Engeström und Gustav

Maurit Armfelt. Zahlreiche Anmerkungen erleichtern das Berständnis, und der verbindende Text ist geschickt eingefügt, so daß wir ein sesselndes, übersichtliches Vild von den Schicksalen Wachtmeister's und seinem Antheil am öffentlichen Leben erhalten.

Recht interessant sind die im 1. Bande auszuglich veröffentlichten Tagebuchnotizen über die erste ausländische Reise Wachtmeister's im Jahre 1804. Das zwanglose Leben am Berliner Hofe, wo er als Mitalied eines der angesehensten schwedischen Abelsgeschlechter natürlich Butritt erhielt, behagte ihm unendlich, und auch die "Liebenswürdigkeit, Fröhlichkeit und Ungezwungenheit" der Königin Louise fand seinen lebhaften Beifall, während er ihren Gemahl weniger zu schätzen wußte. Über seinen Berfehr mit der gelehrten Welt in der preußischen Saupt= stadt und über seinen Augenthalt in Weimar, wo er die persönliche Befanntschaft Goethe's machte, enthalten Die Aufzeichnungen manches Interessante; denn Wachtmeister war ein aufmerksamer und scharfer Beobachter. - Eine besonders wichtige historische Quelle bilden die größtentheils wörtlich mitgetheilten Tagebuchaufzeichnungen aus den Jahren 1807—1809 (3. 59—227). Denn sie stammen von einem Manne, der mit den Urhebern des Staatsstreiches vom 13. März 1809 in enger Berbindung ftand, der zu den Mitwiffern jener Berschwörung achörte und der durch seinen Bater, welcher als Reichsdrost das höchste Amt in Schweden befleidete, beffer als jeder andere in der Lage war, von den wenig einsichtsvollen Regierungshandlungen Guftaf's IV. Abolf, von seiner täglich wachsenden "Sinnesverwirrung" (galenhet) authentische Aunde zu erhalten. Wenige Wochen nach dem Staats= streiche erhielt der damals faum 27 Jahre gahlende Wachtmeister den schwierigen Bosten eines Zustigkanglers. Als solcher kam er häufig mit Karl XIV. Johann in personliche Berührung und seine gahlreichen Unterredungen mit demselben, welche er sofort in seinem Tage= buch aufnotirte, bilden einen nicht unwichtigen Beitrag zur Geschichte jenes Rönigs, namentlich zur Beurtheilung feines Charafters. Co heißt es 3. B. in einer Aufzeichnung vom Dezember 1816, Karl Johann sei über die fühle Aufnahme seines Borschlags einer Beirat zwischen dem Pringen Ostar und der preußischen Pringeffin Alexandrine sehr erzürnt gewesen und habe ausbrausend gesagt, er wolle dem preußischen Könige sofort den Krieg erflären, indem er hinzufügte: Il ne coûtera que trois mois de ruiner la Prusse. Ah oui, trois ou quatre mois, peut-être quatre, c'est tout ce qu'il me faut pour détruire la Prusse. Vous verrez cela (2, 29. Recht ein=

achend find in den Tagebüchern auch die zahlreichen Preß= und Hoch= verrathsprozesse behandelt, welche die neue Dynastie in den ersten Jahren ihres Bestehens auftrengte, und welche 1817 den Rücktritt Des gemäßigt liberalen Grafen veranlagten. Die folgenden Sahr= zehnte widmete er fast ausschließlich der Beschäftigung mit den Natur= wiffenschaften, und trot zahlreicher lockender Anerbietungen fehrte er nur einmal, während des stürmischen Reichstages 1847—1848, in die Tifentlichkeit zurück. Die Stockholmer Minigturrevolution vom 20. - 22. März 1848 hat er als Augenzeuge lebendig geschildert (2, 247-256). Über die Borgange im Reichstage am 2. Mai fagt er wörtlich (2, 271): "An diesem Tage faßte der Rönig den Beschluß, Dänemark gegen das widerrechtliche Urfurpationsbegehren der übermütigen Deutschen beizustehen, ein edler, gerechter Beschluß, deffen Folgen jedoch unberechenbar sind". Auch über die Berathung, welche befanntlich mit einem Vertrauensvotum für den König endigte, finden fich (2, 273) einige Angaben. F. Arnheim.

Recueil des Traités et Conventions conclus par la Russie avec les puissances étrangères publié d'ordre du Ministère des Affaires Etrangères par **F. de Martens.** VII. VIII. Traités avec l'Allemagne. Petersbourg, A. Böhmke. 1885. 1888.

Die Einrichtung dieses höchst wichtigen Quellenwertes ist aus der ersten Serie desselben befannt. Es enthält nicht bloß den Text der Verträge, von denen auch hier verschiedene zum ersten Mal erscheinen: der Berausgeber versicht dieselben auch mit historischen Ginleitungen, Die nicht bloß unmittelbar auf die betreffenden Aftenstücke Bezug nehmen; fie bilden vielmehr eine Art verbindenden Fadens und erhalten einen besonderen Werth durch reichliche Mittheilungen aus den Leters= burger Archiven, die nur darum nicht noch reichlicher fließen, weil Dies zur Zeit noch die Distretion verbietet, daher fie denn auch vom Ende des Krimfrieges an vollständig aufhören. Obgleich ihr Bf. fich darin scheinbar des Ausdrucks aller personlichen Ansichten enthält, fo laffen fie doch feinen Standpuntt fehr deutlich hervortreten, und diefer ift allerdings ein so spezifisch ruffischer, daß dadurch die Dinge in eine Beleuchtung gerückt werden, die wir nicht überall als die objektiv richtige gelten laffen können. Das gegenseitige Berhältnis zwischen Rugland und Preugen trägt jedenfalls mahrend diefes Zeitraumes ein ganz eigenartiges Gepräge: die herzlichste perfonliche Freundschaft der beiden Souverone, entiprechend der wesentlichen Gleichartigteit ihrer politischen Interessen, aber von russischer Seite mit einem Beisfat bald wohlwollender Herablassung, bald ärgerlicher Bevormundung und darum von preußischer Seite mit dem, soweit es das Maß der vorhandenen Kraft erlaubte, konsequenten Bestreben, sich fein Basallensverhättnis ausnöthigen zu lassen. Für den Ls. ergibt sich daraus die Aussiassung, daß das preußische Kabinet nur dann richtig gehandelt hat, wenn und solange es sich ganz der Führung Rußlands übersläßt; wo es das nicht thut, ist er sosort mit dem Borwurf der Schwäche oder der mangelnden Einsicht bei der Hand. Dies ist sosselich der Fall bei der übrigens sehr viel Interessande. Dies ist sosselich der Fall bei der übrigens sehr viel Interessandes enthaltenden Einseitung zur ersten (252.) Nummer, der Militärsonvention vom 5..17. Estober 1811, deren Borgeschichte rückwärts bis in die Zeit nach dem Tilsiter Frieden verfolgt wird.

Rach Mittheilung von Auszugen aus dem Briefwechsel zwischen den beiden Monarchen mußten, nach des Bf. Meinung, die Rieder= lagen Diterreichs und der Friede zu Wien den Ronig Friedrich Wilhelm III. überzeugen, daß die weisen Rathschläge des Raisers, der dringend von der Betheiligung am Kriege abrieth, Preußen vor einer der drohendsten Gesahren bewahrt hatten. Die wirkliche Sachlage war doch die, daß Alexander vornehmlich deshalb nicht Preußen sich in Krieg mit Ravoleon stürzen zu sehen wünschte, weil sein eigenes Interesse ihm die vorläufige Aufrechthaltung des Bündnisses mit diesem gebot. Diefer Tendenz entsprechen auch die dem Grafen Lieven, als er sich Anfang 1810 auf den Berliner Bosten begab, ertheilten Instruttionen, feineswegs aber bewiesen sie (3. 13), daß Alexander au dieser Zeit noch das vollste Vertrauen in sein Bündnis mit Napoleon hatte und seine Bersprechungen trot gegentheiliger That= sachen für aufrichtig hielt. Jedenfalls hatte sich ein Jahr später die Lage geandert. Es beginnen die geheimen Berhandlungen Sarden= berg's mit Lieven, das peinliche Sichhinundherwinden der preußi= iden Regierung zwischen dem gewünschten Bundnis mit Rugland und dem doch immer unvermeidlicher werdenden mit Frankreich. Lieven sieht aber in der Handlungsweise des Königs nur den Beweis von seiner Unentschlossenheit's. Um den König vom französischen Bündnis zurückzuhalten, redigirt Alexander nach Scharnhorft's Ankunft in Veters= burg eigenhändig den Entwurf eines geheimen Schutz= und Trutz=

<sup>1)</sup> Mit Recht, wie ich in der Lebensbeschreibung Scharnhorst's glaube nachgewiesen zu haben. Max Lehmann.

bundniffes zwischen Rugland und Preugen, welchen Lieven dem Staatskangler mittheilte. Doch kam es, was der angeführte Inhalt febr wohl begreiftich macht, zu teiner Unterzeichnung desfelben. Das enticheidende Motiv, welches Preugen nöthigte, das Bundnis mit Frantreich abzuschließen, nämlich die Gewißheit, von Rugland feine recht= zeitige Unterftützung erhalten zu tonnen, wird gang mit Stillichweigen übergangen; nur einmal berührt der Bf. S. 45 es leichthin, aber nur, als ob das eine bloke perfönliche Unficht des Könias und nicht eine reale Thatfache fei. In einem Briefe vom 31. Marg 1812 fett ber König seinem kaiserlichen Freunde die 3wangslage, in der er fich befindet, gang offen auseinander. "Si la guerre éclate", fügt er hinzu, "nous ne nous ferons de mal que ce qui sera d'une nécessité stricte." Ein eigenes Interesse gewähren die Außerungen, welche Lieven aus Hardenberg's Munde in dieser Beit berichtet, nicht minder die Mittheilungen aus Stein's Dentschriften für den Raifer. zu denen auch die Charafteristifen der preußischen Staatsmänner, Sardenberg, Golt, Bittgenftein, Röcfrig, Anesebeck und Ancillon gehören. Acht ruffisch ift Martens' Auffassung von Alexander's und Reffelrode's Überzeugung, daß Rußland die endaultige Befreiung Europas von Rapoleon's Jodje nur vollenden fonne, wenn fie ihr Leben und ihre Bulfsmittel diesem großen Werte opferten. Das Bögern Friedrich Withelm's III., fich ihnen in die Arme zu werfen, wird immer nur im Tone des Borwurfes besprochen, dagegen die That= fache, daß das Drängen Alexander's auf Preußens schleunigen An= ichluß einen hauptgrund in der Ungulänglichkeit feiner eigenen Streit fräfte hatte, wiederum völlig verschwiegen. Höchst charafteristisch sind die Instruktionen für Alopäus (März 1813), der nach Wiederanknüpfung des diplomatischen Berfehrs Rugland am preußischen Sofe, "der Avantgarde Ruglands", zu vertreten hatte. Seine Dentschrift, Prag 31. Oftober 1813, beweist, wie er das Interesse seines Landes zu wahren suchte: "Quelle forme qu'on invente pour l'Allemagne, elle conviendra toujours à la Russie tant qu'elle ne place point une masse de pouvoir trop prépondérante entre les mains d'un seul prince et qu'elle accorde la facilité au Cabinet russe d'énoncer son opinion et ses conseils sur les intérêts généraux de l'Allemagne."

Über die Lage Baierns am Borabende des Krieges von 1812 erfahren wir einiges aus den Berichten des ruffischen Gesandten Bariatinsch. Die Angabe, daß das Zögern des Königs von Würtemberg, seine Truppen gegen Rugland marschiren zu lassen, erst durch Drohungen Navoleon's habe überwunden werden muffen (S. 125). ift nach Schloßberger (Politische und militärische Korrespondenz König Friedrich's von Würtemberg mit Napoleon) unbegründet. Aus der Beit nach Beendigung des Krieges find besonders die Berichte des ruffischen Gesandten Alopaus über die inneren Zustände Breugens lesenswerth, obgleich dieselben oft sehr gefärbt sind und sich selbst widersprechen. Im Dezember 1816 berichtet er über ein inter= effantes Gespräch mit dem Staatstanzler, der sich offen gegen ihn über die Unmöglichkeit, daß Deutschland in der zu Wien geschaffenen Westalt fortbestehe, ausspricht und die Unsicht äußert, Belgien, das fich niemals mit Holland amalgamiren werde, hatte zur Bergröße= rung Hannovers verwendet werden follen. Die Migverständnisse, an benen es trot der intimen perfönlichen Freundschaft der beiden Herrscher schon damals nicht fehlte, sind nach Alopaus' Bersicherung nur die Folge der vollständigen in Berlin herrschenden Berwir= rung, wo man heutzutage die Geschäfte behandeln musse wie eine galante Intrigue. Ginen Prüfftein für berartige Behauptungen geben die Verhandlungen über den Kartelvertrag vom 25. Mai 1816, bei denen Großfürst Konstantin sich nicht gescheut hat, für die russischen Behörden das Recht zu verlangen, Deserteure bis zu einer bestimmten Grenzlinie auf preußisches Gebiet zu verfolgen. Im Jahre 1818 fällt Pozzo di Borgo über Preußen das nicht unzutreffende Urtheil: "qu'en aspirant à la dignité d'un Empire, cet État n'est qu'une réunion de plusieurs petits États qui ne peuvent guère donner d'ensemble à leurs relations mutuelles. La conformation territoriale complique et compliquera éternellement sa politique. Elle sera inquiète. Elle ne pourra inspirer aucune confiance. Comme puissance allemande la Prusse suit aujourd'hui les errements de l'Autriche." Das besondere Mißfallen des ruffischen Gesandten erregt die preußische Regierung dadurch, daß sie felbst zur Berbreitung der revolutionären Tendenzen beitrage. Wittgenftein dringt in ihn, er folle den Kaiser veranlassen, deshalb an den König zu schreiben, und verbürgt sich für den Erfolg. Allein Reffelrode lehnt ab, weil Dies dem vom Raiser unverbrüchlich angenommenen System, das ihm zur Pflicht macht, sich aller Ginmischung in die inneren An= gelegenheiten irgend eines anderen Staates zu enthalten, absolut zuwider fein wurde. Die Hervorhebung dieses Grundsates fehrt mehrmals, auch unter Nifolaus I., wieder; aber, fest der Bf. hingu, die Gemeinsamkeit der konservativen Interessen nöthigte diesen doch, sich wiederholt von demselben zu entsernen, was freilich kaum etwas anderes heißen kann, als: er besolgte ihn nur, wenn es ihm paßte.

Auch Raifer Rifolaus hielt an dem von seinem Vorgänger befolgten Suftem enger Freundschaft mit Preugen fest. Nur ein Gebiet gab es, auf welchem die Interessen beider Reiche stets auseinander= stießen und dronische Mighelligfeiten hervorriefen. Ihre Handels= und industriellen Interessen schienen so unversöhnlich, daß selbst die enasten Bermandtichaftsbande und die aufrichtiaste politische Übereinstimmung nichts dagegen vermochten. Über diese Beziehungen erhalten wir hier manche wichtige Aufschlüffe, wenngleich wir der vom Bf. gegen Preußen erhobenen Beschuldigung, es habe sich ausschließlich bes Sandels mit Rugland bemächtigen, deffen einziger Lieferant für Manufakturwaaren fein wollen, nicht beipflichten. Die ausführliche Darstellung der Verhandlungen über die Additionalakte von 1818, über deren schädliche Wirkungen Rukland laute Alagen erhob, beweist vielmehr, welches hochmüthige Verfahren fich Breukens Nachbar auch in diesen Dingen gestattete. Da letzteres gogert, auf Verhandlungen einzugehen, erläßt Rugland einseitig einen neuen Tarif und verlangt schlechthin die Aufhebung des Vertrags, ohne von einem Aquivalent dafür etwas wissen zu wollen. "Es ist nöthig, hervorzuheben", bemerkt der Bf., "daß der Rönig von Breugen für seine Berson die legitimen Forderungen Ruklands ftets mit viel mehr Bereitwilligkeit aufnahm als seine Minister." Dennoch blieben alle Unstrengungen Ruglands, in dem durch den griechischen Aufstand veranlaßten Konflitte mit der Türkei Breufen gang auf feine Seite zu gieben, vergeblich; es mußte fich begnügen, daß dieses den übrigen Mächten die Erflärung abgab, es erfenne die Rechtmäßigfeit des ruffischen casus belli gegen die Türken an, und Zumuthungen von der entgegengesetzten Seite ebenso standhaft zurudwies. Ginen besonders scharf ausgeprägten Charafter erhielten diese Forderungen, je mehr sich Raiser Nitolaus in die Rolle eines Bächters der auf göttlicher Ginsetzung ruhenden Legitimität gegenüber der Revolution einlebte. Rach dieser Seite hin tritt auch die ganz persönliche Politik des Raisers am deutlichsten hervor, wie sie sich in einer eigenhändigen Tentschrift vom Ende 1830 (8, 167) wiederspiegelt. Der Standpunkt ift immer der alte felbst überhebende: "la Russie, après avoir vaincue et annéantie l'ambition inouie de Napoléon, venait en libératrice, aider l'Europe à secouer le joug, qui l'oppressait. Mais le souvenir des bienfaits s'efface plus tôt que celui des injures." Eine zweite Dent= ichrift des Raifers beschäftigt sich mit Polen nach Bewältigung des dortigen Aufstandes; fie fommt zu dem merfwürdigen Schluß, daß der Besit Polens Rugland eine sehr ungünftige Bestarenze gebe, daß Dieses kein Interesse habe, Provinzen, deren Undankbarkeit so flagrant. zu befiten, daß feine mahren Intereffen ihm gebieten, feine Grengen an der Weichsel und Narem zu firiren und den Rest, als unwürdig ihm zuzugehören, seinen Verbündeten zu überlassen und damit zu= gleich die Sorge, was fie damit anfangen wollen. Es stimmt damit vollkommen eine Notiz der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung aus den achtziger Jahren überein, welche auf die Zusinnation russischer Blätter, als itrebe Preußen nach Erweiterung gegen Diten, erwiderte. wenn es polnisches Gebiet hatte haben wollen, so hatte es dasselbe mehr als einmal mit Rußlands Zustimmung haben können. Auch Die Instruktion für den nach Berlin bestimmten Gesandten Ribeau= pierre gibt intereffante Fingerzeige über die Stellung Ruglands zu Breußen. In Befolgung derselben macht Ribeaupierre fich die Befämpfung der liberalen Ideen zur besonderen Aufgabe. Politisches Wochenblatt wird von ihm für die Aufnahme von Artifeln gewonnen, deren Herfunft unbedingtes Geheimnis bleiben follte. In der That wurde der ruffische Gefandte der Vertrauensmann des greisen Könias und seiner Minister; man entschuldigte sich häufig bei ihm wegen getroffener Megierungsmaßregeln und noch häufiger verlangte man von ihm in ichwierigen Lagen Rath und Hülfe. Dies hinderte jedoch nicht, daß über die gegenseitigen Sandelsbeziehungen lang= wierige und zum Theil gereizte Verhandlungen zwischen beiden Staaten stattfanden, die dadurch eine besondere Farbung erhielten, daß man die Außenwelt den fommerziellen Gegenfat im Schoße der tonfer= vativen Mächte nicht sehen lassen wollte.

Wie Ribeaupierre's Nachfolger, v. Meyendorff, vorausgefagt, blieb auch unter dem neuen Könige der Einfluß Rußlands in Berlin groß. Als Friedrich Wilhelm's IV. Verfassungspläne Gestalt zu gewinnen ansingen, versehlte er nicht, 1845 den General Rauch ausschücklich zu dem Zwecke nach Petersburg zu schieken, den Kaiser Nikolaus über die bevorstehende Anderung auszutlären und zu beruhigen. Erreicht wurde dieser Zweck nicht. Der Kaiser sprach in seiner Antswort (2.14. Jan. 1846) seine Mißbilligung des Plans unumwunden und in den stärtsten Ausdrücken aus. "Fidèle", schließt er, "à des principes que j'ai hérités de feu mon Frère et de votre Père,

je ne les renierai jamais et je combattrai sur la brêche jusqu'à mon dernier souffle. Dieu nous jugera!" Gin schr interessanter Briefwechsel fnüpft sich hieran. Satte diese Meinungsverschiedenheit das im übrigen gute Einvernehmen zwischen den nabe verwandten Herrschern nicht zu trüben vermocht, jo wurde dasselbe im Jahre 1848 auf eine um fo hartere Probe gestellt. Leider halt der Bf. Die Beit noch nicht für gefommen, um die höchst interessante und selbst ihren vertrautesten Rathaebern unbefannt gebliebene Korrespondenz zwischen beiden aus dieser Zeit zu veröffentlichen; nur einige, die beutschen Angelegenheiten betreffende Bruchstücke theilt er daraus mit, hinreichend, um zu beweisen, welche Sprache fich Raifer Nitolaus gegen den Rönig erlaubte. In Bezug auf die Ablehnung der Raiferfrone führt Menendorff die Außerung des letteren an: "Ich hatte gewünscht, als König zu antworten; man nöthigt mich, als Geheimer Rath zu antworten." Über den Tod des Grafen Brandenburg schreibt der Rönig: "Je sais positivement, que la perfidie de Schwarzenberg l'a tué." Leichter ging die zweite während des Krimfrieges eingetretene Trübung des beiderseitigen Berhältnisses vorüber, und Rikolaus' Nachfolger war gerecht genug, um, gang in Übereinstimmung mit dem bekannten Briefe des Fürsten Bastiewitsch an Gort= schafow (7./19. Jan. 1856) dem Könige zu schreiben: "Soyez persuadé, cher oncle, que je vous serai éternellement reconnaissant pour la position si belle, que vous avez su faire garder à la Prusse pendant toute cette crise et qui nous a été si utile." Da außer Poschinger's Breußen im Bundestage' bisher feine anderen gleichzeitigen Mittheilungen aus den Frankfurter Arcisen an die Diffentlichkeit getreten find, so heißt man hier auch die spärlichen des Bertreters von Rugland, Glinta, willtommen. Auch er hat den Gin= druck, "es mit einem wirklich überlegenen Staatsmann zu thun zu haben".

Die Aktenstücke brechen mit der Telegraphenkonvention vom Juli 1886 ab. Der nächste Band soll die mit England geschlossenen Bersträge enthalten. Th. Flathe.

Die Gewerbepolitif Rußlands von Peter I. bis Katharina II. (1682 bis 1762). Ein Beitrag zur Geschichte des russischen Gewerbewesens. Bon Sigismund v. Ordega. Tübingen, Laupp. 1885.

Ordega hat seine Arbeit auf das Material aufgebaut, welches in der "vollständigen Gesesssammlung des ruffischen Reiches" für die von

ihm behandelte Beit in den Banden 3-15 niedergelegt ift. Wenn man Dieje Quelle als ausreichend betrachten durfte, könnte die Arbeit allen Beifall finden, obgleich die Thatsache, daß der Bf. das Deutsche nicht beherrscht, sich recht unangenehm fühlbar macht. Ein gefälliger Kor= reftor hätte da leicht glättend und bessernd eingreifen können. Leider ist aber das wissenichaftliche Fundament des Bf. ein ganz unsicheres. Gerade für die Beit von Beter dem Großen bis auf Katharina tragen Die Anordnungen und Gesetze, welche die innere Politik des Staates, namentlich aber die wirthschaftliche Seite derselben betreffen, durchaus nicht die Gewährung der Erfüllung in sich. Der Bf. hätte schon durch die stete Wiederholung derselben Utase darauf hingewiesen werden follen, vollends aber spricht der Umstand dafür, daß jene angeblich bestehenden und wirfenden Bergwertsbetriebe, Fabriten 2c. plötlich gang von der Bildfläche verschwinden, um dann nach Jahrzehnten auf's neue gegründet zu werden. Co hat die Zusammenstellung D.'3 chen nur den Werth, uns über die wirthschaftlichen Impulse, nicht etwa über die Gewerbevolitif der ruffischen Baren und Barinnen aufzuklären. Auch ist das Vernachlässigen der ruffischen Literatur dieser Frage nur schwer zu entschuldigen. Auch nach Tübingen hätte bas gedruckte ruffische Material fich beschaffen laffen. Bollends aber hatte bei der leichtgeschürzten Übersicht über die ältere ruffische Wirthschafts= politit wenigstens die deutsche Literatur wohl herangezogen werden muffen. Das Hanfische Urfundenbuch und die Sanserccesse, sowie das befannte Buch von Winfler waren nicht zu überschen, wenn von den hanseatischen Beziehungen Rußlands die Rede war. Es eriftirt aber darüber auch eine vortreffliche Monographie von Bereschkow, die D. nicht zu kennen scheint. Man wird daher in Deutschland aut thun, die Ergebniffe der D.'schen Schrift nicht zu überschätzen. Sie bedürfen in jedem einzelnen Fall des Korreftivs und muffen darauf geprüft werden, ob die gesetlichen Berordnungen Wirklichkeit geworden find oder nicht. Das ift aber die entscheidende Frage.

Theodor Schiemann.

Der ruffische Mihilismus von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. Bon Karl Oldenberg. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1888.

Die Arbeit Oldenberg's will einem weiteren Publikum ein Bild der Geschichte und der Theorien des rufsischen Nihilismus entwersen, ohne dabei den Anspruch zu erheben, aus eigener Kunde Neues zur Beleuchtung der Frage hinzuzutragen. Dagegen hat der Bf. die in

den westeuropäischen Sprachen veröffentlichten Materialien und Dar= stellungen fleißig und erschöpfend benutzt und, wesentlich auf Julius Cahardt's Schultern stehend, ein recht auschauliches Bild der Borgeschichte bes Rihilismus gezeichnet. Die Darstellung ist fluffig und angenehm, die Auffassung überzeugend begründet, und so das Buch wohl ge= eignet, seinen Zweck zu erreichen. Daß dem Bf. die zahlreichen ruffischen Arbeiten nicht zugänglich waren, ift ein Manto, in das man sich finden muß. Namentlich die vortrefflichen Arbeiten, die im Weftnit Jewropy über ben Ribilismus veröffentlicht find, hatteu anregend wirfen fonnen. Auch hatte die literarische Seite der Frage eingehendere Berücksichtigung finden konnen, zumal die umfangreiche Roman= und Tendengliteratur, die hierher gehört, meift in deutscher Übersetzung vorliegt. Bielleicht bietet eine neue Auflage dem Bf. Gelegenheit, und nach diefer Richtung eine lebendigere Unschauung zu geben. Th. Schiemann.

Grundriß der Geschichte Liv=, Est= und Kurlands. Bon L. Arbusow. Zweite Auflage. Mitau, E. Behre. 1890.

Es ift ein sehr ersreuliches Zeichen, daß die Arbeit Arbujow's in wenigen Monaten zwei Auflagen erlebt hat. Der Bf. hat die höchst schwierige Aufgabe, in kurzer Übersicht eine Geschichte Live, Este und Kurland's dis zu ihrer Unterwerfung unter das russische Seepter mit literarischem Geschick und in wissenschaftlich bestriedigender Beise gelöst. Wenn er sich im ganzen an befannte umfangreichere Werte hält, so hat er doch auch die zahlreichen Monographien herangezogen, welche die eine oder die andere Frage aussührlicher behandeln, und zum ersten Mal ein wirtliches Handbuch der Landesgeschichte in les barer Form geliesert. Bei solgenden Auslagen wird der in die Ordenszeit sallende Theil ziemlich unverändert bleiben dürsen, dasgegen die spätere Zeit aussührlicher zu behandeln sein. Eine Fortssührung dis in die Gegenwart ist leider durch die russischen Preßeverhältnisse ausgeschlossen.

Die livländische Geschichtsliteratur im Jahre 1888. Bon Arthur Pölchau. Riga, Khmmel. 1890.

Der Bf. hat sich schon seit dem Jahre 1882 angelegen sein laffen, die geschichtliche Literatur der Oftseeprovinzen, die hier unter dem Namen Livland zusammengesaßt werden, in möglichster Genaussefeit und Bollständigkeit Jahr für Jahr zu sammeln, und wie

viel bort, obgleich natürlich in ungleichem Werthe, auf bem Gebiete der Provinzial= und Lokalaeschichte gegrbeitet wird, zeigt auch dieses fleine Büchlein wieder, das 100 Seiten mit Titeln und furzen In= haltsangaben füllt. Willfommen aber wird es ichon deshalb fein. weil es gleich seinen Vorgängern den historischen Jahresberichten scitlich vorauseilt, dann aber auch, weil es auch die in aans zer= streuten und den Verfassern der Jahresberichte schwerlich in diesem Umfange zugänglichen Veröffentlichungen erschienenen Beiträge um= faßt, endlich aber, weil es dafür Zeugnis ablegt, daß das Deutsch= thum jener Provinzen, das von gewiffer Seite fast schon zu den Todten geworfen wird, aus seiner Bergangenheit stets neue Lebens= kraft zu ziehen weiß und durchaus nicht an sich verzweifelt. Ich im besonderen begruße die fleißigen bibliographischen Arbeiten des Bi. mit Freude als Jahr für Jahr fortgesetzte Borbereitung auf den Hugenblick, in welchem eine dritte Husgabe meiner Bibliotheca Livoniae historica nothwendig werden wird, an die ich selbst aber nicht mehr herantreten fann. Winkelmann.

Liv=, Est= und Kurländisches Urfundenbuch. Begründet von F. G. v. Bunge, sortgesett von hermann hildebrand. IX. Riga und Moskau J. Deubner. 1889.

Es würde genügen, da jowohl die Anlage des von Sildebrand zu neuem Leben erwecten Bunge'ichen Urfundenbuchs als auch die Durchführung in diesem neuesten die Jahre 1436-1443 mit 1027 Rummern umfaffenden Bande dieselbe mustergültige geblieben ift wie in den früheren Bänden, auf die Unzeige der letteren in diefer Zeit= ichrift1) zu verweisen, der ich nur das eine hinzuzufügen hätte, daß entsprechend der mit jedem Jahrzehnt wachsenden Urfundenzahl die Bahl ber nur im Huszuge gegebenen Urfunden hier schon auf die Sälfte gestiegen ist. In den nächsten Banden follte ihnen ein noch größerer Raum gewährt werden. Db aber diese kommen werden, scheint im Augenblicke sehr zweifelhaft geworden zu sein, und zwar zunächst dadurch, daß am 17./29. Januar dieses Jahres dem Leben des Herausgebers durch einen Bergichlag ein frühes Ende gemacht worden ist. Es war dem fleißigen Manne nicht vergönnt, von den Früchten seines emfigen Sammelns, welches für viele Bande Stoff bereit gelegt hatte, mehr als einen verhältnismäßig kleinen Theil in

<sup>1) 43, 527; 48, 378; 55, 374.</sup> 

den Bänden 7-9 des Urfundenbuchs an die Offentlichkeit zu bringen. Die treffliche geschichtliche Übersicht, welche er wie gewöhnlich auch diesem Bande für die darin behandelten Jahre vorausschiefte, dürste wohl das Lepte fein, was er geschrieben hat. Run foll allerdings in Ph. Schwart, einem auf dem Gebiete livländischer Geschichte und Diplomatik bewährten Gelehrten, eine geeignete Kraft für die Fortsettung des Urfundenbuchs gefunden sein; aber es wird immerhin cinige Zeit kosten, bis er sich in H.'s vorräthige Materialien ein= gearbeitet hat, und inzwijchen droht der livländischen Geschichtsforschung ein noch härterer Echlag. Die ruffische Regierung soll nämlich beichloffen haben, die Archive der baltischen Städte, die befanntlich sehr reich sind, nach Mostau in das allgemeine Reichsarchiv abführen zu laffen, was bei den ungeheuren dort aufgespeicherten Massen faum etwas anderes heißen fonnte, als fie für unabsehbare Zeit aller wiffen: schaftlichen Benutzung entziehen. Wir können es indeffen vorläufig noch nicht glauben, daß eine Regierung, die Anspruch auf Zivilisation macht, die felbst fehr erhebliche Summen auf Veröffentlichung geichichtlichen Stoffes verwendet, in dieser Weise nicht bloß die Wegenwart, sondern auch die Vergangenheit eines Theils ihrer Unterthanen todschlägt. Sollte aber jene Nachricht sich bestätigen, dann werden die von dem verstorbenen S. schon gesammelten Materialien einen ganz ungeahnten Werth bekommen, weil sie den Verlust jener Archive wenigstens zum Theil zu ersetzen vermögen: die Fortsetzung des Urfundenbuchs wird schwieriger werden, aber nicht unmöglich sein. In jedem Falle wird man in den Kreisen der Geschichtsforschung und nicht bloß der baltischen Provinzen der Veröffentlichung mit Begierde entgegensehen. Winkelmann.

Die Erbebücher der Stadt Riga. Bon J. G. L. Napiersty. Riga, R. Kummel. 1888.

Die im Auftrage der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumsstunde der Ditseeprovinzen Rußlands von Napiersth besorgte Aussgabe der Erbebücher der Stadt Riga fann eine weit über den Kreis der Oftseeprovinzen hinausgehende Bedeutung beauspruchen. Wir haben in der N. ichen Edition eine Duelle ersten Ranges für die Geschichte hansischen Städtewesens und in der Ginleitung des Lieine mustergültige rechtshistorische Studie. Es handelt sich im wesentlichen um die vor dem Rath der Stadt Riga stattgehabten Ausschläftigungen von Jumobilien, wie sie von 1384 bis 1579 an der

Sand ber Erbebücher fich verfolgen laffen. "Um die Bedeutung Diefer Biicher" - fo führt R. in seiner Einleitung aus - "für das städtische Riechtsleben zu würdigen und vieles, mas in denfelben auf den erften Blid dunkel erscheint, zu erklären, bedarf es der Renntnis des im alteren deutschen Immobiliarsachenrecht eine so hervorragende Stelle einnehmenden Auflaffungsverfahrens, und zwar genügt hierzu nicht die als befannt vorauszuseisende allgemeine Geschichte dieses Rechts= instituts, sondern es ist die eigenthümliche Ausbildung, die dasfelbe in Riga auf dem Wege der Autonomie und unter dem Ginfluffe hamburgischen und lübischen Rechts erfahren hat, in's Auge zu faffen." In einer Abhandlung über "die Auflaffung nach älterem Rigaschen Stadtrecht" hat R. Diese Aufgabe in glänzender Beise gelöft und in drei weiteren Abhandlungen über "die Erbebücher als historische Quelle", über "die Sandschriften der Erbebücher" und über "ben Plan der Husgabe" seinen Editorenpflichten mit ungewöhn= licher Umficht Genüge gethan. Hieran schließen fich über 400 Seiten Tert, die, was Korrektheit des Druckes und Afribie der methodi= ichen Behandlung betrifft, nichts zu wünschen übrig laffen. Sieben erichöpfende Register machen den Abschluß des monumentalen Wertes. Wie allseitig anregend und befruchtend die R.'ichen Erbebücher gewirft haben, zeigt eine Reihe fleinerer Arbeiten, welche durch fie hervorgerusen find. Immer bleibt aber noch unendlich viel daraus zu ichöpfen, und wir bezweifeln nicht, daß auch in Deutschland bei dem regen Gijer, mit welchem an unserer städtischen Berfaffungs= geschichte gearbeitet wird, die hier gebotene Belehrung nicht un-Th. Schiemann. beachtet bleiben wird.

Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga 1588—1888). Von **Arend Buchholt.** Festschrift der Buchdrucker Rigas zur Erinnerung an die vor 300 Jahren ersolgte Einführung der Buchdruckerkunst in Riga. Riga, Müller. 1890.

Die auf Berfügen der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumsstunde gedruckte Schrift von A. Buchholh bietet uns erstens eine Geschichte der Buchdruckerfunst in Riga von 1588 bis 1888, wobei die ältere Zeit bis zum 18. Jahrhundert so aussührlich behandelt wird, als die Ducllen es irgend gestatten. Ein zweiter Abschnitt gibt ein Berzeichnis aller Drucke des ersten Rigaer Buchdruckers Niclas Mollyn (einschließlich der Kupserstiche), ein dritter die wesentlichsten für die Geschichte der Buchdruckerfunst in Riga in Betracht kommenden Attenstücke.

Inhaltsübersicht und sechs Mollyn'sche Titelblätter in wohlgelungenen Abdrucken bilden den Schluß. Die Vitte des Vs. um nachsichtige Aufsnahme seiner Arbeit ist sachlich faum begründet. B. hat uns sowohl wissenschaftlich wie in Bezug auf die Form der Tarktellung eine sehr tüchtige Arbeit geliesert, die namentlich in ihrem ersten Theil als ein bedeutsamer Beitrag zur Gelehrtengeschichte Teutschlands bezeichnet werden muß. Sein Wert gründet sich neben dem erschöpsend ausgebeuteten gedruckten Material auf gründliche archivalische Studien und zeugt zugleich von einer mehr als gewöhnlichen Kenntnis der Gelehrtengeschichte überhaupt, wie namentlich der baltischen Geschlichte. Heute, da an der Vernichtung der deutschen Kultur gerade in der alten Hanselstadt Riga mit ganz besonderem Nachdrucke gearbeitet wird, erweckt die V.'sche Arbeit neben dem wissenschaftlichen auch noch ein nationales Interesse.

Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter. Bon Ferdinand Grego= rovius. I. II. Stuttgart, Cotta. 1889.

"Athen im Mittelaster — ein Gegenstand für schwere und ruhmreiche Forschungen": so schrieb Gregorovius bereits im Jahre 1859
in seiner ersten Auflage der Geschichte der Stadt Rom im Mittelaster
(2, 167). Was ihm damals im Geiste vorschwebte, liegt uns nunmehr 30 Jahre später als reise Frucht eingehendster Studien vor,
nachdem bereits eine Anzahl kleinerer Abhandsungen in dem setzen
Jahrzehnt auf das Hauptwert vorbereitet hatten.

Die Geschichte der Stadt Athen ist aus der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter erwachsen. Sollte in dieser die wiederholte Besiehung des christlichen auf das heidnische Kom einen Hauptzug bilden, so lag es wohl nahe, den gleichen Gedanken auf Athen anzuwenden. Freilich sehlte für eine Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter ein größerer Juhalt. Denn Kom hat auch in den mittleren Zeiten durch die Macht der absoluten Kirche eine weltgebietende Stellung einzendmmen, wie es im Alterthum durch die Gewalt des absoluten Staates das Abendland beherrscht hatte. Die Macht und der Glanz Athens aber waren nach der Austösung der antiken Welt der Gellenen auf eine andere Stadt, Byzanz, übergegangen. In ihr und durch sie vornehmlich vollzog sich die Umbildung Griechenlands und des helle nischen Tstenz, ebenso wie sich in Kom die Verschmelzung des Staatse wesens der Kömer und des Christenthums darstellt. Wenn daher der Vs. die Geschichte des mittelalterlichen Koms wie die eine Seite

ciner Medaille betrachtete, so wäre vom historischen Standpunkte aus als die andere Seite derselben wohl eher die Geschichte der Stadt Constantin's, nicht die Athens, zu bezeichnen gewesen, was ja auch im Vorwort, S. XII, wenigstens angedeutet ist. Aber G. erfüllte ganz die Begeisterung für "die edelste aller Städte der Menschheit". "Unsere Sindildungskrast" — so schrieb er 1859 (Gesch. v. Rom 2, 166) — "betritt hocherregt das damalige Nom (des 7. Jahrh.), aber sie stürzt mit schwerzlicher Andacht wie aus einer langen Verdannung von der Heimat in das damalige Athen; sie rührt uns zu Trauer, sehen wir aus der Verwilderung zerstörter Tempel und Odeen den ungeheuren Iod uns entgegenstarren und die vereinsamten oder verstämmelten Gebilde der Phidias ihn wie die Varbarei des Menschengeschlechts verklagen."

Solche Empfindungen machen es ertlärlich, daß ein Weschicht= schreiber von dem Darstellungstalent und der Westaltungsfraft eines (3). an einen Wegenstand herantreten fonnte, der, ftatt ihn zu hohen Unschauungen zu erheben, seine Schwingen niederhielt, deffen Bedeutung bei oberflächlicher Betrachtung in der behandelten Beit kaum jemals über die engen Grenzen seines Gebietes hinausraat und der überdies auf Schritt und Tritt der Forschung durch die Lückenhaftig= feit der Aberlieferung Schwierigkeiten bereitet. Umfomehr aber muß man die Geschicklichkeit bewundern, mit der Bf. häufig die Lücken auszufüllen verstanden hat, muß man staunen darüber, wie gut es ihm gelungen ift, Athen freilich nicht zur Trägerin einer weltbeherrschenden Boee im Mittelatter zu machen, wohl aber in ihm ben Übergang von der griechischen Rultur über Römerthum und Barbarei hinweg zum Christenthum und in seinen Seiligthümern die Bandlungen nicht nur der Stadt Athen und Griechenlands, sondern eines großen Theiles der Menschenwelt zu veranschaulichen. Dabei hat er sich nicht eng= herzig auf die Stadt Athen und Attifa beschräuft, welche die längfte Beit des Mittelalters hindurch überhaupt fein in fich geschloffenes selbständiges Gemeinwesen gebildet haben; er führt uns die Schicksale des gesammten Griechenlands in großen Zügen vor und unterrichtet uns dabei eingehend über die wichtigsten Kontroversen, welche sich beispielsweise an die Forteristenz der griechischen Nation als solcher, ben Claveneinbruch und die damit behauptete Ausmordung Briechen= lands anschließen. Mit Recht tritt er den von Fallmerager entwor= fenen Dunkelbildern von Athen entgegen, das vier Jahrhunderte lang nichts als eine unbewohnte Wildnis gewesen sein soll. Wie es

freilich in dem frühmittefalterlichen Athen ausgesehen hat, vermag uns G. auch nicht zu sagen. Er muß sich daran genügen lassen, aus dem Umstand, daß im 8. und 9. Jahrhundert Athen abermals zwei seiner Töchter, Irene und Theophano, auf den byzantinischen Kaiserthron erheben sah — Athenais, die Gemahtin Theodosius' II. (408—450), war ebenfalls eine Athenerin gewesen — den Schluß ziehen zu können, daß die Stadt noch nicht so ganz in Dunkel gehüllt war, daß sie nicht mehr in Wechselbeziehung mit der Hauptstadt am Bosporus gestanden, und noch nicht in solche Armseligkeit verfallen war, daß es in ihr keine angesehenen Familien mehr gegeben hätte.

Erst durch den Erzbischof Athens, Michael Atominatos (ca. 1175 bis 1205), den älteren Bruder des byzantinischen Geschichtschreibers Nicetas, erhalten wir endlich wieder zuverläffigere Kunde von der Stadt der Ballas. Als diefer voll idealer Borftellungen von dem flassischen Athen vom Piraus her in die Stadt einzog, erblickte er rings umber weite Trümmerhaufen, aus denen schmutzige Straffen= viertel mit armseligen Sütten hervorragten. Die zerlumpte Bevölkerung machte feinen besseren Eindruck auf ihn. In wirkliche Begeisterung vermochte ihn nur der wohl bereits vor dem 7. Jahrhundert in eine Wohnstätte der Jungfrau Maria verwandelte Parthenon zu versetzen. Gregorovius stellt Atominatos neben Papst Gregor den Großen und läßt beide sich auch darin gleichen, daß die Gipe ihrer geiftlichen Birtfamteit, jedes zu seiner Zeit, fich in demfelben troftlosen Zustande befunden hätten, tropdem der Bischof von Athen 6 Jahrhunderte nach dem von Rom lebte. In seinen Briefen entwirft Afominatos wiederholt ein trübes Bild von Attita und Athen. Keine Spur von dem wissenschaftlichen Beift und den Schulen des Alterthums war mehr vorhanden. Die Erinnerung an die Bedeutung der antifen Bauwerke lebte nur noch in unbestimmter Form fort; um manches Denkmal hatte Die Phantafie des Volkes Sage und Dichtung ver= woben und so dessen Ursprung verdunkelt. "Da ich lange in Athen lebe", schrieb der Erzbischof der Stadt, "bin ich ein Barbar geworden", und flagend bittet er feine Freunde, ihm die hülfreiche Sand zu reichen, um ihn aus diesem Hades wieder an die Oberwelt zu ziehen. Die Groberung Konstantinopels und die frankische Invasion wurden für ihn die Veranlaffung, Athen den Rücken zu tehren. Da die frankischen Berren der Stadt den griechischen Gottesdienst in der Rathedrale untersagten, mählte Atominatos, "der Bolfstribun und Beschüßer" Athens die freiwillige Verbannung.

Musführlich schildert bann G. die Schickfale Athens und Griechen= lands mährend der Frankenherrschaft bis zur Eroberung Ronstanti= novels durch die Türken und den Einzug Muhamed's II, in Athen im Sahre 1458. Wir muffen es uns verfagen, dem Bf. in Diefes Labn= rinth zersplitterter Kleinstaaterei zu folgen. Wenn man sich aber ver= anlaßt sieht, sich da hinein zu wagen, wird man jest mit Freuden zur Geschichte der Stadt Athen greifen und gern das schwer geniegbare Wert "Griechenland im Mittelalter" von C. Hopf bei Seite liegen laffen, zumal B. in der gewiffenhaftesten Beise die feit 1870 er= schienene Literatur, besonders auch die zahlreichen griechischen Bubli= kationen herangezogen hat. Auf die Stadt Athen fallen freilich auch in dieser Beriode nur vereinzelte und schwache Lichtstrahlen der Über= lieferung. Richt selten sieht sich der Autor bei wichtigen Momenten zu Wendungen veranlaßt, wie: "Es würde von nicht geringem Interesse fein, zu wissen" u. A. An anderer Stelle ift er schon zufrieden, wenn er aus irgend einer versteckten Nachricht die Kunde gewinnt. daß es in Athen im 14. und 15. Jahrhundert noch Menschen gab, welche werthvolle Handschriften besaßen oder fopirten. Die dürftige Notiz läßt doch aber auch noch die Auslegung zu, daß jene Athener waren, welche an anderen Orten lebten. Hier und da greift B. zu Bermuthungen, welche nicht fo recht zu dem Bilde Athens zu paffen scheinen, wie es sich in seiner Darstellung wiederspiegelt, fo, wenn er (2, 354) im 15. Jahrhundert das Institut der Fremdenführer, wie es zu Baufanias' Beiten bestanden hatte, allmählich wieder aufleben läßt. Bisweilen gewinnt man auch den Eindruck, daß selbst des 2f. große Liebe zu Athen nicht überall im Stande gewesen ift, ihm mit Leichtig= feit über die klaffenden Spalten in der Geschichte der Stadt hinmeaaubelfen.

Um wenigstens nicht auch noch mit dem Mißton der Türkenherrsschaft abzuschließen, geleitet er uns in einem kurzen Schlußkapitel in die Neuzeit hinüber, in welcher wir die Stadt der Pallas, Dank den Bemühungen vornehmlich der Westmächte Europas, zum Theil wenigstens in ihrer alten Herrlichkeit wiedererstanden, in welcher wir sie auf's neue als das Haupt und die Seele des Landes der Hellenen erblühen sehen. Aber noch immer droht ihr Gesahr von dem geswaltigen Konstantinopel, "der gegenwärtig geheinmisvollsten und wichtigsten aller Städte der Erde, von deren dämonischem Fatum nicht nur das Schiessal Athens und Griechenlands, sondern vielleicht die fünftige Gestaltung zweier Welttheile abhängig ist". Möchte doch

Umerifa. 371

G. nicht darauf warten, daß einmal ein anderer die Geschichte "dieser wunderbaren Stadt" im Mittelalter schreibt, sondern sie selbst in Ansgriff nehmen. Die Geschichte von Byzanz im Mittelalter würde einen bedeutenderen Inhalt haben, als die Geschichte der Stadt Athen.

Ilgen.

The Constitutional History and Government of the United States. A Series of Lectures by Judson S. Landon. Boston & New York, Houghton, Mifflin & Co. 1889.

In der Vorrede von sechs Zeilen bezeichnet der Bf. diese Bor= lefungen, die er vor der "obersten Rlasse des Union College" ge= halten, als ... an attempt to present in a sort of perspective something of the story of the Constitution, its significance and development". Darin ift der Magstab gegeben, den eine billige Beurtheilung an das Buch zu legen hat. Salbreife junge Leute find das Bublifum L'3 gewesen, und er hat ihnen nur "etwas von der Beschichte der Ber= faffung, ihrer Bedeutung und Entwickelung" bieten wollen. Der Lefer darf daher nicht mit der Erwartung an das Buch berantreten, eine Förderung der Wiffenschaft nach irgend welcher Richtung hin in ihm zu finden. Es ist jedoch auch nicht ein "Text book", ein Handbuch für den Unterricht. Dazu ist es nicht instematisch genug, und auch zu Vieles und zu Wichtiges ist ganz unberücksichtigt geblieben. Wem es nur darum zu thun ist, einen Uberblick über die ver= fassungsrechtliche Entwickelungsgeschichte der Union zu gewinnen, dem kann es jedoch tropdem im großen und ganzen empfohlen werden. In dem erzählenden Theile, der weitaus die größere Salfte des Buches bildet, werden die wesentlichsten Thatsachen richtig, klar und knapp zum Theil allerdings auch trockener als es nöthig gewesen wäre geboten. Zu beaustanden ist an ihm vornehmlich, daß die Geschichte der Etlavenfrage nicht im Zusammenhang mit der allgemeinen We= schichte behandelt wird; ein befanntes englisches Wort ein wenig variirend darf man fagen: die Tragodie von Hamlet mit der Rolle des Hamlet als Nachtrag. Die Rapitel über den Ginflug des Dber= bundesgerichtes auf die verfassungsrechtliche Entwickelung und über die durch den Bürgerfrieg und seine Folgen veranlaßten drei letten Berfassungsamendements bilden wohl den werthvollsten Abschnitt des Buches. Neues wird auch in ihnen weder an Thatsachen noch an Gedanken geboten. Allein auch dem schlichten Berstande ohne alle juristische Schulung werden an der Hand der bedeutsamsten

Entscheidungen des Dberbundesgerichtes die Grundzüge der von dem allgemeinen Publikum gemeiniglich am wenigsten gewürdigten und ver= standenen Seite des versassungsrechtlichen und politischen Entwickelungs= ganges jehr flar gemacht und das ist eine hochst dankenswerthe Leistung. Gegen die Urtheile des Bf. ift zum größten Theile nichts einzuwenden, aber sie halten sich fast durchweg allzu nahe der äußersten Oberfläche. Bon einem eindringenden Denken sind nur schwache Spuren zu entdeden und das fritische Bermogen ift recht dürftig. In den jugendlichen Köpfen, an die er sich in erster Reihe wendet, fönnen fich einige Unfichten fogar fehr leicht als Camen erweisen, aus denen höchst beklagenswerthe Früchte erwachsen. Die gleich in den erften Seiten aufgestellte und zum Schluß in einer Polemit gegen Bryce (fiche meinen Auffat in der Sift. Zeitschr. über deffen Werf) noch breit ausgeführte Behauptung, daß die Ber. Staaten ebenso gut oder gar noch besser fahren, wenn das Steuer in den Händen wohlmeinender Mittelmäßigfeit liegt, als wenn es vom staatsmännischen Genius dirigirt wird, fann zu Schluffolgerungen verleiten, vor deren praftijden Wirtungen die Union allen Grund hat, sich zu hüten. Das Gleiche gilt von der Behauptung, daß die Bundesverfassung keinen oder doch nur einen sehr geringen Raum für eine "fonstruftive" Thätigfeit der Staatsmänner läßt. Gie enthält gerade Wahrheit genug, um die befferen Elemente des Bolfes leicht verführen zu fönnen, mit verschränften Urmen zuzuschauen, wie die patentirte Mittelmäßigfeit, die schon zu einer bedenklichen Übergewalt im politischen Leben gelangt ist, sich vollends in den Alleinbesit des Heftes fest. Einzelne Gape konnten fast den Glauben erweden, als wolle er seinen Lesern zureden, sich in schwächlicher Gedankenlojigkeit darein zu ergeben. "It cannot be denied", fagt er 3. B. , that the spoilsman is the national product of a constitutional government, based upon universal suffrage" (149, 150). La er nun das "constitutional government" jelbstverständ= tid nicht aufgeben will und 3. 334 jaat: "A government which seeks to maintain and protect the equality of rights of all men can best do it by the most liberal extension of the privilege of suffrage", io icheint man doch folgern zu muffen, daß seiner Überzeugung nach das amerikanische Bolt sich nach der Ratur der Dinge niemals dieser Schmaroperthiere wird entledigen fonnen, die fich nicht allein an seinem Blute fett fäugen, sondern auch dabei und dadurch ein bojes Bift in seine Adern bringen. Die Geschichte der

Umerifa. 373

Beftrebungen zur "Reform des Zivitdienftes", beren er bezeichnenderweise mit keiner Silbe gedentt, hatte ihn aber mahrlich belehren follen, daß die politische Struftur der Ber. Staaten die "spoilsmen" keineswegs bedingt und hier ein weites Feld für "fonstruftive" Thätiakeit offen liegt, bessen Bebauung nicht allein dankbar, sondern auch dringlichst geboten ift. Da er in anderer Beziehung die hohe Bedeutung des Inter-State Commerce Act herverhebt, hätte ihm auch nicht entachen follen, daß bier ein zweites foldes Weld gegeben ift, weit und fruchtbar genug, um auf Jahrzehnte den Besten lohnende Arbeit zu ermöglichen. Auch an das fonstige Wirthschaftsleben darf erinnert werden. Wer 3. B. die Geschichte der Bollgesetzgebung in ben Ber. Staaten fennt - namentlich auch deffen gedenft, was fich in diesem Sahre wieder hinsichtlich derselben im Kongreß abgesvielt hat — und dabei etwa Woodrow Wilson's Buch über Congressional Government und die zahllosen "G. B." gezeichneten Artifel in der "Nation" über die Einräumung eines Sites im Kongreß mit Rederecht an die Rabinetsmitglieder lieft, der wird sich unschwer über= zeugen, daß sich hier durch etwas "fonstruftive" Thätigkeit recht viel thun ließe, um einen Wandel zum Befferen einzuleiten. Jedenfalls find die Möglichkeiten, welche die Berfaffung in diesem Betreff bietet, über und über groß genug, um einem amerikanischen Professor nicht das Recht zu geben, in seinen Unterweisungen die Jugend, in beren Sänden dereinst die Geschiefe des Landes liegen werden, hin= fichtlich derartiger Fragen mit folden mehr als naiven Stoffenigern absulveisen. »It would be fortunate if the whole matter (Die Rollacietachung) could be withdrawn from Congress, and committed to a Tribunal as impartial and able as the Supreme Court of the United States, with power to alter and modify the tariff, as the evidence submitted by the Government and every party interested might require." (225).

Vor allen Tingen muß er sie denken lehren, damit sie zum rechten und richtigen Wollen gelangen können; solche orakelhaste unersüllbare Wünsche thun aber gerade das Gegentheil. — Die gleiche Ausstellung ist auch an dem Dutimismus zu machen, dem der Bf. huldigt und den er seinen Hörern (Lesen) einzuslößen sucht. Wohl leugnet er nicht das Vorhandensein von Schatten und Flecken, aber scharf in's Auge gesaßt werden sie nie — charakteristisch ist die Überschrift des XIV. Kapitels: "Some supposed (!) Dangers" — und nirgendwo erhält man den Eindruck, daß es hinsichtlich ihrer

ernster, hingebender Arbeit bedarf, wenn die Ration vorwärts schreiten und nicht rudwärts gleiten will. Seine Mahnungen und Rezepte, wie der wiederholte Hinweis auf die Nothwendigkeit der Tugend, die Aufforderung an die Reichen, sich uneigennützig und acmeinsinnig zu erweisen, u. dal. m. passen weniger für die Luft des Hörsagles als für die der Sonntagsschule, in der sich mit hoch= moralischen Gemeinpläten die sanftesten Ruhckissen für faule Glieder stopfen laffen. Auch ich bin tief überzeugt von der Lebens= und Entwickelungsfähigkeit bes großen transatlantischen Staatswefens und Boltsthums, aber ich bin auch ebenso sehr davon durchdrungen, daß eine der wesentlichsten Voraussetzungen für ihre Erhaltung und För= derung ift: bei allem Rähren von Selbstvertrauen und Zufunfts= freudigkeit den Geist unnachsichtiger, schmerzfester Selbstkritik zu wecken und anzuspornen und nicht das heranwachsende Weschlecht in den Schlummer der Selbstgefälligkeit einzuwiegen mit dem alten bofen Liede der politischen Kinderstube: im Grunde ift doch alles gar schön und trefflich und mindestens weit besser als anderwärts. In plumper Weitalt tritt diefer Beift allerdings nirgends in L.'s Bud zu Tage, aber es ift doch so viel von demselben in ihm, daß es mir zweifel= haft erscheint, ob es in den Händen gerade der amerikanischen Jugend mehr Gutes als Schlechtes wirfen wird. Bu viel Buder - wenn auch meift ziemlich unträftiger, dem einheimischen Produkt aus dem Alhornfaft vergleichbar - und zu wenig Salz und Pfeffer. Für die europäischen Leser liegt eine Gefahr darin nicht. Holst.

Constitutional History of the United States as seen in the Development of American Law. A course of lectures before the Political Science Association of the University of Michigan. By T. M. Cooley, H. Hitchcock, G. W. Biddle, Ch. A. Kent, D. H. Chamberlain. New York & London, Putnam's Sons. 1889.

Man braucht m. E. das Buch nicht zu lesen, um die wesentlichste Ausstellung herauszufinden, die an ihm zu machen sein wird;
sie kann mit Sicherheit schon dem Titelblatt entnommen werden. Der Grundsat der Arbeitstheilung, so richtig und sruchtbringend er ist, läßt sich nicht bei allen Ausgaben mit Ersolg anwenden. Es sind durchweg kompetente Männer und meist hervorragende Kenner des Versassungsrechtes, die von der Staatsuniversität Michigans sür diesen Kursus von Vorlesungen gewonnen worden sind; Richter Coolen ist sogar wohl ziemtich undestritten der bedeutendste lebende Gelehrte Umerifa. 375

auf diesem Gebiete. Allein jo trefflich auch der Beitrag eines jeden. für sich beurtheilt, sein mochte, das Ergebnis ihrer Arbeit als Ganzes mußte mit Rothwendigkeit nach Form wie Inhalt erhebliche Mängel aufweisen. Und diese Mängel muffen ferner gerade deswegen um fo schwerer wiegen, weil die Borlefungen nicht für Fachstudenten ge= halten wurden, die nicht allein die Welegenheit, sondern auch die Pflicht haben, fich in anderen Vorlesungen und durch eigenes Bucher= studium eine justematische Kenntnis der Berfassungsgeschichte zu er= werben, wie sie in den richterlichen Entscheidungen zum Ausbruck gelangt ift. Der Gedanke, auch anderen Studenten die hauptfächlichsten Momente Diefes Entwickelungsganges in icharf gezogenen Umriffen vorzuführen, war gewiß ein glücklicher. Damit fich eine folche Stizze bem Gedächtnis einpräge und zu einem wirtlich fruchtfähigen Bestand= theil des geistigen Eigenthums der Hörer werde, muß sie vor allen Dingen formal und inhaltlich von durchfichtigster Klarheit sein, ftreng nach einem einheitlichen Plane aufgebaut werden, das geschichtliche Werden des lebendigen Rechts vom Beginn bis zum Ende von den gleichen Puntten aus und unter den gleichen Besichtswinkeln betrachten und namentlich auch das Urtheil frei von Widersprüchen sein. benen fritisch nachzugehen jolche Sörer weder Fähigkeit noch Beruf haben, bis fie zu einer begründeten selbständigen Unsicht gelangt find. Keiner biefer Forderungen fann aber genügt werden, wenn die einheitliche Aufgabe in so und so viele Theile zerlegt und jeder Theil anderen Händen anvertraut wird. Das Ergebnis muß mehr oder minder ein Glicf= und Stückwerf fein, auch wenn die Arbeiter durchweg Meister sind. In einigen Sinsichten wird man das sogar um jo mehr zu erwarten haben, je höher sie steben. Denn bei Meistern pflegen die Ausdehnung der Selbständigkeit des Urtheils und Geneigtheit wie Fähigfeit zur Gin= und Unterordnung in umge= fehrtem Berhältnis zu stehen. Wo es sich um eine folche Aufgabe handelt, wird von einem tüchtigen Gesellen oft eine im Gangen bessere, d. h. brauchbarere Arbeit geliefert werden als von fünf zu= fammen arbeitenden Meistern. — Die Illustrirung dieser allgemeinen Behauptungen fann füglich mit dem Hinweis auf die Wiederholungen beginnen. Gie beschränten sich nicht auf einzelne Thatjachen und Beispiele, jondern erstrecken sich bis auf das Fundament des gangen Banes. Go macht es 3. B. Doch einen recht eigenthümlichen Gindruck, in den einleitenden Bemerkungen zu dem vorletten Saupt= abschnitt (Borlefung) auf den Satz zu stoßen: "Some preliminary

remarks, as to the way in which constitutional questions arise in the courts, the effect of their decisions, and the causes which determine them may be useful" (p. 203). Wan found in dem berechtigten Glauben, fast am Ende angelangt zu sein und wird mit der Anfündigung begrüßt, daß man wieder beim A an= fangen werde. - Bichtiger ift die fehr verschiedene Behandlungs= weise, die das allerdings zum großen Theil recht iprode Material von den einzelnen Herren erfahren hat. Rent, der die Periode nach Tanen's Tode (1864) behandelt, macht die fehr treffende Bemerkung: "In seeking the causes of judicial decisions, we must ever keep in mind the history of the times in which they were made" (p. 209). Meiner Ansicht nach ist es jedoch nicht ihm, fon= dern Hitchcock in dem Rapitel über Marshall am besten gelungen, dieser Forderung gerecht zu werden. Aus diesem Abschnitt tritt dem Leser die tieffinnige Bemertung von Rogers in der Einleitung als eine unmittelbar greifbare Wahrheit entgegen: "Feeble as it may thus appear to be, yet in reality the Supreme Court of the United States is more powerful in its influence on the character of the government than is the President or the Congress" (p. 13); und er wird auch das Beste dazu thun, volles Verständnis für die ganze Tragweite des bedeutsamen Saties von Coolen gewinnen au laffen: "nowhere does the national character of the Government appear more distinctly than in the article of the Constitution which provides for the judicial department, and determines what shall be the scope of its power" (p. 29). Warshall's große Figur, seine Zeit und sein gewaltiges gestaltendes Wirken in der= selben und über sie hinaus erscheinen als plastische Realitäten; sie werden direft geschaut und sind darum auch fähig, in den Hörern und Lesern eine lebendige Kraft zu werden und zu bleiben. — An dem entgegengesetten Ende der Rette steht Biddle, dem die Periode Tanen's zugefallen ift. Daß der politisch weitaus wichtigfte Rechtsfall aus der Amtegeit Tanen's, die Dred Scott-Entscheidung, in fo blaffen und verwaschenen Farben gezeigt wird, mag den Freund ehren, aber seinem Bublitum wird nicht, was ihm gebührt: die volle Wahrheit in ihrer ganzen Herbigfeit. Die Ertlärung der Berfaffungs= widrigkeit des Missouri-Kompromisses, die auch das ganze Territorial= gebiet nördlich von 36° 30' der Eflaverei ausantwortete, ift ja natürlich unter den vom Gericht "entschiedenen" Fragen aufgeführt und es wird auch aus der Begründung des abweichenden Artheils

von Richter Curtis eine Stelle abgedruckt, die diesen Punkt behandelt. Allein der Leser, der nicht mit der Geschichte der Stlaverei vertraut ift, wird doch aus dieser Darstellung schwerlich entnehmen, daß es dieses war, was diesen Prozes um die Freiheit eines alten Regers in seinen Folgen zu einem Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung machte, denn in Biddle's eigener Beurteilung des Kalles verschwindet dieser Punkt vollständig. Die Entscheidung, daß ein Reger nicht Bürger der Vereinigten Staaten sein könne, erscheint als das Weientlichite und darüber wird ein freundlich versöhnendes Licht durch die Mahnung acquifen: "we must keep steadily in view his (Taney's) high ideal of American citizenship". Der Beitrag Biddle's ericheint mir jedoch, auch abgesehen von der Behandlung, die dieser Fall erfahren hat, der am wenigsten befriedigende Theil des gangen Buches. Biodle läßt es öfters mehr oder minder ungewiß, auf welchem Stuhl er eigentlich fitt. Bas follen die nicht fachmännisch geschulten Leute, für die diese Bortrage bestimmt sind, mit Urtheilen, wie dem nach= stehenden aufangen: "While the objections urged in the dissent of the Chief-Justice are ingenious, and ably presented, vet an opinion pronounced by Justice McLean and concurred in by judges so eminent as Catron, Mc Kinley, Nelson, Grier, and Curtis, is entitled to the very highest respect" (p. 176)? For allen Dingen ist jedoch die zu ftrenge Ginhaltung der jedes leitenden Gedankens entbehrenden dronologischen Anordnung des Stoffes zu beaustanden. Die unvermeidliche Folge davon ist, daß der gelehrte Autor vornehmlich nur wie ein urtheilsfähiger Steinmets erscheint. der eine erdrückende Fülle ziemlich regellos daliegender einzelner Bauftücke vorweist, während man als Cicerone einen Architekten erwarten durfte, der seine vornehmste Aufgabe darin suchen würde, in großen Umriffen zu zeigen, daß und wie fich diese einzelnen Bauftücke zu dem Rechtsbau zusammenfügen, in dem das amerikanische Volt beguem und sicher hauset. Biddle's juristisches Wissen ift bedeutend, aber seine Gähigfeit zu gestalten ift nicht viel entwickelter als sein historischer Sinn. Wie sehr es ihm an diesem gebricht, ergibt sich baraus, daß er den Streit über die Auslieferung flüchtiger Sflaven zur eigentlichen causa causans des Bürgerfrieges macht: "The immediate inconveniences — on the one side, of loss of service of a few runaway slaves, and on the other, of restoring to bondage those who had successfully escaped from it - were magnified with an intensity out of all importance (?proportion?) to their

value. And the ill-feeling thus created led to the conflict" (p. 153). Daß der Sachverhalt in diesem Sate richtig gekennzeichnet ift, werden seine Mitarbeiter wohl schwerlich zugeben. Erhebliche Berichiedenheiten in der historischen und politischen Auffassung genügen aber bereits, um auch in den verfassungsrechtlichen Fragen eine voll= ständige Übereinstimmung sehr unwahrscheinlich zu machen. Da Die Borlesungen ein Ganges bilden sollen, muß es jedoch billig wunder nehmen, hinsichtlich ihrer einander mehr oder minder durch= freugende Unfichten vertreten zu finden. Daß die Differengen nicht groß genug sind, um auch den Laien fogleich in die Augen zu stechen, erhöht nur den Misstand, denn die Gefahr der Unficherheit und Un= flarheit wächst dadurch: das Fragezeichen, das sie mit nach Hause nehmen, ift eine um so miglichere Errungenschaft, weil sie fich nicht flar darüber sind, daß man jie mit einem solchen hat geben laffen. Bollständige Übereinstimmung waltet aber offenbar ichon in der grundliegenden Frage der Souveränetät nicht ob. Chamberlain, der die verfaffungerechtliche Stellung der Staatengerichte behandelt, ift zwar Durchaus nicht ein Bertreter ber Staatensouveranetat, wie man fie früher namentlich im Guden verstand, aber er verficht mit großer Entschiedenheit die fonjuse Lehre von der Doppelsouveränetät. Daß er ebenso wenig wie feine ungabligen Borganger seinen Sat bewiesen hat, ift m. E. selbstverständlich, weil ich ihn für unbeweisbar halte. Er hat jedoch auch nichts Neues zu seiner Unterstützung vorzubringen gewußt. Die alte Krücke der Unnahme verschiedener Urten von Souveranetat - er spricht von "ordinary sovereignty" im Gegen= sat zu einer anderen nicht näher bezeichneten Art - soll über den logischen Widerspruch hinweghelsen und die Basis für die gange Argumentation wird durch die Berwechselung von "United States" und "government of the United States" gewonnen. Die 28ider= legung der Behauptung Pomeron's, daß die Bestimmung über die Umendirung der Berjaffung flärlich "das Bolf der Bereinigten Staaten" als alleinigen Inhaber der Souveränetät hinstelle und "utterly inconsistent with any assumed sovereignty in the separate commonwealths" sei, ist ihm vollständig migglückt. Die Behauptung beweist nicht "auviel", weil , it is entirely possible that amendments might be adopted ... which would deprive the United States of its most essential powers". And hier wird wieder "Bereinigte Staaten" für "Regierung der Bereinigten Staaten" gesetzt. Die Rechte der Bundesregierung können in jedem beliebigen Grade Umerifa. 379

und in jeder beliebigen Sinsicht verringert werden, ohne an jenem Grundfat irgendwie zu rütteln. Jeden Angenblief fonnen wieder Amendements in entgegengesettem Sinne beschlossen werden. So lange ein Amendirungsrecht ohne das Erfordernis der Zustimmung aller Staaten besteht, ift das Bolt der Bereinigten Staaten in seiner jeweiligen verfaffungsrechtlichen Organisation der alleinige Inhaber der Souveranetat und die Aufgabe dieses Rechtes ware an fich die Rückbildung der Vereinigten Staaten aus einem Bundesstaat in einen Staatenbund. - In Verbindung mit dieser Frage muß ich zum Schluß noch gegen einen grundlegenden Cats von Coolen Stellung nchmen. Er febreibt: "It is implied in the definition of a constitution that it is a fundamental law. But it is not a necessary part of the definition that it shall be a supreme law. Most (!?) constitutions, neither in their intent nor as administered, are supreme in the sense that the government itself in its several departments is held by the constitution in strict control, as is intended shall be the case with the American Union. Take up any history of Europe during the present century, and nothing will be found more often recorded than the grant of constitutions by princes to their subjects. But the authority that granted could also revoke . . . The instrument which thus for its very existence depended upon the pleasure of a prince could not possibly in any true sense be a supreme law. When the government, whatever the form, grants a constitution, it necessarily remains supreme over it ... This fundamental difference between the American Constitution and the constitutions of other countries, whereby the one is made the supreme law while others are subordinate" etc. (pp. 31, 32). Diese Dottrin ift wohl vielfach von Kürsten, die Verfassungen ver= lichen haben, versochten worden, aber die Bölfer haben den Unspruch nicht unangefochten gelassen und ein Amerikaner hat durchaus keinen Grund, für ihn einzutreten. Das amerikanische Bolk hat fich seine Berfaffung gegeben, aber Coolen wird gleich allen andern Amerikanern vorbehaltlos anertennen, daß es fich unbedingt an die Berfaffung gebunden hat. Rach welchem Gesetz der Logit soll dieses bei einem Fürsten, der eine Verfassung verlieben bat, nicht möglich sein? Nur wenn er in der Verfaffung sich das ausschließliche und unbeschränkte Recht ihrer Anderung vorbehalten hat, steht er über ihr, und dann ift die Berfaffung nicht in Wahrheit eine Berfaffung, d. h. das

Staatsgrundgesetz. In jedem anderen Kalle ift er gebunden. Soll er es deswegen nicht sein, weil er sich nicht zu binden brauchte, so ift es auch das amerikanische Bolk nicht, denn es brauchte fich eben= falls nicht zu binden. Die Berleihung einer Berfaffung, d. h. die Aufrichtung eines Staatsgrundgesetes, ist der unwiderrufliche Bergicht auf die Autofratie. Gine verliehene Verfassung kann gleich einer von bem souveranen Bolt sich selbst gegebenen Berfaffung rechtmäßig nur in der Weise geandert werden, die in ihr selbst vorgesehen ift. Die Musstellungen, die ich an dieser Bublifation glaube machen zu muffen, find mithin ziemlich zahlreich und nicht unerheblich. Allein, daß eine Alrbeit von fünf wirklich bedeutenden Gelehrten nicht werthlos sein fann, ist selbstverständlich. Nachdem ich meine Borbehalte gemacht. fann ich das Buch auch gerade europäischen Historifern und Publizisten schon deshalb angelegentlich empsehlen, weil es ihnen in so engem Rahmen das Wesentlichste über die geschichtliche Entwickelung des amerikanischen Verfassungsrechtes durch die Urtheile der Gerichte bietet.

Holst.

Geschichte der Ariegswissenschaften, vornehmlich in Deutschland. Von Mar Jähns. I. II. München und Leipzig, R. Stdenbourg. 1890.

A. u. d. I.: Geichichte der Wissenschaften in Deutschland. Auf Bersausgiung Sr. Maj. des Königs von Baiern herausgegeben durch die histor. Kommission bei d. tgl. Atademie der Wissenschaften. XXI.

"Ich fenne wohl Eine Kriegsfunst", hat einmal Graf Woltke dem Bf. gesagt, "aber nur eine Mehrheit von Kriegswissenschaften"; darum schreidt Bf. statt der ihm ausgetragenen Geschichte der Kriegswissenschaft eine solche der Kriegswissenschaften, als deren Aufgabe ihm erscheint, nachzuweisen, "welche Kenntnisse von Kriegsmitteln und welche Ausställung von deren Beschaffung und Berwendung jeweilig wissenschaftlich niedergelegt und im Lause der Geschichte maßgebend geweien sind". Des Bf. Darstellung ist flar, frisch und lebendig, zuweilen sast seulletonistisch; populär zwar, insosern fremdsprachtiche Belegstellen großentheils nur in deutscher Übertragung mitgetheilt werden, seut sie doch vielsach ein weit größeres Maß militärischer Fachsenntuisse voraus, als der gebildete Laie in der Regel besitzen dürste, ein größeres jedensalls, als dem Res. zu Gebote steht. Da die Elemente der Kriegswissenschaften in Teutschland antisen Ursprungssind, so ist im ersten Buche ein Überblick über die Leistungen des

Alterthums auf jenem Gebiete gegeben; das zweite Buch behandelt die Zeit vom 6. bis 14. Jahrhundert u. f. w.

Ob vom 2f. Quellenmaterial und neuere Literatur in aus= reichendem Maße herangezogen und richtig verwerthet ift, das zu beurtheilen ist Ref. nur für Theile des großen Werfes in der Lage; er glaubt aber, daß die Gelehrsamfeit, Ginsicht und Sorgfalt des Bf. auch bei denen hohe Anerkennung finden wird, welche wie Ref. manches etwas anders gewünscht hätten. Dem Bf. gebührt vor allem wärmster Dank für die hingebungs= und entsagungsvolle Mühe, mit welcher er lange Jahre in über 70 Bibliotheten nach Bandichriften und Drucken fricaswiffenschaftlichen Inhaltes geforscht und vieles Material der Benutung erst zugänglich gemacht hat. Begreiflicherweise ist ihm darüber von bereits Befanntem dies und jenes, auch Wichtiges, ent= gangen, jo das im 12. Jahrhundert entstandene Speculum regale, das die Ausruftung und Jechtweise von Jufftreiter und Reiter, sowie den Seckampf und den Belagerungstrieg eingehend erörtert. Dieses Werf, auf welches Ref. durch Prof. Rödiger in Berlin aufmerksam gemacht wurde, ist allerdings in nordischer Sprache verfaßt, aber Bf. hat ja auch joujt mit Recht, je früher das Zeitalter, umsomehr die friegswiffenschaftlichen Leistungen unserer Rachbarvölker in Betracht gezogen. Unter den mittelalterlichen Heer= und Dienstordnungen ist die jog. constitutio de expeditione Romana — übrigens jest von Scheffer = Boichorft (Beitschrift für Geschichte des Oberrheins N. F. 3, 173 ff.) als Reichenauer Fälschung erwiesen - unwürdig des Borzugs, allein genannt zu werden, da es andere ebenfo reich= haltige und zuverläffigere Denkmäler der Art gibt. Eher verdienten namentlich Raiser Friedrich's II. militärische Anordnungen (3. B. in Winfelmann's Acta Imperii 1, 691. 701. 762) Erwähnung. Es werden ferner von Jähns als "Kriegsschriftsteller" etliche Beschicht= ichreiber mehr oder minder aussührlich behandelt, auffälligerweise aber keiner von den abendländischen des Mittelalters, obwohl z. B. mancher Areuzzugschronist oder die steirische Reinchronik an militäri= schem Detail sehr reich ift, und von denen des Alterthums wohl Livins, aber nicht Thukudides, aus deffen Erörterung über die Aricae des homerijchen Zeitalters und aus deffen Bericht über die Schlacht bei Mantinea für die Entwickelung der Kriegswiffenschaften doch wohl mehr zu lernen ist als aus den von 3. besprochenen Disputationen griechischer Philosophen. Noch weniger als bei den Driginalquellen wird bei moderner Literatur vom Bf. eines so ausgedehnten Werkes Benuthung alles Vorhandenen zu fordern sein. Immerhin mußte auf die Darstellungen griechischen und römischen Kriegswesens von Tropsen, Bauer und Schiller wenigstens hingewiesen werden. Für die neuere Zeit hätten wir gern berücksichtigt gesehen, was noch jüngst Delbrück (Perser= und Burgunderkriege S. 42) über des Prinzen Eugen kavalleristische Ansichten andeutete, sodann die von Kanke vertretene und sehr verbreitete Auffassung, daß zu Ansang des vorigen Jahrhunderts die hervorragende Schießsertigkeit des preußischen Fußsvolkes besonders der Einsührung des eizernen Ladestocks verdankt wurde; dieser Ersindung ist ebenso wenig gedacht wie einer älteren von militärischer Wichtigkeit, derzenigen des Steigbügels.

Was die Verarbeitung des Materials anlangt, so ist dem Ref. befremdlich, daß 3. noch immer die Taktik der römischen Legion nach Marquardt schildert; unbegründet ist insbesondere die Behauptung, daß die Römer für jene - von 3. angenommene - schachbrett= förmige Stellung der Manipel den Namen quincunx gehabt hätten; denn in diesem taktischen Sinne ift das Wort quincunx noch bei feinem antifen Autor nachgewiesen. Wenn überhaupt betreffs der Entwickelung der Kriegswiffenschaften im Alterthum nicht viel Reues fich ergibt, so werden wir dafür in interessanter Beise aufgetlärt darüber, welche Bürdigung antifen Kriegshelden und Theoretifern im Mittelalter und in der Reuzeit zu Theil wurde; besonders erweist fich die Bedeutung des Begeg im Mittelalter als eine gang außer= ordentliche, bestätigt auch durch den - von 3. nicht benutzten -Ritterspiegel des Johannes Rothe, der zu Anfang des 15. Jahr= hunderts unter vielsacher Benutzung des Begez die Pflichten des Ritters und Keldheren in Berjen erörterte. Eben die Anlehnung mittelalterlicher Theoretifer an Begez erweckt in vielen Fällen Zweifel, ob das, was fie ausschreiben, auch für ihre Beit, nicht bloß für die des Begez, Geltung hat: jo wird in des Kardinals Egidio Colonna Schrift de regimine principum für den Heerführer Begez' Borschrift, Landfarten zu benutzen, wiederholt, daß aber jolche von mittelalterlichen Geldherrn gebraucht seien, hören wir nirgends; erwähnt werden Land= farten allerdings, wie 3. aus Specht (Beich. des Unterrichtswesens in Deutschland C. 146) hätte ersehen können. Gegen General Röhler (val. S. 3. 64, 272) vertheidigt 3. die Überlieferung von der Er= findung der Teuerwaffen in Deutschland, ohne fie indes durch neue Gründe zu stüten; haben die Florentiner 1326, die Aachener erft

1346 Feuerwaffen, so wird man lieber die Erfindung mit Köhler von Süd nach Nord, als mit J. von Nord nach Süd gelangen lassen; J. berust sich auf den Byzantiner Chaltotondylas, aber dessen Bemerfung: σἴονται δέ τινες και τηλεβόλους και τηλεβολίσκους έπιο Γεομανίζην δοχλην δποδεδειγμένους ές ἀλλίλους προελθείν και ές τλη αλλίν σἰκουμένην (corp. script. hist. Byzant. 45, 72) spricht nicht einmal deutlich von Feuer-, sondern nur von Fernwaffen, und stellt es nicht als Thatsache, sondern als die bloße Unsicht Einiger hin, daß die Germanen dergleichen erfunden.

Doch genug der Einzelheiten. Dem hohen Berdienste des Bi. meinen wir nicht zu nahe zu treten, wenn wir seinem Werte eine Graanzung namentlich nach einer Seite bin wünschen: das "bibliographische Gerüst", für deffen Belassung freilich triftige Gründe vor= lagen, verdeckt doch vielfach den Bau; neben den Mittheilungen über Autor und Inhalt der einzelnen Schriftdenfmäler, seien es theoretische Werte, Gesetze, Bertrage, Dienstordnungen, Reglements, treten Die Grundzüge der Gesammtentwickelung nicht so deutlich hervor, daß wir beispielsweise leicht und rasch ersehen könnten, wann und wie man dazu fam, die Forderung des accentuirten Kommandos statt unmilitärischen Zurufs oder die der Uniformirung der Truppen zu stellen (val. Einfluß der Teuerwaffen auf die Tattif, Berlin, Mittler, 1873 S. 15); und wenn auch in dankenswerther Weise durch Inhalts= übersichten vor jeder Abtheilung die Drientirung erleichtert ist und durch Hinzufügung von Ramen= und Sachregistern noch mehr erleichtert werden wird, so dürften doch nicht allzuviele Leser aus den zusammen= fassenden Betrachtungen, durch welche die Inhaltsangaben der ein= zelnen Werke eingeführt und beschlossen werden, "das wissenschaftliche Leben jedes Zeitraums (auf militärischem Gebiet) flar erfennen". Denn hiezu gehört auch, daß man fichte zwischen blogen Alügeleien, wie sie des Bf. Darstellung in fast allen Zeitaltern überraschend zahl= reich nachweist, und theoretischer Erörterung dessen, was wirklich genbt oder ernithaft angestrebt wurde, und daß man Einblick gewinne in die Probleme, die der Lösung noch harren. M. Baltzer.

## Bericht der badischen historischen Kommission. (Auszug.) Erstattet im November 1890.

Der Druck des 2. Bandes der Politischen Korrespondenz Karl Friedrich's von Baden ist weit vorgeschritten. Von den Megesten der Psalzgrasen a. Rh., welche unter Winkelmann's Oberleitung Universitätsbibliothekar Proj.

Dr Wille in Beidelberg bearbeitet, find im Laufe des Jahres 1890 die Lieferungen 4 und 5 erschienen; von den Regesten gur Geschichte der Bischöfe von Konstanz, deren Leifung Archiveath Schulte übernommen hat, die von Dr. Ladewig bearbeitete Lieferung 4 (bis 1293); von der durch Prof. Dr. Gothein in Bonn bearbeiteten Birthichaftsgeschichte des Schwarzwaldes und der angrenzenden Landschaften die 1. Lieferung der ersten Abtheilung, welche die Städte= und Gewerbegeschichte enthält. Der Tert der vom Direktor Dr. Thorbede bearbeiteten Beidelberger Universitätsstatuten des 16. bis 18. Jahrhunderts liegt in 43 Bogen gedruckt vor. Dem Erscheinen des Werfes darf in den ersten Monaten des nächsten Jahres entgegengesehen werden. Das Gleiche ift der Tall mit dem Werte des Archivraths Dr. Schulte: "Martgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden und der Reichstrieg gegen Frankreich 1693-1697". Un der Bearbeitung des Topographischen Wörterbuches des Großherzogthums Baden hat Dr. Krieger eifrig weitergearbeitet. Der Trud der von Web, Rath Knies bearbeiteten Physiofratischen Korrespondeng Karl Friedrich's von Baden wird im Januar 1891 beginnen. Für die Regesten der Markgrafen von Baden war unter v. Weed's Oberleitung Dr. Fester thätig. Bon den Quellen und Forschungen zur Geschichte der Abtei Reichenau ist das 1. Sest: "Die Reichenauer Urfundensälschungen, untersucht von Dr. Brandi" im Truck erschienen. Derselbe junge Gelehrte hat die Bearbeitung der Chronit des Gallus Cheim, welche das 2. Seft enthalten joll, übernommen. Die Geschichte der Herzoge von Zähringen ist von Prof. Dr. Bend in Freiburg soweit gefordert worden, daß der Kommission 18 Drudbogen porgelegt werden konnten. Die Bearbeitung des ersten der Badischen Reujahrsblätter hat Gymnasiumsdirettor Bissinger in Donaueschingen über= nommen. Tas Neujahrsblatt für 1891 führt den Titel: "Bilder aus der Urgeschichte des badischen Landes". Die Neue Folge der Zeitschrift für die Weichichte des Oberrheins, deren 5. Band unter Schulte's Redaktion foeben jum Abichluß gelangt ift, wird eine Erweiterung ihres Umfanges von 32 auf 40 Bogen erfahren, von denen 12 Bogen für Arbeiten, die fich auf das Elfaß beziehen, zur Verfügung gestellt werden. Der Durchforschung, Ordnung und Berzeichnung der Archive und Registraturen der Gemeinden, Pfarreien, Körper= schaften und Privaten des Großherzogthums widmeten sich 57 Pfleger. Im gangen liegen jest Berichte und Bergeichniffe von 1107 Gemeinden, 459 fatholijchen, 200 evangelischen Pfarreien, 7 katholischen Landkapiteln, 24 Grund=. herrschaften, 5 Standesherrschaften, 4 weiblichen Lehr und Erziehungsanstalten, 3 Gumnafien, 1 Alterthumsverein, 3 Spipitälern und 17 Privaten vor. Mit der Beröffentlichung der Pflegerberichte wird auch im Jahre 1891 fortgefahren werden. Auf Antrag des Web. Sofraths Dr. Bintelmann wurde die Samm= lung der nachweistlich in Mailand, wahrscheinlich aber auch in Genua und wohl noch an anderen Orten vorhandenen Urfunden und Aftenstücke zur We= schichte des Handelsverkehrs der oberitalienischen Städte mit den Städten des Decrebeins mährend des Mittelalters beschloffen und mit derselben Archivrath Dr. Schulte beauftragt.

## Berichtigung.

Band 65  $\Xi.$  558 J. 14 v. v. ist zu lesen: "heißt Maupeou, nicht Maupeon".

## Bur Geschichte Otto's III.

Bon

## P. Rehr.

Gelegentlich urkundlicher Forschungen über Kanzlei und Urstundenwesen Otto's III. 1) drängte sich mir die eine und andere Frage aus der Geschichte dieses Herrschers auf, welche disher entweder nicht genügend in's Auge gesaßt oder nicht mit hinzreichender Sicherheit beantwortet zu sein schien. Den Grund davon glaube ich in der einseitigen Verwerthung unserer historiographischen Überlieserung zu erkennen: die Verichte der Ausnalisten, der Chronisten und Viographen sichen überalt im Vorder grunde; sie sind der leitende Faden auch für die neueren Darstellungen dieser Periode, während das reiche urkundliche Material ungebührlich im Hintergrunde und seine Verwerthung nicht in richtigem Verhältnisse zu dem steht, was die Urkunden bei einzgehenderer Benutzung in Wahrheit bieten.

<sup>1)</sup> Ich habe sie unter dem Titel "Die Urkunden Otto's III." (Innssbruck 1890) verössentlicht. — Im neuesten Sest der "Mittheilungen des österr. Instituts" 12, 209 si. hat jest Th. v. Sickel "Erläuterungen zu den Diplomen Otto's III." publizirt, die in mehrsacher Hinsich Ergänzungen und Berichtisgungen zu meiner Arbeit enthalten. Geben unsere Meinungen in vielen Puntten auseinander, so ist hier nicht der Ort, was noch streitig ist, zu er ledigen; ich denke aber auf die eine oder andere Frage zurückzukommen, sobald die Edition selbst vorliegt. So viel ich aber sehe, berühren die Disservagen nicht wesentlich diese Erörterungen.

386 \$. Kehr,

Ich will dieses Verhältnis der verschiedenen Formen unserer liberlieferung und ihren eigenthümlichen Werth nicht weiter ersörtern, ich will nicht wiederholen, was schon die Alteren, Leibnig, Ernesti u. A. oder neuere Methodifer hierüber gesagt haben, ich will vielmehr versuchen, an dem auf uns gekommenen Material einer kleineren, in sich abgeschlossenen Periode, der Zeit Otto's III., den Werth der urkundlichen Zeugnisse für die politische Geschichte darzulegen. Ich betone: sür die politische Geschichte; denn daß die Urkunden für die Rechtse und Versassungsgeschichte, übershaupt für die Erkenntnis der Institutionen der Vorzeit Quellen von eminentester Vedeutung sind, weiß Jedermann, während hinsgegen nur selten die Materialien, welche sie auch für die politische Geschichte in sich bergen, ausgebeutet worden sind.

Und doch follte man meinen, daß jedes Körnchen, das fie enthalten, und sei es auch noch so verborgen, eifrig aufgelesen werbe, wenn es sich um Zeiten handelt, von denen nur eine fo trümmerhafte Überlieferung auf uns gekommen ift. Denn noch immer haben die Worte Leopold v. Ranke's Geltung, mit denen er einst in der Vorrede zu den Jahrbüchern des deutschen Reiches unter dem fächfischen Sause das Zeitalter der Ottonen als eine der dunkelsten Verioden der deutschen Geschichte charafterisirte: "über Otto den Großen sind wir wohl von aufmertsamen und fähigen Zeitgenoffen mit einiger Ausführlichkeit und Zuverläffigfeit unterrichtet, obgleich auch da noch unendlich viel zu unter= suchen bleibt; aber nicht allein über den Bater, sondern auch über den Sohn und den Entel diefes Raifers und ihre Zeit finden wir trot so viel emsiger Nachforschungen nur fragmentarische Rachrichten, an sich selbst dürftig und von zweiselhaftem Werth, überdies lückenhaft, abgeriffen und untereinander in Widerspruch." 1) Ilm jo mehr schien es geboten, das verhältnismäßig reiche urkund= liche Material — von Otto II. stehen uns über 300, von Otto III. über 400 Diplome zu Gebote - in der umfassendsten Beije auszubeuten.

<sup>1)</sup> In der Vorrede zu der ersten Bearbeitung der Jahrbücher. — Bgl. auch den Aufsatz Barrentrapp's, zur Geschichte der deutschen Kaiserzeit, in der H. 38. 47, 385 si.

Teboch es ist im großen und ganzen bei einer, man kann nicht anders sagen als mechanischen Verwerthung der Urkunden geblieben, wie sie z. B. in einigen Abtheilungen der Sahrbücher der deutschen Geschichte in sehr bemerkenswerther Weise hervorstritt. Man begnügt sich in der Regel damit, das historische Material, welches die einzelne Urkunde bietet, herauszuschälen und zur Ergänzung und Kontrolle der anderwärts überlieserten geschichtlichen Nachrichten zu verwerthen. Man erkennt und benutzt in ihnen ein zuverlässiges Mittel, die Chronologie der Erscignisse seitzuschen, werzeichnet nach ihnen ihre Atte, stellt ihre Beziehungen zu den verschiedenen Gewalten und öffentlichen Personen seit, — nur selten ist ein Forscher über diese Grenzen hinausgegangen.

Aber ich meine, daß die bisherige Methode der hiftorischen Forschung, soweit es sich um urfundliches Material handelt, sichr wohl einer Erweiterung fähig und bei einer so trümmers haften hiftoriographischen Überlieferung auch bedürztig ift.

Fragen wir uns zunächst, was ber Sistorifer aus ber ein= zelnen Urfunde Renes erfährt. In der Regel nicht viel. Db der Rönig an diesem oder jenem Orte an diesem oder jenem Tage geweilt hat, ist für den Historifer sehr häufig recht gleich= gültig, und nur, wenn zu diesen chronologischen Angaben ein wahrhaft bedeutsames Moment hinzutritt, gewinnen sie Bedeutung. Erft in Verbindung mit anderen geschichtlichen Bezich= ungen sind sie von Werth. Dber wenn der Berricher einem Kloster ein But oder ein paar Hufen schenkt, jo mag das für den Historiographen dieses Klosters von Wichtigkeit sein, für die Beschichte des Reiches hat dieser Aft königlicher Munificenz in der Regel nicht die geringste Bedeutung. Wenn ferner in einer folden Urkunde auf engere lokale Beziehungen hingedeutet oder irgend ein Bischof oder Herzog oder sonst jemand genannt wird, deffen Fürbitte beim Berricher die Schenkung erwirkte, jo hat auch dieses an sich zumeist nur geringes Interesse. Wohl ragen aus der großen Maffe der Urfunden einzelne Diplome von großer politischer Bedeutung hervor, aber ihre Zahl ift gering, und die weit überwiegende Mehrzahl hat an und für fich betrachtet für 388 P. Rehr,

den Hiftoriker nur darum Werth, weil ihre Aussteller und zuweilen auch ihre Empfänger politische Personen im eminentesten Sinne waren.

Dazu fommt noch ein anderes. Die inhaltlichen Bestimmungen der Urkunden sind, wie es Rechtszeugnissen eigenthümlich zu sein pflegt, in starre Formeln eingezwängt, welche das Hervorteten individueller Momente erschweren. Die geschichtlichen Materialien sind oft gleichsam in winzigen Stückhen in's Gestein der Formel eingesprengt, und nicht ohne Mühe aus ihm herauszulösen und zu verwerthen.

Jedoch eben damit, den Werth der einzelnen Urkunde für den Hiftoriker sestzustellen und gewissermaßen aus jeder die Summe ihres geschichtlichen Inhaltes zu ziehen, ist noch nicht erschöpft, was die Urkunden an historischen, auch für die politische Gesichichte bedeutsamen Materialien in sich bergen.

Denn vieles, was in der einzelnen Urfunde ohne großen Werth ift, gewinnt im größeren Zusammenhange Bedeutung. Es gilt also, die über jede Urfunde verstreuten, gemeinsamen und gleichartigen Merfmale und Beziehungen, von denen den einzelnen nur geringe Bedeutung zusommt, mit einander in Verbindung zu sehen und nach bestimmten Gesichtspunkten zu ordnen. Erst eine die Summe der Einzelergebnisse zusammensassende und zusgleich sichtende Thätigkeit, eine Zusammenstellung der Urfunden oder der einzelnen in ihnen verborgenen geschichtlichen Materialien, eine Art von Statistik ihrer historischen Beziehungen vermag zu Ergebnissen zu gelangen, welche auch für die politische Geschichte von höchstem Werthe sind.

Schon die primitivste Form einer solchen Statistik, eine zahlenmäßige Zusammenstellung der von den verschiedenen Herrsichern ausgestellten Diplome ist überaus lehrreich. Auch wenn man hiebei den Zusälligkeiten, denen die Dokumente aus der Borzeit Jahrhunderte hindurch ausgesetzt waren, Rechnung trägt und auf der einen Seite größere Berluste, auf der andern glücks

<sup>1)</sup> Mühlbocher, deutsche Geschichte unter den Karolingern (Bibliothef deutscher Geschichte 3 17.

lichere Erhaltung der Diplome annimmt, so bleiben doch Unterschiede, deren Bedeutung eine tiesere ist. So zeigen die Regierungen der Könige Konrad's I. und Heinrich's I. eine aufstallend geringe Wirtsamkeit, — die geringe Jahl ihrer Diplome beweist, wie die Übung der königlichen Gewalt seitens dieser Herrscher noch eine sehr eingeschränkte gewesen ist. In derselben Zeit hat Otto I. mehr als die viersache Zahl von Diplomen ausgestellt. So sind selbst die einsachen Zahlen bereits ein Kommentar für die Entwickelung des Königthums, sie zeigen auf der einen Seite eine geringe und spärliche, auf der andern eine intensive und weitgreisende Übung und Wirtsamkeit der königslichen Gewalt, die fortan in aussteigender Entwickelung sich beswegt.

Nicht weniger lehrreich ist eine Statistik der Urkunden dieser Herrscher nach ihren territorialen Bezügen oder eine Statistik der verschiedenen Arten der Verleihungen. Schritt für Schritt läßt sich so die Politik der einzelnen Herrscher und ihr Verhältnis zu den verschiedenen Theilen des Reiches verfolgen, lassen sich die allmählichen Umbildungen der Verfassung und die Entwickelung der territorialen Gewalten erkennen. Es würde ohne Zweisel instruktiv sein, eine chronologische Statistik der Immunitäten oder Verseihungen von Regalien, von Markt und Münzrecht, von Grasschaften u. s. w. zusammenzustellen und so die Geschichte der Institutionen und ihrer allmählichen Entwickelung zu überblicken. Auch hier ist die einzelne Verleihung zumeist von keiner großen historischen Bedeutung, erst die Summe derselben vermag uns die Tendenz des Regiments, den Gang der Entwickelung zu veranschaulichen.

Dasselbe gilt von den einzelnen gemeinsamen und gleichsartigen Merkmalen und geschichtlichen Beziehungen, die der Mehrsahl der Diplome eigenthümlich sind. Um mich eines Beispiels zu bedienen: die Refognitionssormel der einzelnen Urkunde hat lediglich sür den Diplomatiker und nur ausnahmsweise für den Historiker Werth, aber eine Zusammenstellung der Rekognitionssormeln aller Urkunden eines Herrschers ergibt in großen Umzrissen bereits die Geschichte seiner Kanzlei. Die einzelne Inters

B. Kehr,

vention hat gleichfalls zumeist nur geringe Bedeutung, wohl aber bietet eine Statistik der Interventionen in den Urkunden eines Herrschers einen zuverlässigen Maßstab für die größere oder geringere Selbständigkeit der Regierung, für die Art und den Umstang der Betheiligung der Sondergewalten an der Ausübung der Herrschaft.

Es ist nun nicht meine Absicht, den Versuch zu wagen, nach allen Richtungen hin eine derartige kombinirende Vetrachtung des gesammten Urkundenvorrathes eines Königs, ich möchte geradezu sagen, eine zusammensassende Statistik der verschiedenen und mannigkachen geschichtlichen Veziehungen in denselben durchzusühren; es wird bereits genügen, wenn ich einzelne Momente von größerer Vedeutung herausgreise, um zu zeigen, wie werthzvoll auch für die politische Geschichte, trotz des vorwiegend den Rechtsverhältnissen zugewandten Inhalts der Urkunden und trotzihrer Sinkleidung in althergebrachte und typische Formeln, die Ergebnisse sind, zu welchen wir auf dem angegebenen Wege zu gelangen vermögen.

Die Regierung Otto's III. erscheint zu einem solchen Bersuche besonders lockend. Neben einer dürftigen, vorwiegend annalistischen Überliegerung bietet sich ein stattliches urkundliches Material dar. Seine Regierung selbst ist reich an Ideen und Begenfäten. Seinem perfonlichen Regiment ging eine lange vormundschaftliche Regierung voraus, über deren Wejen und Wirfsamteit wir nur wenig wissen, - da taucht sogleich die Frage auf, ob nicht die Urkunden aus dieser Zeit irgendwelche Momente aufweisen, welche und Schlusse auf Zusammenjegung, Funktionen und Wirfen dieser vormundschaftlichen Regierung zu ziehen ge= statten. Das Regiment des jungen Herrn endlich, trug, wie befannt, einen außerordentlich individuellen Charafter. Auch da liegt die Frage nahe, ob diese Richtung auch in seinen Urkunden jum Ausdruck gekommen ift, und wie weit diese uns neue oder wenigstens ergänzende Aufschlusse über seine Persönlichkeit und feine Politik zu geben vermögen. Denn im Grunde wiffen wir über seine politischen Plane nicht viel. Wohl laffen uns Otto's Briefe an seinen gelehrten Freund Gerbert einen tiefen Blick in

seine Sinnegart thun, wohl geben uns auch die Berichte anderer Beitgenoffen eine Vorftellung von dem Wesen des jungen Fürften, aber die Umriffe dieses Bildes find vage, und ce find mehr die Außerlichkeiten, das Zeremoniell, die byzantinische Hofetikette, das monchische Treiben des Raijers, welche den Zeitgenoffen als besonders merkwürdig und berichtenswerth erschienen, als seine und feiner Umgebung große politische Plane. Bohl gelingt es auf dem Wege der Kombination auch aus diesen Berichten zu errathen, wohin fie zielten; seine universalen Tendenzen und imperialen Bestrebungen sind auch da erkennbar, aber sie erscheinen als unflar und phantaftisch. Vergebens suchen wir bei unseren Gewährsmännern Aufschluß, wie nun die zu einem bestimmten Biele nöthigende Birklichkeit, die wachsende politische Erfahrung, ber Rath bedeutender Staatsmänner, die dem jungen Fürsten gur Seite ftanden, Diefen phantaftifchen Planen eine bestimmte Richtung gaben, und vollends welche Magregeln ergriffen wurden, um die politischen Ideale des Raisers zu verwirklichen.

Es hieße nun freilich das Wesen der Urfunden verkennen, wollte man hoffen, aus ihnen unmittelbar alle diese Fragen, welche bei dem Zustande unserer historiographischen Überlieserung sich von selbst aufdrängen, vollständig beantworten zu können, aber daß sie uns mittelbar viel greisbarere Vorstellungen von dem Charafter des Regiments und von den politischen Maßeregeln und Absichten geben als jene, das wird unschwer zu ersweisen sein.

Ich gehe aus von der Geschichte der Kanzlei. Man weiß, was dieses Institut in der Versassung des alten Reiches bedeutete. "Lange war ja die Kanzlei der Mittelpunkt des geschäftlichen Lebens am Königshos, die wichtigste Behörde des Reiches, in der alle bedeutenderen Regierungshandlungen vollzogen wurden und in deren Organisation Natur und Wesen der gebietenden Centralgewalt selbst zum Ausdruck fam"). Ursprünglich nur ein Bureau, dessen lediglich geschäftlicher Natur waren, ist sie bereits

<sup>1</sup> Seeliger in seinem vortrefftichen Buche "Erzkanzler und Reichskanzleien" Innsbruck 1889 3. 2.

392 B. Kehr,

im 10. Jahrhundert ein Institut von hervorragender politischer Bedeutung; ihre Chess sind aus Burcauvorstehern zu der Stellung der einflußreichsten Käthe des Herrichers emporgestiegen. Ein Institut, das so inmitten des politischen Lebens stand, dessen Vorsteher der Person des Königs so nahe waren, muß nothewendig in seiner wechselnden Organisation die großen Wandlungen in der hohen Politis wiederspiegeln. Alle einschneidenden Veränderungen, welchen die Organisation der Kanzlei unterlag, der Wechsel der Kanzler, ihre Persönlichkeiten verdienen darum besondere Beachtung seitens der Historiser.

Aber wie wenig ersahren wir aus den Geschichtsschreibern jener Zeiten über dieses wichtigste Institut in der alten Reichse versassung, wie wenig über die Männer, welche an seiner Spipe standen. Die Namen der Erzkanzler und der Kanzler, zuweilen einige zerstreute und oft irrige Notizen, das ist alles, was wir ersahren.). Wir lernen aus ihnen weder die Geschichte der Kanzlei noch ihre Organisation, auch nicht einmal in den dürstigsten Umzissen, noch überhaupt ihre Bedeutung kennen, und wir sind ausschließlich auf die Urkunden angewiesen, wollen wir von ihrem Wesen, ihrer Wirksamkeit und ihrer Bedeutung für das staatliche Leben und sür die politische Geschichte jener Zeit uns unterzichten.

Vor allem aber kommt in der Geschichte der Kanzlei seit der Entstehung des deutschen Reiches ein Moment von der größten Wichtigkeit in Betracht: das Verhältnis des deutschen Reiches zu Italien, der deutschen Kanzlei zur italienischen. Die Einzichtung einer gesonderten Kanzlei für Italien durch Otto I. ist eine Thatsache, welche die Zeitgenossen merkwürdigerweise sast gar nicht beachteten und die infolgedessen auch von der Mehrzahl der neueren Geschichtschreiber nicht entsernt in dem Maße gewürdigt wird, als sie es verdiente. Denn durch diese Einrichtung kam deutlicher und energischer als in irgend einer andern Maßeregel zum Ausdruck, daß das Verhältnis des italienischen Reiches

<sup>1)</sup> Die Nachrichten über die Kanzlei Otto's III. habe ich in meinem oben angesührten Buche S. 18 Ann. 1 zusammengestellt.

zu Deutschland fortan ein anderes war, als in der farolingischen Zeit. Sowohl Karlmann wie Karl III. und Arnolf haben Italien immer nur als einen Theil des Reiches betrachtet und behandelt, die Italien betreffenden Angelegenheiten wurden unter ihnen von der einen, einheitlichen Reichsfanzlei besorgt<sup>1</sup>). Während so die Fiftion der Einheit des farolingischen Reiches troß seiner Auflösung in seine einzelnen Theile im ganzen 9. Jahrhundert festzgehalten und gegebenensalls zur Geltung gebracht wurde, ward durch Otto I. diese Idee aufgegeben und ein neues Staatsrecht geschaffen, auf welchem sortan die Verbindung Italiens und Deutschlands beruhte<sup>2</sup>).

Seit Otto I. bestanden also eine deutsche und eine italienische Kanzlei neben einander, welche ohne Rücksicht auf den augensblicklichen Ausenthalt des Herrschers die Angelegenheiten eines jeden Landes erledigten. Einheimische Erzkanzler und Kanzler leiteten jede Abtheilung und einheimische Rotare besorgten ihre Geschäfte.

Rommt in dieser Organisation der Kanzleien von Deutschstand und Italien das staatsrechtliche Verhältnis der beiden Reiche zu einander am deutlichsten und schärfsten zum Ausdruck, so ist flar, wie jede Anderung dieser ottonischen Einrichtungen eine Wandlung des staatsrechtlichen Verhältnisses bedeutet und einen Wechsel in der Politik der deutschen Herrscher darstellt3).

Wie nun die Regierung Otto's III. sich zu diesen vom Vater und Großvater überlieferten Grundsätzen über das staatsrechtliche Verhältnis zwischen Deutschland und Italien verhielt, darüber hat uns feine der erzählenden Quellen aus jener Zeit unterrichtet. Wohl aber geben uns die Urfunden Otto's III. hierüber wichtige Aufschlüsse.

<sup>1)</sup> Bgl. Breglau, Handbuch der Urfundenlehre 1, 312.

<sup>2)</sup> Tas tritt jast in allen Werken, welche diese Periode behandeln, weder bei Giesebrecht, Kaiserzeit 1 [5. Aust.], 480, noch bei Tümmler, Kaiser Etto I., hinreichend hervor.

<sup>3</sup> Darauf hat bereits Seeliger hingewiesen und diesen Gedanken weiter ausgeführt.

<sup>4)</sup> Ich erlaube mir, hier einige Sähe aus meinem Buche, die Urfunden Otto's III. zu wiederholen, manches, was dort vom diplomatischen Stand-

394 \$. Kehr,

Die beiden Perioden, in welche Otto's III. Regierung zerfällt, die Zeit des vormundschaftlichen Regiments und die seiner selbständigen Herrschaft, zeigen in der Auffassung dieser staatsrechtlichen Beziehungen der beiden Reiche zu einander zwei durchaus einander entgegengesetzte Richtungen. Die erste Periode bedeutet die Fortsührung der bisherigen ottonischen Politif, die zweite hingegen wird beherrscht von einer ganz neuen staatsrechtlichen Anschauung.

Der frühe Tod Otto's II. änderte zunächst nichts an der bisherigen Politif; in der Leitung der Kanzleien trat kein Wechsel ein, die Organisation der beiden Kanzleien blieb nach wie vor die gleiche.

Die erste Abweichung fällt erst in das Jahr 9941), in die Zeit, als der junge König, wie die Interventionen wahrscheinlich machen, mündig wurde. Damals wurde der gerade erledigte Posten eines italienischen Kanzlers dem Kapellan Heribert übertragen, wodurch der Grundsah, daß der italienische Kanzler ein Wälscher sein müsse, zum ersten Male durchbrochen wurde<sup>2</sup>).

Auf den ersten Blick könnte es scheinen, daß die Ernennung eines fränklischen Klerikers zum Chef der italienischen Kanzlei einen Versuch bedeute, die deutsche Herrschaft über Italien zu stärken und die übermäßige Selbständigkeit des italienischen Reiches in derselben Beise einzuschränken, wie es nachmals Heinrich II. und seine Nachsolger versucht und durchgeführt haben. Solcher Annahme steht jedoch einerseits der Umstand entgegen, daß das Personal der Kanzlei Heribert's zumeist aus Italienern gebildet wurde, und andrerseits das spätere Verhalten

punkt eingehender behandelt ist, zusammenzusassen, anderes weiter aus= zusühren.

<sup>1)</sup> Heribert retognoszirt zum ersten Male in Stumpf, Reg. 1007, das, wie ich in meinem Buche S. 196 Anm. 2 nachgewiesen habe, in das Jahr 1994 gehört.

<sup>2</sup> Die irüheren Abweichungen von der Regel sind irrelevant. Unter Otto I. handelte es sich um provisorische, unter Otto II. um durchaus anomale Verhältnisse. — Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Ernennung Heribert's eine der ersten selbständigen Handlungen Otto's III. gewesen ist.

Heribert's, der in der Kaiserzeit Otto's III. als die hervorragenoste Stüte seines Systems erscheint.

Weit einschneidender und die bisherige Organisation vollends verändernd sind dagegen die Maßnahmen, welche Otto III. als Kaiser traf. Freisich konnten, so lange der deutsche Erzkanzler und der deutsche Kanzler lebten, deren Nechte nicht ignorirt werden. Aber noch zu Lebzeiten des deutschen Kanzlers Hildibald von Worms wurde, wie wir noch sehen werden, der Versuch gemacht, die beiden Kanzleien mehr und mehr zu verschmelzen und die thatsächliche Vereinigung vorzubereiten.

Diese wurde in der That durchgeführt, als der deutsche Kanzler Hildibald im August 998 starb. Otto gab ihm keinen Nachsolger, sondern vereinigte das Amt des deutschen Kanzlers mit dem des italienischen. Sein Vertrauter Heribert leitete fortan die vereinigte Kanzlei, wie er bisher der italienischen vorgestanden hatte. Daß dieses thatsächlich die Centralisation der Geschäftzsührung, die Austhebung der bisherigen gesonderten Verwaltung der beiden Reiche, mit einem Worte, die Rücksehr zu den tarolingischen Ideen von der Sinheit des Reiches war, werde ich noch zeigen. Doch trat diese Centralisation insosern nicht mit allen Konsequenzen zu Tage, weil man die Chrenrechte der Erzstanzler achten und auch in der Folge die Urfunden für deutsche Empfänger mit dem Namen des deutschen, die für Italiener mit dem des italienischen Erzkanzlers versehen mußte. Ober dieses war nur noch eine bedeutungslose Formalität.

<sup>1)</sup> Diese Entwicklung hat bereits Seeliger richtig erkannt. Die spezial dipsomatische Forschung hat seine Annahme volksommen bestätigt. — Stumps, Reg. 1170, das erste nach Hildibald's Tode sür einen deutschen Empfänger außgestellte Dipsom trägt die Rekognition: Heribertus vice Petri Cumani episcopi. Wahrscheinlich hat diese Anomalie denn es hätte heißen müssen: Heribertus vice Willigisi ihren Grund darin, daß der italienische Rotar, welcher diese Urkunde aussertigte, sich eines Versehens schuldig machte, während Stumps und Verstau Urkundentehre 1, 344 knm. 1) annahmen, die italie nische Kanzlei sei hier für die deutsche eingetreten, weil diese vakant gewesen sei. Daß man hier etwa einen vereinzelten, aber bewußten Versuch gemacht habe, auch das sormale Ehrenrecht des deutschen Erzkanzlers Willigis zu beseitigen, wäre der Lage der Tinge und der Tendenz der Politit Otto's III. nach an sich nicht unmöglich, läst sich aber nicht mit Sicherheit behaupten.

Hers hatte und welchen Werth man darauf legte, daß gerade der Vertrauteste Ranzlei in Berk Raijers des Raijers der Bettigte ber Beitel bei Ranzlei verband, zeigt hinzeichend, welche politische Bedeutung jetzt der Posten eines Kanzelers hatte und welchen Werth man darauf legte, daß gerade der vertrauteste Rathgeber des Kaisers die Leitung der Kanzlei in den Händen behielt.

Diese Ergebnisse beruhen lediglich auf einer Zusammenstellung der Refognitionssormeln in den Diplomen und auf einer Komsbination der in dieser Formel gebotenen Namen. Aber sie sind nicht vollkommen ausreichend, denn sie gewähren uns noch kein Bild von der eigentlichen Organisation der Kanzlei und sie unterrichten uns nur über die Namen und Beziehungen der Kanzleichess. Sie bedürsen einer nothwendigen Ergänzung durch die Feststellung auch des niederen Personals der Kanzlei, der Notare.

Aber über diese sagen die Urkunden, geschweige denn die Geschichtschreiber, nichts aus, und es bedarf des Eindringens in die Geheimnisse der Spezialdiplomatik, welche auf indirektem Wege uns über das Personal und die einzelnen Individuen, über ihre Herkunst und Besonderheiten unterrichtet und uns erst ein anschauliches Bild von der Organisation der Kanzlei gibt.

Die mühsame Arbeit, der sich der Spezialdiplomatiker unterziehen muß, hat in erster Linie die Aufgabe, die Echtheit und Unechtheit der Diplome sestzustellen, eine Aufgabe, die für unsere Zwecke keine unmittelbaren Ergebnisse zu gewähren scheint. Aber indem er durch eine umfassende Vergleichung der Schrift der als Triginale sich ausgebenden Diplome und durch eine sich auf alle Tetails erstreckende Vergleichung der Formeln und Diktamina seine erste Aufgabe, die Gewisheit zu erlangen, ob eine Urkunde echt oder unecht sei, zu ersüllen sucht, lernt er dabei die Beamten der Kanzlei kennen, die Ingrossatoren und Diktatoren, deren Namen uns nur zuweilen und ausnahmsweise überliesert sind, sieht er sie im Geiste ihre Konzepte absasse is Gertesere und in's Keine

schreiben, erfennt er, wie sie arbeiteten, wie sie sich zu einander verhielten, zuweilen sogar, woher sie stammten, und wie sie sich die nöthigen Vorkenntnisse erworben hatten, kurz, er gewinnt auf diesem Wege greisbare Vorstellungen von der Organisation der Bureaus und von der Arbeitsweise in dens selben, Ergebnisse, die mittelbar auch dem Historiker zu gute kommen.

Un sich wird freilich diesen die untergeordnete Thätigkeit der Kangleibeamten so wenig interessiren, wie er sich um Ramen und Eigenart der Konzeptbeamten und Kanzleiräthe in den modernen Ministerien und um die technische Geschäftsgebahrung in diesen sonderlich fümmern wird. Wohl aber wird er jede bedeutende Veränderung im Personale und in der Arbeitsweise der Ranglei, jede einschneidende Abweichung von dem Serkommen und jede Durchbrechung der Normen beachten, und wenigstens erwägen muffen, wie weit da vielleicht politische Einflusse sich geltend gemacht haben fönnten. Er wird im Auge behalten muffen, daß die Thätigkeit Diefer Kangleibeamten, wenn fie auch lediglich Bureauarbeit war, boch durch zahlreiche Fäden und Bezichungen mit dem öffentlichen Leben der damaligen Zeit auf das engste verbunden war1). Schon das gang allgemeine Ergebnis jolcher Untersuchungen, ob die Geschäftsführung in der Ranglei eines Herrschers eine läffige gewesen ift oder fich im Berhältnis jener Zeiten durch Ordnung und Stetigfeit ausgezeichnet hat, wird dem Sistorifer nicht gleichgültig sein, denn bis zu einem gewissen Brade fommt darin der Charafter des jeweiligen Regiments zum Ausdruck. Und in der That, gerade für die Zeit Otto's III. ergeben fich lediglich aus der Feststellung der Schreiber und Diktatoren, ihrer Berkunft und Arbeitsweise nicht unwichtige Ausschlüsse, welche unsere bisherigen Graebniffe wesentlich erganzen.

Pas gilt in gleichem Masse von den Urkunden der Päpite. Wie hier in den Tatirungen und in der Trganisation der Kanzlei die Politik eine Rolle gespielt, hat v. Pklugk-Harttung in einer besonderen Abhandlung "Papit politik in Urkunden" (H. 3. 3. 55, 71—77) gezeigt.

Da nehmen wir zunächst wahr, daß zwischen der königlichen und faiferlichen Zeit Otto's III. ein fehr in die Augen fallender Unterschied besteht. In der ersten Periode zeigt die deutsche Ranglei durchaus stetige und solide Verhältnisse, die Beamten wechseln wenig und halten an der von ihnen ausgebildeten Tradition streng fest. Selbst der Tod der Kaiserin Theophanu und die Übernahme der vormundschaftlichen Regierung durch die Raiserin Abelheid haben feinerlei Ginwirfung auf die Draanijation der deutschen Ranglei ausgeübt. Auf der andern Seite ist dieser Beriode eigenthümlich, daß die italienische Kanglei nur cine geringe Thätigkeit entfaltet, ja, daß gar nicht einmal für eine regelmäßige Besetzung der ftändigen Kangleiämter Fürsorge getroffen zu sein scheint. Bon ben Diplomen aus ben Jahren 984-996 gehört nur ein Zehntel Italien an, und Dieses Berhältnis und die provisorische Organisation der italienischen Ranglei zeigt von vornherein, wo der Schwerpunft der Verwaltung sag und wie socker die Verbindung der beiden Länder war.

Wie schnell andert sich das, als der junge Otto zum ersten Male über die Alpen stieg und das Land seiner Schnsucht ichaute, beffen Zauber fortan ihn umfing. Dag die italienische Ranglei schon deshalb, weil sie mahrend Otto's Aufenthalt im Suben eine bedeutende Thatigkeit zu entfalten in die Lage fam, ordentlich organisirt werden mußte, verstand sich zunächst von selbst. Aber die neuen wälschen Kangleibeamten folgten dann dem faiferlichen Hofe, als dieser im Sommer 996 nach Deutschland zurückfehrte und fingen nun an, eine fehr bemerkenswerthe Molle zu spielen. Denn sie begannen, wenn auch die alten Beamten der deutschen Ranglei noch in Thätigkeit blieben, zuerst mit diesen zu konkurriren, dann sie zu überflügeln, indem sie außer der Aussertigung ihrer italienischen Urfunden auch die Abfassung und Mundirung von Urfunden für deutsche Empfänger übernahmen. Schon mahrend des Jahres 997 erledigten fie nicht allein alle italienischen Sachen, sondern auch die größere Bahl der deutschen Urfunden.

Bohl ift es früher wie später vorgekommen, daß die Notare der beiden Kanzleien zuweilen einander aushalfen, indem ein deutscher

Notar einmal eine Urtunde für einen Italiener oder ein wälscher Notar ein deutsches Präcept diftirte und mundirte, aber das war bisher nur ein Nothbehelf gewesen, der sich durch Häufung der Geschäfte und Überbürdung der Kollegen oder durch den augenblicklichen Ausenthalt des Herrschers erklärt. Solche Fälle gegenseitiger Aushülse waren schon darum nicht häusig, weil jede Kanzlei gewohnt war, nach ihren althergebrachten und des sonderen Bräuchen zu arbeiten, indem jede sich ihrer eigenthümslichen Formeln und Fassungen bediente. Es war mithin ein Bruch mit den herrschenden Gepflogenheiten und der bisherigen Übung, daß den wälschen Notaren ein überwiegender Antheil an den Geschäften der deutschen Kanzlei eingeräumt wurde, obwohl sie von vornherein mit den Gewohnheiten und Bräuchen ders selben nicht oder nur wenig vertraut waren.

Diese Romanisirung der Kanzlei ist ganz planmäßig vor sich gegangen. Denn als der bisherige deutsche Kanzler Hildisbald im August 998 gestorben war, verschwanden auch die deutschen Rotare, welche bisher noch thätig gewesen waren; ihren Plat nahmen nun ganz die Italiener ein, die fortan unterschiedslos Urfunden für deutsche wie für italienische Empfänger besorgten.

- Indem zu gleicher Zeit auch die Leitung der bisher getrennten Kanzleien von Deutschland und Italien an den Kanzler Heribert überging, liegt der Zusammenhang dieser Maßregeln und ihre Tendenz flar zu Tage. Sin Kanzler leitete fortan die vereinigte Kanzlei, deren ursprüngliche Zweiheit nur noch in der bedeutungslosen Nennung der verschiedenen Erzfanzler zum Ausdruck fam, und ein einheitliches Personal besorgte die Geschäfte. Erst damit ist der Beweis erbracht, daß die Trennung der deutschen und der italienischen Kanzleiabtheilung vollständig ausgehoben und daß die Centralisation der Geschäfte eine vollskommene war.

Bon nicht geringerer Bedeutung, als dieser Centralisationsversuch ist der Umstand, daß die Italiener über die Deutschen den Sieg davontrugen, daß die ehemalige deutsiche Kanzlei völlig in der italienischen aufging. Dieses ist eine Thatsache, P. Kehr,

400

welche unter all' den Zeugnissen, die uns über die Tendenz der Politik Otto's III. überliesert sind, die erste Stelle einsnimmt. Denn sie lehrt uns deutlicher als alles andere, daß es nicht bei den kaiserlichen Phantasien von altrömischer Herrlichkeit und bei antiken und byzantinischen Reminiscenzen blieb, daß man nicht planlos und in den Tag hinein politische Luftschlösser daute, sondern daß man sehr energisch auf ein bestimmtes politisches Ziel losging. Die Union von Deutschland und Italien, dargestellt durch die Vereinigung der beiden Kanzleien, die Verlegung des Schwerpunktes des Reiches nach Italien und Rom und die Centralisation des kaiserlichen Regiments, dargestellt durch die Romanisirung der Kanzlei, das sind die Ergebnisse, welche eine Vetrachtung der Entwickelung der Kanzleiverhältnisse unter Otto III. darbietet.

Auch die weitere Beschichte der vereinigten Kanzlei spiegelt das Regiment Otto's III. in seinen letten Jahren wieder. Unitetiafeit desielben tritt auch in der Kanglei zu Tage. gibt faum einen stärferen Gegensatz als bas Urfundenwesen in den Jahren der vormundschaftlichen Regierung und in den Zeiten der selbständigen Herrschaft Otto's III. Auf der einen Seite eine ruhige Entwickelung, ein gewisses Maß von typischer Regelmäßigfeit, stetes Testhalten an den überlieferten Formen und eine wohlgeordnete, nur durch spärliche Versonalveränderungen unterbrochene Organisation ber Kanglei, auf der anderen Seite zahlreiche und sich immer wieder verdrängende Neuerungen, eine bunte Mannigfaltigfeit der Formeln, individuelle Besonderheiten und ein häufiger Wechsel der Notare. Geit der Mitte bes Sahres 1000 wird die Regellofigfeit immer ärger. Gie zeigt, wie in diesen von Sorgen und Unruhen erfüllten letten Jahren des Raisers die feste Organisation der Ranglei sich mehr und mehr lockerte. Das Bild, das uns die Urfunden aus der letten Beit Otto's III. bieten, ift das des Berfalls der Ranglei. Und wie diese selbst immer ein getreues Abbild des Regiments darstellt, jo erfennen wir in ihrem Berjalle den Zusammenbruch bes politischen Spitems Otto's III. und das aus den Jugen gehende Reich wieder.

Ein starkes Hervortreten individueller Art, wie es hier bemerkbar ist, ist dem selbständigen Regiment Otto's III. übershaupt eigen. Es hat sich auch sonst, nicht allein in den tief einschneidenden Maßnahmen bezüglich der Organisation der Kanzlei, sondern auch in vereinzelten Einwirkungen auf die Ausstattung der Urkunden, auf die Formeln und die Fassungen der Diktamina geltend gemacht und überall seine Spuren hinterslassen.

Sogar in den Außerlichkeiten, auf die man sonst am wenigsten zu achten pflegt, in den äußeren Merkmalen der Diplome, hat sich der Charafter seines Regiments dis zu einem gewissen Grade ausgeprägt.

Wer ein Diplom aus der Königszeit Otto's III. mit einem Präcept aus der Raiserzeit vergleicht, dem macht sich sofort ein gewisser Unterschied in der graphischen Husstattung derselben bemerkbar. Das königliche Diplom ist streng nach der über= lieferten, schulmäßigen Urt geschrieben, in demjenigen aus der faijerlichen Zeit aber macht sich weit mehr individuelle Besonderheit geltend. Insbesondere ist da ein Streben nach funft= vollerer Darstellung und prunkvollerer Ausstattung unverkennbar. Die Hervorhebung des kaijerlichen Namens in Majusteln, eine stärkere Verschnörkelung und Verzierung einzelner Buchstaben, die prächtigeren Reichnungen der Chrismen und eine stattlichere Darstellung des Handmals treffen so sehr mit der Vorliebe des Raifers für äußere Pracht und fürstlichen Glanz zusammen, daß man nur schwer der Versuchung widersteht, dieses fünstlerische Moment in der graphischen Darstellung und Ausstattung seiner Diplome mit jenen perfonlichen Gigenschaften Otto's in Verbindung zu bringen.

Noch deutlicher tritt dieses in den Siegeln zu Tage. Es ist nicht wenig charafteriftisch, daß man während der Königszeit, also 12 Jahre lang, mit einem und demselben Siegelstempel ausfam und an dem hergebrachten Typus des königlichen Bildes seisthielt, daß dagegen der neuerungssüchtige Raiser in den sechs Jahren seiner kaiserlichen Regierung nicht weniger als siehen versichiedene Stempel verwenden ließ. Und sie alle zeichnen sich

402 \$. Kehr,

durch charafteristische Neuerungen und individuelle Ersindung aus. Schon das erste Kaisersiegel weicht in der Darstellung des Herrschers von allen srüheren Typen ab, indem es ihn in ganzer Figur stehend darstellt, während man sich bisher aus ein Brustbild beschränkt hatte. Nach einem Jahre wird ein neues Bild beliebt, das in der Darstellung des Siegelbildes epochemachend geworden ist, indem es den Kaiser auf dem Throne sitzend darstellt. Wieder ein Jahr später werden die bisher gebräuchlichen Wachssiegel ganz aufgegeben und nach byzantinisch italienischem Borgange Metallsiegel eingeführt, deren Stempel wiederum überzaus schnell wechseln. Aus ihnen sindet sich bekanntlich zum ersten Male die Legende Renovatio imperii Romanorum i) und das Bild der friegerischen Roma, auf dem letzten Stempel auch die Legende Aurea Roma. Otto III. ist endlich der erste deutsche Kaiser, von dem der Gebrauch von Goldbullen sicher bezeugt ist?).

Mit Recht hat man auf diese Außerlichkeiten, insbesondere auf jene Legenden hohen Werth gelegt, denn sie drücken in der That aus, was des Kaisers Sinn bewegte. Ebenso ist man mit Recht den Spuren nachgegangen, welche seine Ideen in den Formeln und den Fassungen seiner Diplome hinterlassen haben. Insbesondere hat man den Titulaturen in seinen Ursunden Beachstung geschenkt und in ihnen bedeutsame Kundgebungen seines innersten Wesens und seiner politischen Ziele erkannt, wenngleich gerade hier nicht immer streng auseinandergehalten worden ist, was thatsächlich ihm angehört und als offizielle Titulatur zu betrachten ist, und was bereits vorhanden war oder ganz verzeinzelt auftritt und darum ohne Vedeutung ist. Wenn man z. B. in allen Geschichtswerken, welche Otto's III. Wesen und Politif eingehender behandeln, siest, daß Stto "sich nach der Sitte der alten Imperatoren volltönende Beinamen von den

<sup>1,</sup> Giesebrecht, Kaiserzeit 1, 720, sagt irrig, Bullen mit derselben Legende sänden sich schon von Karl dem Großen. Es liegt hier die häusige Verwechselung mit Karl II. oder Karl III. vor. Überdies lautet deren Legende nicht Renovatio imperii Romanorum, sondern Renovatio regni Francorum (vgl. Mühlbacher, Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 1, LXXXIII).

<sup>2)</sup> Bgl. meine Urfunden Otto's III. S. 113 ff.

seinem Szepter unterworsenen Völkern beigelegt und sich Saxonicus, Romanus und Italicus genannt habe"¹), so ist es nicht unwichtig, darauf hinzuweisen, daß zwischen den Formeln, deren sich die Kanzlei offiziell bediente, und denen, die nur ganz vereinzelt vorkommen, scharf geschieden werden muß. Denn es begründet einen Unterschied, ob ein Kanzleibeamter einen derzartigen Titel gebraucht hat, oder ein außerhalb der Kanzleistehender Mann, der einmal gelegentlich zur Aushülse herangezogen wurde und diese Gelegenheit dazu benutzte, um seine antiquarischen Reminiscenzen anzubringen und zugleich dem Kaiser eine hösische Huldigung zu erweisen. In der That sindet sich jene so häusig eitirte Titulatur in keiner Aussertigung der Kanzlei, sondern nur in einer einzigen Urkunde, welche ein nicht der Kanzlei angehörender Mann versäßt und geschrieben hat. Es muß ihr mithin jede Bedeutung abgesprochen werden.

Übrigens sind die offiziellen Titulaturen bezeichnend genug. Vor allem zeigt sich auch hier die unstete und zersahrene Art des Kaisers in der bunten Mannigsaltigseit der Formeln und den fortwährenden Neuerungen in den Titeln, die in schroffem Gegensaße zu der fonstanten und typischen, sich ganz an das Herfommen anschließenden Urfundensormel der Königszeit stehen. Zwar sind die Titel Romanorum imperator augustus²), bessen Einführung zuweilen irrig Otto III. zugeschrieben wird, und caesar sicher schon früher in Gebrauch gewesen; in desto höherem Grade aber widersprechen seine Titulaturen servus Jesu Christi und servus apostolorum allem Herfommen. Daß derartig ungewöhnliche Titel, in denen die sonderbare und frankhaste Bermischung von christlich edemütigen und imperialen

<sup>1)</sup> Giesebrecht 1, 724 u. A. (vgl. meine Urtunden Otto's III., S. 136 Unm. 2). Den gleichen Fehler, der dort gerügt ist, begeht auch Harttung, Forschungen zur deutschen Geschichte 18, 148 Ann. 4.

<sup>2)</sup> Es ist wieder irrig, wenn Giesebrecht und nach ihm 3. B. auch Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte S. 453) die Einführung des vollen Kaisertitels Otto III. zuschreibt; er fommt vielmehr schon unter Otto II. häusiger vor und scheint, worauf zuerst Stumps (Würzburger Immunitätprivilegien 1, 36) ausmerksam gemacht, seine Entstehung dem Gegensiaße zum byzantinischen Reiche zu verdanken.

Vorstellungen in so prägnanter Weise zum Ausdruck kommt, selbst in die Urkundensormeln, deren Entwickelung so sehr durch das Herkommen gebunden war, eingedrungen sind, spricht dafür, daß sie auf den Kaiser selbst zurückzusühren sind. So werden sie zu offiziellen Kundgebungen. Aber mit ihnen ist auch der äußerste Kreis derartiger individueller Außerungen bezeichnet; weitere Einwirkungen byzantinischer und altrömischer Reminiscenzen auf den Urkundenstil und die Formeln sind nicht nachweisbar<sup>1</sup>).

Es ließen sich wohl noch andere Beziehungen zwischen der Politik und den Urkunden der königlichen Kanzlei nachweisen, doch will ich, statt mich bei verschiedenen Momenten minderen Gewichts aufzuhalten, einen Punkt besonders hervorheben und nachdrücklich auf ihn hinweisen, weil er uns in besonderem Maße wesentliche Auftlärung über eine der wichtigsten Seiten

1) Ein alter, aber noch immer recht verbreiteter Tehler ift die Berwerthung der Arenga, jenes einleitenden Sates, welcher dem dispositiven Theile der Urfunden vorausgeschickt zu werden pflegte, zur Charafteristit der Persönlichkeit der Herricher und ihres Regiments. Aber sie ist niemals etwas anderes gewesen, als ein überlieferter rhetorischer Schmuck, wie er in gleicher Saffung und wesentlich gleichen Inhalts in allen Urfunden seit dem altesten Mittelalter wiederfehrt. Dieselben zum Gemeinplat gewordenen, religiösmoralischen Grundfate finden wir in den Urtunden Karl's des Großen wie Ludwig's des Frommen, in benen Otto's I. wie Otto's III. Gang iparlich find diejenigen Arengen, in denen eine wirflich individuelle Außerung erfannt werden fann, und auch da ift Borficht nöthig und insbesondere darauf zu achten, ob sich die ungewöhnliche Arenga nicht als von einem sich nicht an die inpischen Formeln bindenden Privatschreiber herrührend erweift, wodurch sie ebenso alle Bedeutung verliert, wie jener Titel Otto's III. mit seinen Triumphatorennamen. - Huch sonst stoßt man zuweilen auf gang versehlte Folgerungen aus einzelnen Formen und Formeln der Urfunden, indem der Bujammenhang und die Herfunft derselben nicht hinreichend beachtet find. Go find die Schliffe, welche Harttung, Forschungen zur deutschen Geschichte 18, 151 Unm. 3, und Bregfau, Mittheilungen des öfterreichischen Inftituts 6, 124 Unm. 6 aus anomalen Titulaturen für die Motive der Herrscher, dort Ardoin's, hier Seinrich's IV., ziehen, deshalb hinfällig, weil diese einfach den Bor= urkunden nachgeschrieben sind und auf gar feine selbständige Bedeutung Unipruch machen fonnen. Gerade diese Begiehungen zu früheren Urtunden und vor allem der individuelle Sprachgebrauch der einzelnen Diftatoren muß beachtet werden, will man nicht in den Fehler verfallen, Zufälliges und Bedeutungsloses mit thatsächlich Bedeutungsvollem zu verwechseln.

des Regiments gewährt und die Entwickelung der Verfaffung des Reiches, ja ein gut Theil deutscher Geschichte wiederspiegelt. Ich meine die Interventionen.

In der Intervention kommt der Antheil zum Ausdruck, welchen außer dem Aussteller und Empfänger noch eine oder mehrere dritte Personen an dem Zustandekommen der Urkunde hatten, indem sie zwischen senen beiden die Bermittlung übersnahmen, sei es, daß sie dem Herrscher zu der in dem Diplom beurkundeten Handlung riethen, oder daß sie das Gesuch des Petenten durch ihre besondere Fürbitte verstärkten. Diese Bersmittlung ward nach altem Brauch auch in der Urkunde selbst als Motiv neben der Kücksicht auf das Seelenheil des Herrschers, seiner Angehörigen oder Borsahren und auf das Wohl des Reiches ausdrücklich hervorgehoben.

Dergestalt bietet sich dem Historifer ganz von selbst eine ungeahnte Fülle von persönlichen Beziehungen dar, schon an und für sich ein außerordentlich reiches historisches Material, dessen Werth bei sachgemäßer Sichtung noch wächst.

Vor allem sind zwei Klassen von Fürbittern zu unterscheiden, solche, welche in näherer Beziehung zum Empfänger der Urfunde stehen und darum für ihn Fürbitte einlegen, wie ein Herr für seinen Basall, ein Bischof für ein Kloster seiner Diöcese, und solche, die zu dem Empfänger zunächst keine persönlichen Beziehungen haben, deren Fürbitte aber jener erstrebt, weil ihr Kath beim Herrscher alles gilt. Wir können auch wohl geradezu sagen: die erstere Art der Intervention trägt einen mehr privaten, die andere einen mehr politischen Charaster an sich.

<sup>1)</sup> Die Ausdrücke, welche zur Bezeichnung dieser Vermittlung dienen, sind so zahlreich, daß ich darauf verzichte, sie hier aufzuzählen. Nur das bemerke ich, daß sich für das 10. Jahrhundert eine strenge Scheidung von Rath und Fürbitte noch nicht durchführen läßt. Ganz außer Acht lasse ich serner das Konsensrecht, dessen Ansiange noch eingehendere Untersuchung verzbienten. Hier mag der Hinweis auf die Ausführungen von Breklau, Urkundenslehre 1, 693 ff. genügen.

<sup>2)</sup> Es ist das Berdienst von J. Ficker, durch diese Klassisikation die Berwerthung der Interventionen ermöglicht zu haben Beiträge z. Urkundenstehre 1, 232). Bgl. auch Breglau, Urkundenlichre 1, 793.

406 B. Kehr,

In der Regel wird es nicht schwierig sein, die private Intervention von der politischen zu unterscheiden. Gründet sich jene, wie wir sahen, auf die Beziehungen des Fürbitters zu dem Empfänger der Urkunde, so wird sie an der Beschränkung auf einen bestimmten und kleineren Kreis von Destinatären und an der regelmäßigen Biederkehr in den Urkunden einer und derzielben Empfängergruppe erkennbar sein. Sie unterrichet uns so über zahlreiche und mannigsache persönliche Beziehungen hervorzragender Männer und erlauchter Geschlechter zu Klöstern und Stiftern oder auch zu einzelnen Personen; sie erhellt so das Dunkel der territorialen und lokalen Verhältnisse und sie sördert wesentlich die genealogische Forschung.

Doch ich lasse sie hier beiseite und beschränke mich aus= schließlich auf diejenigen Interventionen, denen eine politische Bedeutung zukommt.

Indem diefe auf den Bezichungen des Fürbitters zum Aussteller beruhen, so sind sie einmal an dem häufigeren Bor= fommen des Intervenienten und dann an feinem Vorkommen in Urkunden für die verschiedensten Empfänger erkennbar. Mit fast mathematischer Sicherheit läßt sich so ermessen, wie groß sein Einfluß war, wie weit er reichte, über welche Gebiete er sich er= streckte, mit einem Worte, wie er sich räumlich und zeitlich dar= stellte. Die umfassendsten Beziehungen, persönliche Verhältnisse von unermeklicher Bedeutung für die Geschichte des Reiches und seiner Herrscher verbergen sich in der politschen Intervention. Sie zu verwerthen ist um so gebotener, je personlicher das Regiment der Herrscher des älteren Mittelalters, je abhängiger und beein= flußter es von solchen persönlichen Beziehungen gewesen ift. Bollends werden diese Interventionen gang unschätzbar, wenn eine so trümmerhafte Überlieferung vorliegt, wie für die beiden jüngeren Ottonen. Da werden wir zuversichtlich die Lücken unferer Überlieferung durch die Ergebniffe ergangen fonnen. welche die Interventionen bicten. Wie oft hat ein panegprischer Biograph die thatsächliche Bedeutung feines Helden und feinen Einfluß überschätt; aber wie oft hat auch die zufällige Ungunft der hiftorischen Überlieferung verschuldet, daß die große Wirffamkeit anderer Männer dieses Zeitalters fast ber Bergeffenheit anheimgefallen ift.

Bor allem aber liegt die Bedeutung der Interventionen darin, daß sie die Geschichte des Königthums und seines Bershältnisses zu den lokalen und partikularen Gewalten wie ein fortlausender Kommentar begleiten, indem sie alle Phasen dessselben wiederspiegeln. Es würde verdienstlich sein, sie gerade nach dieser Richtung hin umfassender und gründlicher zu prüsen, als bisher geschehen ist und als hier, wo es sich lediglich um Hervorhebung einzesner Gesichtspunkte von allgemeinerer Bedeutung und um einen beschränkten Zeitabschnitt handelt, geschehen kann.

Die ersten Intervenienten, benen wir in den Urkunden germanischer Könige begegnen, sind die Hossteute<sup>1</sup>). Doch ist es in den Urkunden der Merovinger noch nicht üblich, solche Fürbitte regelmäßig hervorzuheben; erst allmählich wird die Erwähnung der Ambasciatoren und Intervenienten häusiger, bis sie unter Ludwig dem Frommen, besonders in den letzten Jahren seiner Regierung fast Regel wurde<sup>2</sup>). Da sind die Intervenienten diejenigen Männer, in deren Händen die thatsächliche Macht lag, die eigentlichen Regenten in jener Zeit des Niederganges<sup>3</sup>). Persönlichseiten von ähnlicher Stellung und Bedeutung sind es, die auch in der Folge in den Urkunden am meisten genannt werden, wie Liutward von Bercelli in den Diplomen Karl's III. oder Hatto von Mainz und Adalbero von Augsburg in denen Ludwig's IV.

Alle diese Männer, denen sich andere von minderer Bedeutung anreihen ließen, sind nicht als Bertreter lokaler oder ständischer Gewalten zu betrachten, sondern sie sind die vertrauten Nathgeber und Günstlinge des Herrschers; ihre Macht beruht auf ihren persönlichen Berhältnissen zu diesem. Eine außerordentliche Betheiligung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bgl. das Indecolum ad homines potentes palatinos in Marcuff's Formeljammfung 2, 51 (Mon. Germ. Formulae p. 105). Andere Beispiele führt Sidel, Acta Karolinorum 1, 68, an.

<sup>2)</sup> Bgs. Breßsau, Urfundensehre 1, 791. — Über den Unterschied von ambasciare und intervenire j. Sides, Acta Karol. 1, 69 f.

<sup>3°</sup> Bgl. Sickel a. a. D. €. 72.

408 \Q. Mehr,

der lokalen Mächte an der Reichsregierung ift dagegen im 9. und zu Anfang des 10. Jahrhunderts noch nicht erfennbar. Vorerst ging beren Streben noch nach größerer Unabhängigkeit und Selbständigkeit, nicht aber nach Beherrichung der Central= gewalt. Erft als fie fich neben dem Königthum zu felbständigen und ständischen Gewalten entwickelt hatten, beginnen fie auch auf die Erledigung der Angelegenheiten des Reiches einen verfaffungsmäßigen Ginfluß auszuüben oder streben doch danach, einen folden zu erlangen. Seitdem kommen in der Intervention nicht mehr allein der Ginfluß einzelner hervorragender, dem Herrscher nahestehender Versonen, sondern auch die Anfänge der ständischen Mitregierung der Fürsten zum Ausdruck1). Fortan erfennen wir in den Interventionen der Großen das Gegengewicht, welches diese halb selbständigen Gewalten im Reiche der königlichen Macht entgegenstellen, indem fie durch ihre Intervention die freie Berfügungsgewalt der Könige einzuschränken beginnen.

Freilich handelt es sich zunächst noch um unsertige Zustände, vorerst sind nur die Anfänge dieser Entwickelung, welche erst viel später zu voller Ausbildung gelangten, erkennbar. Es ist ein langsamer und allmählicher Prozeß voller Schwankungen, dessen Phasen in ost kaum bemerkbaren Übergängen vor sich gehen. Auch die ganze Art des Regiments der Könige, ihre fortwährenden Wanderzüge haben diese Entwickelung wesentlich beeinflußt, indem sie die Ausbildung sester Zustände verzögerten. Aber immer sind auch in diesen Zeiten eines allmählichen Überganges die Interventionen der zuverlässigste Maßstab für die größere oder geringere Selbständigkeit einer Regierung, für die Versuche der lokalen Gewalten, an dem Regiment Antheil zu gewinnen, wie der Könige, sie zurückzudrängen.

Unverfennbar stellt sich in dieser Entwickelung die Regierung Otto's I. als epochemachend, als ein Wendepunkt dar. Während unter seinen Borgängern Konrad I. und Heinrich I. von einer alle öffentlichen Verhältnisse umspannenden und in die fast selbständig gewordenen Theile des Reiches mächtig eingreisenden

<sup>1)</sup> Bgl. Breglau, Urfundenlehre 1, 795.

Königsgewalt noch keine Rede ist, — zeigt doch die geringe Zahl ihrer Urkunden nur zu deutlich, wie das Königthum sast isoliert, halb über, halb neben den lokalen Sondergewalten steht, wie es sich zu einer wahrhaft wirksamen Centralgewalt noch nicht entwickelt hat —, trat unter Otto I. das Königthum gleich von Anfang an aus der bisherigen vorsichtigen Zurückhaltung, welche dem Regimente des Baters eigenthümlich war, heraus und erstrebte eine derartige Ausdehnung seiner Macht, daß es zunächst zu einer allgemeinen Ausdehnung seiner Macht, daß es zunächst zu einer allgemeinen Ausdehnung seiner Wacht, daß es zunächst zu einer allgemeinen Kuseinandersetzung mit den partifularen Gewalten kommen mußte. Es ist bekannt, welche Richtung dann im weiteren Verlause dieser Konflikte die Politik Otto's des Großen einschlug.

Es ist nicht ohne Interesse, zu verfolgen, wie nun auch in den urkundlichen Interventionen der Wechsel in der Politik Otto's zum Ausdruck gekommen ist.

Schon bei flüchtiger Durchsicht seiner Diplome aus der ersten Periode seiner Regierung (bis 951) fällt das häusige Vorkommen der Stammeshäupter als Fürbitter auf. Allerdings beschränkt sich ihre Intervention fast ganz auf Angehörige ihrer Amtsbezirke. Kann also von einem Antheil derselben an dem Reichsregiment nicht die Rede sein, so bedeutet doch ihre häusige Rennung in Urkunden für Angehörige ihrer Herzogthümer unzweiselhaft eine Anerkennung als Führer der Stämme, als deren natürliche Versmittler und Vertreter sie dem Königthum gegenüber erscheinen.

Unverkennbar treten sie dagegen in der späteren Zeit Otto's I., besonders seit seiner Kaiserkrönung, zurück. Seitdem werden die geistlichen Fürsten, die in der ersten Periode Otto's I. nicht eben häusig interveniren, weit häusiger als jene genannt. Und was einen weiteren Unterschied von großer Bedeutung ausmacht, ist, daß sich deren Intervention nicht mehr auf Angehörige ihrer Diöcesen beschränkt, sondern über diese hinausgreist. Männer wie Brun von Köln, Wilhelm von Mainz, Adaldag von Hamburg, Theoderich von Metz, haben einen Einsluß ausgeübt, wie

<sup>1)</sup> Nur Friedrich von Mainz wird in den Jahren 943—948 häufiger genannt; auch ist seine Fürbitte die einzige, welche über die Grenzen seines Sprengels hinausreicht.

410 \$3. Kehr,

kaum jemals vorher irgend ein weltlicher Großer; ihrer Interprention begegnen wir in deutschen wie in italienischen Urfunden in einem bisher nicht gewöhnlichen Umfange. Dergestalt kommt auch in der Intervention der große Wechsel in der Politik Otto's I. zum Ausdruck: es sind die Bischöse, auf welche er seine kaiser-liche Herrschaft stügt.

Aber bedeutsamer noch als alles dieses ist das Hervortreten der Mitglieder des faiserlichen Hauses, welches sich unter Otto I. in ganz anderem Maße geltend macht als je zuvor und der Regierung dieses Herrschers, besonders in seiner kaiserlichen Periode, den Stempel eines durchaus persönlichen Regiments, man könnte wohl geradezu sagen, einen dynastischen Charakter aufdrückt.

Weder in den Urkunden Konrad's I. noch in denen Heinrich's I. ift der Antheil, welcher den Frauen und Prinzen der königlichen Jamilie eingeräumt wird, ein bedeutender. Ihre spärlichen Interventionen beschränken sich überdies kast ganz auf das Stammland!). Auch Otto's I. erste Gemahlin Editha und ihr Sohn Lindolf interveniren sast nur für sächsische Empfänger?).

- 1) Die Angehörigen Konrad's I. traten gar nicht hervor. Öfter erscheint allerdings Heinrich's I. Gemahlin Mathilbe (in DDH. 3. 13. 18. 24. 38. 41). Aber mit Ausnahme von DH. 24 für St. Maximin sind sämmtliche Diplome für sächsische Klöster bzw. sür Angehörige des Herzogthums Sachsen ausgestellt. Wird auch ihr Lieblingssohn Keinrich zwei Mal (DDH. 3. 27) als Fürbitter für sächsische Stifter genannt, so ist auch da die Beschräntung der Intervention auf die Stammslande charafteristisch. Dagegen wird der Thronsolger Otto in feiner Urfunde seines Vaters als Intervenient genannt; nur in der Dotalurfunde für Mathilde (DH. 20) wird seines Konsenses gedacht.
- 2) Editha wird in sieben Urkunden für sächsische Empfänger und nur in einer für Utrecht als Intervenientin genannt; Liudolf in sünf Urkunden für sächsische Empfänger (vgl. Dümmler, Sto der Große S. 149 Anm. 1 und 3). Erst nach seiner Erhebung zum Herzog von Schwaben beginnen seine Interventionen für schwähische Empfänger, auf die sie sich sortan beschnen. Das mit erledigt sich m. E. auch die nochmals von Maurenbrecher, Geschichte der deutschen Königswahlen S. 59 ausgeworsene und, irre ich nicht, unentschieden gelassene Frage, ob und wieweit Liudolf als designirter Thronsosger Rezeierungsatte ausgesibt hat. Alle anderen Zeugnisse müssen gegenüber dieser Ihatsache zurücktreten, daß sich Liudolf's Interventionen zuerst auf Sachsen, dann auf Schwaben beschränken und sich niemals auf Reichsangelegenheiten erstreckt haben.

So trägt die Fürbitte der Familienglieder gewissermaßen noch einen privaten Charafter.

Diese Beschräntung auf Angelegenheiten des Hauses oder der Erblande oder dem föniglichen Hause nahestehender Stifter und Alöster wird zuerst durch des Königs jüngeren Bruder, den Kanzler Brun, durchbrochen, dessen Interventionen bald allen Theilen des Reiches gelten und mit der bisherigen regelmäßigen Intervention der lokalen Gewalten zu konkurriren beginnen!). Sine ebenso außerordentliche Stellung erlangte später Wilhelm, der im Jahre 954 zum Erzbischof von Mainz erhobene Sohn Otto's I. Auch Heinrich von Baiern, des Kaisers Bruder, hat infolge seines persönlichen Verhältnisses zu jenem zuweilen auch für nichtbaierische Empfänger intervenirt.

Jedoch auch der Antheil dieser Männer an der Reichsregierung tritt vor der mit der bisherigen Gepflogenheit in Widerspruch stehenden Intervention der zweiten Gemahlin Otto's, der burgundischen Adelheid zurück. Beinahe der dritte Theil aller Urkunden seit dem Jahre 952 ist auf ihre Verwendung hin ausgestellt worden.

Dieses Hervortreten der Abelheid ist wohl beachtet, aber zumeist als bedeutungslos angesehen worden. Unsere hervorzagendsten Forscher sind der Meinung gewesen, daß die Nennung der Gemahlin oder des Sohnes des Herrschers in den Urkunden nichts andres sei, als eine ehrende Erwähnung<sup>2</sup>). Aber diese

<sup>1)</sup> Bgl. die von Baiß, Berfassungsgeschichte 6, 299 Anm. zusammensgestellten Quellenbelege.

<sup>2)</sup> So Ficker, Beiträge zur Urfundenlehre 1, 232 und Wait, Beriassungssgeschichte 6, 203 Ann. 2 und S. 311. Tagegen hat zuerst, soviel ich sehe, Brehlau, Urfundenlehre 1, 794 Ann. 10 Einsprache erhoben. In der That sinden sich neben den Urfunden, welche per interventum der Abetheid erwirft sind, auch solche, in denen es heißt, sie seinen ob amorem oder pro salute der Abelheid, des Sohnes und des Reiches erlassen. Die Fälle, in denen die Intervention nur die Bedeutung ehrender Erwähnung hat, sind spärlich und hängen vielmehr mit dem dem mittelastersichen Urfundenwesen eigenthümslichen Formalismus zusammen. So, wenn in DO. 1, 215 der sünssährige Otto II. als Intervenient genannt wird. Aber das ist doch Ausnahme; erst im Iahre 965 (DO. 1, 311) erscheint er wieder neben seiner Mutter als Inters

412 \$\P\$. Rehr,

Unsicht ist unrichtig. Denn es ist gerade in dieser Zeit sehr wohl ein Unterschied zwischen Intervention und ehrender Erwähnung gemacht worden. Vor allem ift entscheidend, daß die Stellung der Adelheid sich wesentlich von der ihrer Borgängerinnen unterscheidet. Wir sahen, daß die verhältnismäßig spärlichen Interventionen der königlichen Frauen sich bisher mehr auf Angelegenheiten des Hauses denn des Reiches erstreckten. Die neue Königin aber hat nicht allein für Angehörige ihrer alten und für Angehörige ihrer neuen Heimat intervenirt: wir finden sie, während ihre Vorgängerinnen nie in Urfunden für Baiern, Schwaben oder Franken begegnen, unterschiedsloß in Urfunden für Empfänger aus allen Theilen des Reiches, für Weltliche wie für Geiftliche als Fürbitterin genannt1). Man sieht fosort, welch ein Unterichied zwischen der Stellung der Editha und der Abelheid ift. Das Auftreten der letteren ist, wie es für die Geschichte Otto's I. von tief einschneibender Bedeutung gewesen ist, auch in der Geschichte der urfundlichen Intervention epochemachend. Sie ist die erste deutsche Königin, welche aus der Enge des Familien= freises heraustritt und nicht nur, wie die eine oder andere ihrer Vorgängerinnen gelegentlich in die Politik einzugreifen versucht, jondern stetig und ohne Unterbrechung einen beherrschenden Ginfluß auf die Regierung des Reiches ausübt. Bollends feit Adelheid in Rom zur Raiserin gefront war, ift ihre Stellung eine bominirende und hat auch staatsrechtlich eine neue Bedeutung

venient; bis dahin heißt es von ihm immer nur pro sanitate u. ä. Andere vereinzelte Fälle der Art sind D(). II. 265, wo der einjährige Otto III., und D(). II. 214, wo die kleine Sosie neben der Mutter als Fürbitter genannt werden.

<sup>1)</sup> Bgl. Dimmler, Otto der Große S. 330 und 520, dem eine von Köpfe angefertigte Zusammenstellung der Intervenienten vorlag. Die oben hervorgehodene Thatsache ist hier allerdings fonstatirt, aber die Folgerungen sind nicht, oder doch nur ganz allgemein gezogen. Sine Zusammenstellung der Interventionen der Adelheid gibt auch die tüchtige Dissertation von Bentsinger: Das Leben der Kaiserin Adelheid, Gemahlin Otto's I., während der Regierung Otto's III. (Bressau 1883) S. 38 ff.

gewonnen<sup>1</sup>). Es ist ein frembartiges Element, das so aus einer ausgebildeteren Kultur in das staatliche Leben der Deutschen hineintritt, dessen Bedeutung für die Geschichte Otto's I. und seiner Nachfolger, insbesondere auch für die spätere Stellung der Kaiserinnen bisher nicht hinreichend gewürdigt ist.

Auch die von der Behandlung der deutschen Angelegenheiten wesentlich verschiedenen italienischen Verhältnisse muß ich noch furz berühren. Denn mahrend in Deutschland zu feiner Beit ber Einfluß der Herzoge, überhaupt der lokalen Gewalten, völlig in den Hintergrund gedrängt oder gar beseitigt worden ift und sie fich selbst neben Adelheid und den Bertrauten des Herrschers behauptet haben, entbehrte das faiserliche Regiment in Italien solcher Schranken. Als Otto I. im Jahre 951 vorübergehend von Oberitalien Besitz erariff, waren es Brun und Abelheid, denen die entscheidende Stimme in italienischen Angelegenheiten zufiel. Später sind es neben Abelheid Abaldag von Samburg, der summus consiliarius regnorum nostrorum, und Theoderich von Met, die als Berather für das italische Reich in den Ur= funden häufiger genannt werden. So find ce neben der Raiserin immer die vertrauten Rathacber des Raisers, die ihm in italieni= schen Dingen mit Rath und That zur Seite stehen. Die einzige

<sup>1)</sup> Daß die Krönung der Königin zur Kaiserin die staatsrechtliche Stellung derjelben, wenigstens der Theorie nach, veränderte, ergeben die Titulaturen. Erst seit der Kaiserkrönung erhält die Gemahlin die Titulatur consors regnorum nostrorum (regni oder imperii nostri). So jajon Richarde, Karl's III. Gemahlin (Mühlbacher, Regesten Rr. 1580 und 1581). Ebenso dann Adel= heid seit 962 (zuerst in DO. I. 238). Diese Titulatur beschränkt sich jedoch junächst auf italienische oder doch von italienischen Rotaren verfaßte Diplome (vgl. Dümmler, Otto ber Große E. 330 Anm. 2). Der Titel geht dann auf Theophanu über. In DO. II. 21, der berühmten Dotalurfunde, beift es geradezu, sie sei Otto II. angetraut in copulam legitimi matrimonii consortiumque imperii und in DO. II. 76, einer für Theophanu ausgestellten Schenfungsurfunde, erhält fie den vollen Titel coimperatrix augusta nec non imperii regnorumque consors. Doch ift dieje Titulatur nur in itafienischen Urfunden häusiger, in deutschen dagegen noch sehr spärlich, ein Beweis, daß den Deutschen diese staatsrechtliche Auffassung nicht eben geläusig war. Bgl. auch Waiß, Verfassungsgeschichte 6, 202.

414 Q. Kehr,

einheimische Autorität, welche mit diesen Vertrauten konkurrirt, ift der Erzkanzler von Italien, unter Otto I. Hubert von Parma.

Ich fasse furz zusammen, was über die Interventionen in den Urfunden Otto's I. zu sagen ist, und was für die weitere Entwickelung Bedeutung hat. Zuerst fast regelmäßige Berücksichtigung der Stammesherzoge in Angelegenheiten ihrer Amtsbezirke, dann Zurücktreten dieser lokalen Gewalten und Hervortreten der Bischöse und in noch höherem Grade der Angehörigen des kaiserlichen Hauses. Bollends durchbrochen wird das disherige Herfommen durch das Auftreten der Abelheid. Alle diese Mosmente zeigen, wie das Regiment Otto's I. einen dynastischen und rein persönlichen Charafter angenommen und wie das Königsthum eine Selbständigkeit und Unabhängigkeit von den ständischen Gewalten im Reiche erlangt hat, wie nie zuvor.

Unter Otto II. behält die Intervention den Charafter, welcher ihr in der zweiten Beriode Otto's I. eigenthümlich mar. Die Laienfürsten werden außer Herzog Otto, dem Better und Freunde des Raisers, nur wenig genannt, auch unter den Bischöfen treten nur einige Vertraute hervor: furg, die Faktoren eines ständischen Regiments vermögen sich auch unter dem Sohne so wenig zur Geltung zu bringen, wie unter dem Bater. Die Berrichaft ift durchaus perfönlich, nur die nächste Umgebung und einige Bunft= linge üben einen erheblichen Ginfluß auf die Beschäfte aus. Im ersten Jahre vor allen Adelheid, des Kaisers Mutter, die freilich schon im folgenden Jahre verdrängt wurde und erft im Jahre 982 wieder zu dem alten Ginfluß gelangte. Seit ihrem Sturze erscheint des Raisers Gemahlin Theophanu als die herrschende Persönlichkeit am Sofe. Auch das ift lehrreich zu verfolgen, wie die junge Raiferin allmählich zur Geltung und zu Ginfluß gelangt ist und wie sie ihn nach der Beseitigung der Adelheid in faum je durch einen längeren Intervall unterbrochener Beise behauptet. Diese Übereinstimmung der Interventionen mit den thatsächlichen Verhältniffen und den großen perfönlichen Gegenfäten, welche selbst die hösische Geschichtschreibung nicht ganz verwischt hat, lehrt, daß es sich nicht um ehrende Erwähnung, sondern um den entscheidenden Einfluß gehandelt hat, sie lehrt ferner, daß da, wo uns die historiographische Überlieserung im Stiche läßt, die Interventionen unsere Kenntnis der persönlichen Berhältnisse am Hose außerordentlich ergänzen. Neben der Kaiserin Theophanu kommen in dieser Zeit nur noch einige hervorragende und einsslußreiche Persönlichkeiten zur Geltung, so insbesondere Gisalhar von Magdeburg und vor allen Bischof Theoderich von Metz und der Kanzler Petrus von Pavia, nachmals Papst Johann XIV., dieser freilich nur in italienischen Urkunden genannt, jener sowohl in solchen für deutsche wie für italienische Empfänger.

Wie ganz verschieden von diesem durchweg persönlichen Regiment der beiden Ottonen ist nun das Bild, das die Intersventionen von der Regierung Otto's III. bieten! Kein Zweisel, daß sich in ihnen die anders geartete Stellung der Reichsgewalt zu den unter den Vorgängern zurückgedrängten lokalen und ständischen Gewalten wiederspiegelt, daß diese Verschiedenheit des Charakters der Interventionen ihren letzten Grund in der durch den Tod Otto's II. veränderten politischen Lage hat.

Ich muß bei dieser etwas verweilen, weil meine Auffassung derselben nicht unwesentlich von derzenigen abweicht, welche in fast allen neueren Darstellungen dieser Zeit vorgetragen wird.

Es ift bekannt, daß dem Tode Otto's II. innere Kämpfe und Verhandlungen über die Nachfolge und über die Vormundsschaft für den hinterlassenen königlichen Knaben solgten. Was wir über diese vormundschaftliche Regierung während der Unmündigkeit Otto's III. wissen, ist sehr wenig. Die über diese Zeit zumeist vorgetragene Ansicht ist, daß nach Beilegung der inneren Wirren in der ersten Hälfte des Jahres 984 und nach Beseitigung der Ansprüche Heinrich's von Baiern und Lothar's von Frankeich auf die Vormundschaft, dzw. auf die Nachsolge, die Kaiserwittwe Theophanu die Regentschaft übernommen und sie selb-

<sup>1)</sup> Es ist ein anerkennenswerthes Verdienst der Dissertation von Moltmann, Theophanu, die Gemahlin Otto's II., in ihrer Bedeutung für die Politik Otto's I. und Otto's II. (Schwerin 1878), die Interventionen in ihrer Bedeutung für die politische Geschichte erkannt und in umsassender Weise verwerthet zu haben. Von einzelnen Jrrthümern abgesehen, hat Moltmann die politische Stellung der Theophanu und der Abelheid richtig gewürdigt.

ständig und thatfräftig geführt habe, daß dann nach ihrem Tode (991) die Großmutter des jungen Otto ihr in der Regentschaft gefolgt sei, aber ohne die volle Autorität ihrer Vorgängerin und durch ein ihr zur Seite stehendes Reichsregiment gebunden!).

Begen diese Darstellung läßt sich mancherlei einwenden. Es entspricht an sich nicht gang den thatsächlichen Berhältniffen und es führt leicht zu irrigen Vorstellungen, wenn man überhaupt von einer Regentschaft und von Regenten redet2). 3ch erinnerc. um diesen Fehler zu vermeiden, an die flare Definition, welche Rraut in seinem Werke über die Vormundschaft nach den Grund= fätzen des deutschen Rechts3) gegeben hat. Nach seiner durch die Quellen hinreichend begründeten Auffassung ist die Regentschaft oder Reichsverweiung im älteren Mittelalter "feine eigentliche juristische Unterstützung oder Vertretung, sondern nur eine durch die persönliche Unfähigseit des Königs zu der in Rede stehenden Handlung bedingte fattische Vertretung. Deshalb hing fie und ihr Umfang auch immer davon ab, ob der unmundige König durch seine Jugend fattisch gehindert war, wirklich selbst zu handeln und, wo dies nicht der Fall war, ob und inwieweit er allein handeln, oder seinen Vormund dabei zuziehen, oder auch fich durch ihn vertreten laffen wollte." Rein Chronist redet von Regenten in unserem Sinne, und fast regelmäßig bezeichnen unsere Quellen den König, mag er auch noch jo jung fein, als felbsthandelnd und jelbstregierend 1). Auch in den Urkunden des jungen

<sup>1</sup> So insbesondere Giesebrecht, Kaiserzeit I, 609 ff. und ganz im Ansichluß an ihn Manitius, deutsche Geschichte unter den sächsischen und jalischen Kaisern S. 211. — Dagegen hat schon Bentsinger in seiner bereits eitirten Tissertation unter Berufung auf die Interventionen gewichtige Bedenken ersboben. Seine Darstellung der Verhältnisse in den ersten Jahren Otto's III. stimmt in einigen wesentlichen Punkten mit der im solgenden näher begrünsbeten Ansicht überein.

<sup>2)</sup> So überschreibt Giesebrecht, Kaiserzeit Bd. 1, sein 12. Kapitel: "Die Regentschaft der Griechin" und das 13. Kapitel: "Das Reichsregiment unter Abelheid und Willigis," Bezeichnungen, welche unleugbar die Gesahr in sich bergen, moderne Vorstellungen zu erwecken.

<sup>3)</sup> Bb. 3, 134.

<sup>4)</sup> Ich möchte unter den vielen Belegen, die Kraut a. a. D. S. 130 ff. anführt, nur die eine Stelle bei Thietmar hervorheben, welche besonders klar

Otto ward, wie einst während der Unmündigkeit Ludwig's IV. und später Heinrich's IV., die Fistion gewahrt, daß der König selbst die Herrschaft ausübe. Es wurde sowohl das übliche Protokoll mit dem Namen des urfundenden Herrschers und seinem Handmal beibehalten und auch in den Kontexten jede Hinweisung auf eine Regentschaft vermieden, vielmehr lediglich von dem Rathe der leitenden Personen gesprochen. Es ist sogar wahrscheinlich, daß der junge König, sange bevor er mündig wurde, die Urfunden selbst vollzogen hat 1).

Überblickt man überhaupt die Entwickelung des deutschen Staatsrechtes und der bei Unmundigkeit der Herricher in Unwendung gebrachten Normen, jo gewinnt man schnell den Gindruck, daß es erft allmählich zur Ausbildung fester Grundfäße gekommen ist, indem erst nach und nach die Bezeichnungen, welche eine wirkliche Regentschaft bedeuten, häufiger und präziser werden und erft später, zuerft unter Heinrich IV., von einer Übertragung der Regierung an den Vormund die Rede ist. Unter Ludwig IV. zeigt sich dagegen noch feine Spur von einer gesetlichen und ordentlichen Reichsverwesung; es ist feine glaubwürdige Über= lieferung auf une gekommen, welche von der Übertragung der Regierung an einen Vormund oder von der Ausübung derselben durch eine dritte Person redete2). Es bedurfte auch feines befonderen Gesetzes und es blieb der natürlichen Entwickelung überlaffen, wem der entscheidende Ginfluß auf die Erziehung des jungen Königs und auf die Angelegenheiten des Reiches zufallen

diese staatsrechtliche Stellung des minderjährigen Otto's III. zu den Personen, in deren Händen die eigentliche Leitung der Dinge lag, zum Ausdruck bringt: Puerilia (Ottonis) non est opus numerare, longumque videtur, quae pro prudentibus is effecerit consiliatoribus, enarrare (Chron. lib. IV, c. 9; ed. Kurze S. 69).

<sup>1)</sup> Seit dem Jahre 990 stoßen wir nämtich auf zahlreiche Monogramme, die in wunderlicher und tindischer Weise verschnörkelt und verziert sind. Ta diese Juthaten von der Hand stammen, welche das Monogramm vollzog, so ist es sehr wahrscheinlich, daß sie von dem königlichen Knaben selbst herrühren (vgl. meine Urkunden Otto's III. S. 110).

<sup>2)</sup> Bgl. Tümmler, Geschichte des ospiräntischen Reiches (2. Aufl.) 3, 495 st., wo freilich in der Überschrift gleichsalls von den "Reichsregenten" geredet wird. Historische Zeitschrift N. F. Bb. XXX.

Überlieferung 1). Aber wie sie es nicht gewesen sind, welche die Entscheidung herbeigeführt haben, sondern eine mächtige Partei in Deutschland, so werden ohne Zweifel die Häupter derselben, welche Stellung auch immer den Kaiserinnen eingeräumt sein mag, auch in der Folge einen entscheidenden Einfluß ausgeübt haben.

Immerhin ift es doch sehr bemerkenswerth, daß die siegreiche Bartei die Kaiserinnen nach Deutschland rief und ihnen die Oberleitung übertrug, und es bleibt dies eine fur die Bufunft, insbesondere für die Geschichte des jungen Beinrich's IV. und der Kaiserin Nanes, wie für die Beurtheilung der staatsrechtlichen Stellung der Raiserinnen wichtige Thatsache. Sie zeigt auf der einen Seite, wie unter Otto I. und Otto II. die Autorität der Raiserinnen so sehr gestiegen war, daß man sie nicht mehr beiseite schieben konnte, wie einst Dta, die Mutter Ludwig's IV. Noch eine andere Rücksicht mag entscheidend eingewirkt haben: Italien. Die Fortführung der Ottonischen Raiserpolitik, wie fie Williais vertrat, die Aufrechterhaltung der Berbindung Italiens mit Deutschland war nicht möglich ohne die Raiserinnen, die nach dem Tode Otto's II. allein die kaiserliche Autorität in Italien aufrecht erhielten. Ich zweifle nicht, daß diese Rücksicht Ausschlag gebend gewesen ift.

Die weitere Geschichte der vormundschaftlichen Regierung für den jungen Otto ist fast noch dunkler als ihr Ursprung. Bon einer gemeinschaftlichen Regierung durch die beiden Kaiserinnen ist sehr bald nicht mehr die Kede; in den Quellen wird bis 991 immer nur von der Kaiserin Theophanu gesprochen, und zwar in Ausdrücken, welche auf eine außerordentliche Autorität dieser Frau schließen lassen<sup>2</sup>). Aber unsere Berichte verschweigen, sei

<sup>1)</sup> Giesebrecht, Kaiserzeit 1, 625, sagt freilich: "(Zu Rara) einigte man sich doch in der Hauptsache, indem nun die Kaiserin Theophanu als Borsminderin ihres Sohnes und Reichsberweserin allgemein anerkannt wurde". Und dasür sehlt jeder Beleg.

<sup>2)</sup> Sie sind zusammengestellt von Wait, Berfassungsgeschichte 6, 218 Unm. 2. Die charafteristischste Stelle aber sindet sich in einem Briefe Gerbert's (Lettres ed. Havet S. 91 Nr. 100): Quid domina nostra Th.

es nun mit Absicht oder aus Unkenntnis, die Konflikte, welche zu einer Verdrängung der Adelheid und zur Alleinherrschaft der Theophann führten.

So tritt hier wie dort die Dürftigkeit unserer historiographischen Überlieserung uns entgegen: es ist schon viel, wenn es gelingt, mit einiger Sicherheit auf die Lücken hinweisen zu können, an denen sie leidet.

Bersuchen wir, aus dem urfundlichen Material diese Lücken zu ergänzen und ein zusammenhängenderes und deutlicheres Bild von der vormundschaftlichen Regierung für Otto III. zu erlangen.

Da sagte ich schon, daß sich, rein äußerlich betrachtet, die Urfunden des unmündigen Königs nicht von denen des Selbst-herrschers unterscheiden: an sich vermögen wir aus ihnen weder die Art noch die Wirfsamkeit der vormundschaftlichen Regierung zu erkennen, weil auch in ihnen die Aufsassung durchgeführt wird, daß der minderjährige König die Regierung führt, die Regierungshandlungen vollzieht und die Urfunden ausstellt. Es ist auch in ihnen immer nur von dem Kathe oder der Fürbitte einzelner Personen die Kede<sup>2</sup>).

imperatrix semper augusta in sequenti tempore rerum publicarum sit actura, quibusve in locis demoratura..., significatum iri nobis plena fide oramus.

- 1) Auch in der Darstellung Giesebrecht's tritt dies ganz zurück. Es ist das Verdienst von Benpinger, auf diesen Konslitt zwischen Abelheid und Theophanu und seine wahrscheinlichen Ursachen hingewiesen zu haben, wosür ihm besonders die Interventionen als Belege dienten sp. besonders S. 13 sp.). Dagegen ist aus der Schrift von Winmer, Kaiserin Abelheid, Gemahlin Otto's I. des Großen Regensburg 1889) nichts zu ternen. Ganz willtürsich ist auch die Ansicht von Manitius a. a. S. S. 200. Er stellt die Sache so dar, daß Abelheid und Theophanu auf der großen Versammlung zu Wormsals Reichsverweserinnen anerkannt worden seinen (diese Abweichung von Giesebrecht in der sonst wenig selbständigen Darstellung ist anzuerkennen), daß dann die erstere den König in Italien vertreten, während Theophanu die Rezierung in Deutschland übernommen habe. Das ist aber reine Phantasie. In dieses Gebiet gehört auch die angebliche Statthalterschaft der Abelheid in Pavia unter Stto III., auf die ich noch zurücksommen werde.
- 2) Ganz außnahmsweise heißt es in St. 901: volente et consentiente domina et matre nostra imperatrice Theophania, worauf dann erst die Intervention Hildibald's folgt.

422 B. Kehr,

Aber diese Interventionen haben zum Theil eine andere Bedeutung wie die Fürbitten in den Urfunden selbständiger Herrscher. Zwar begegnen wir auch in diefer Zeit gahlreichen Interventionen, welche auf persönlichen oder lokalen Beziehungen der Fürbitter zu den Empfängern beruhen. Aber sie treten doch ganz in den Hintergrund hinter den außerordentlich zahlreichen, sich auf Angelegenheiten des Reiches und aller seiner Theile erstreckenden Interventionen einiger weniger Berfonlichkeiten, benen wir in den . Diplomen des unmündigen Otto immer wieder in einer bas übliche Maß weit übersteigenden Beise und in einer zu anderen Zeiten nicht vorkommenden Ausdehnung begegnen. Daß fie nicht von dem minderjährigen König, der faktisch unfähig ist, eine Regierungshandlung zu beschließen und auszuführen, frei als seine Berather gewählt sind, wie die Günftlinge und Vertrauten des Selbstherrschers, sondern daß fie Personen sind, deren Stellung ihnen eine folche Autorität gab, daß ihnen in allen Dingen die thatsächliche Entscheidung oder wenigstens ein Antheil an dieser gang von felbst zufiel, leuchtet ein. Es sind die eigentlichen Leiter der Reichsregierung. Das fie von den anderen Großen unterscheidende Merkmal ist einmal ihr außerordentlich viel häufigeres Vorkommen in der urfundlichen Fürbitte, und weiter die Ausdehnung derfelben auf alle Theile des Reiches und auf Angelegenheiten jeder Art.

Interventionen von so weitreichendem Einflusse begegnen wir bereits unter dem unmündigen Ludwig IV.: damals waren es vor allen Hatto von Mainz und Adalbero von Augsburg, deren Namen wir in den mersten Urfunden Ludwig's sinden und deren außerordentlicher Einfluß auf die Regierung dieses minderjährigen Fürsten auch sonst bezeugt ist. Unter Otto III. dagegen sind es Theophanu und Adelheid, Willigis von Mainz und Hildibald von Worms. Aber indem diese Personen nicht immer gleichmäßig neben einander genannt werden, und indem insbesondere die Stellung der Abelheid sich als eine schwankende erweist, ergeben sich drei verschiedene Perioden, zunächst eine Periode der gemeinsschaftlichen Regierung der beiden Kaiserinnen mit jenen beiden Bischösen zur Seite, dann eine Periode, in welcher Theophanu

mit Willigis und Hildibald die Regierung führt, endlich eine dritte Periode, während welcher Abelheid, Willigis und Hildibald an der Spite der Geschäfte stehen.

Die erste Periode wird durch die neun ersten Diplome Otto's III. vom Oftober 984 bis in die erste Zeit des Jahres 985 (Stumpf, Reg. Nr. 871—880) dargestellt. In ihnen interveniren die beiden Kaiserinnen in sast gleichem Umsang; für ihr Einvernehmen zeugt, daß sie zumeist neben einander erscheinen. Es entspricht dies den Berichten unserer Duellen, die von einer Übertragung der Regierung an Theophanu allein nichts wissen, sondern nur von einer eura regni durch die kaiserlichen Frauen reden.

Dieses Verhältnis ändert sich bereits im Jahre 985. Seit dem Frühjahr dieses Jahres bis zum Tode der Theophanu intervenirt Abelheid nur noch zweimal, und zwar ganz vereinzelt.). Wir dürsen daraus schließen, daß sie im Laufe des Jahres 985 ihren bisherigen Einfluß verloren hat, indem es ihrer jüngeren Nebenbuhlerin gelang, sie von der Theilnahme an der Regierung zu verdrängen.

Von diesem Kampf der beiden Kaiserinnen oder wenigstens von ihrer Feindschaft und Eisersucht sind allerdings Andeutungen auf uns gekommen, aber erst in den Interventionen tritt der zwischen ihnen bestehende Gegensatz hinreichend scharf hervor.<sup>2</sup>). Es ist gewiß kein Zufall, daß auch Abelheid's Tochter, Mathilde von Quedlindurg, die später zu so großem Einfluß gelangte, in den zu Ledzeiten der Theophanu ausgestellten Urkunden nur einmal als Fürditterin genannt wird<sup>3</sup>).

Seit der Verdrängung der Adelheid erscheint die Stellung der Theophanu als eine andere, als eine wahrhaft dominirende;

<sup>1)</sup> In St. 898 für Peterlingen und St. 905 für Magdeburg. Im ersten Falle handelt es sich entschieden nur um Intervention mit privatem Charafter.

<sup>2)</sup> Bgl. Benginger C. 15.

s) In St. 897 für Walsrode. Auch diese Intervention ist wohl prisvater Natur. Intervenirt Mathilde dagegen in der Periode der Abelheid (1991—1994 häusiger — im ganzen sechsmal —, so verräth auch diese Tisserenz, um wie tiesgehende persönliche Gegensäte es sich gehandelt hat.

der lästigen Schwiegermutter ledig, gewann sie eine ganz unsgewöhnliche Autorität. Das zeigen zunächst wieder die Urkunden. Weit über die Hälfte der Diplome, welche die deutsche Kanzlei in diesen Jahren ausstellte, weist ihre Intervention auf. Auch in unserer historiographischen Überlieserung sehlt es nicht an Zeugnissen für ihre außerordentliche Stellung.).

Gern verweilen die Geschichtschreiber bei dieser interessanten und energischen Frau, und bereitwillig rühmen sie ihre männliche Thatkraft, welche dem verwaisten Reiche in so hohem Maße zu gute kam. Aber man kann nicht sagen, daß das Wesen ihrer Stellung und ihr Verhältnis zu den anderen maßgebenden Gewalten des Reiches ebenso eingehend untersucht worden wäre.

Daß ihr zunächst die Sorge für den unmundigen Sohn und seine Erziehung oblag, ift an sich selbstverständlich, übrigens auch hinreichend bezeugt. Bon größerer Bedeutung ift die Frage, inwieweit ihr die Fulle der Regierungsgewalt zugefallen fei. Aber darüber sagen unsere Bemährsmänner entweder gar nichts aus oder fie bedienen fich jo unbestimmter und allgemeiner Ausdrücke, daß es miglich ift, aus ihnen Folgerungen irgend welcher Art zu ziehen. Und auch in den Urkunden ist, wie gesagt, nur die Größe ihres Einflusses, nicht aber die Qualität der Gewalt er= tennbar. Dagegen finden sich bemerkenswerthe Andeutungen in der politischen Korrespondenz Gerbert's, welche auf die staats= rechtliche Stellung der Kaiserin einiges Licht werfen. Mehrsach werden hier die Unhänger des Königs aufgefordert, der Kaiserin und ihrem Sohne die Treue zu halten2). Fast regelmäßig wird hier von der Herrichaft der Theophanu und ihres Sohnes geredet, als ob ihr ein selbständiges Recht an der Herrschaft zu= täme3). So erscheint fie mehr als Mitregentin denn als Regentin.

<sup>1)</sup> S. die von Waiß, Verfassungsgeschichte 6, 218 Anm. 2 gesammelten Stellen.

<sup>2)</sup> Lettres de Gerbert ed. Havet S. 47, Nr. 49 und 50.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 35 Nr. 37: Theophania . . . cum filio feliciter imperare. In Nr. 52 (S. 48) redet Gerbert geradezu von dem Imperium der Theophanu; in Nr. 59 (S. 57) ist von einer Verschwörung gegen Otto und die Kaiserin die Rede.

sie ist nicht nur dem Namen, sondern auch dem Wesen nach consors imperii <sup>1</sup>). In ihrer Hand liegt vor allem die Leitung der auswärtigen Politik<sup>2</sup>).

Dieje außerordentliche Stellung ber Raiferin beruht offenbar auf verschiedenen, einander ungleichartigen Momenten. In Deutschland tam ihr zunächst nur die Bormundschaft zu; ihr politischer Ginfluß dagegen beruhte bier lediglich auf ihrer Berbindung mit der Bartei des Williais und Hildibald, mit denen fie die oberfte Leitung der Geschäfte theilen mußte. Dazu fam, daß Theophanu nach dem Tode ihres Gemahls die faiserliche Autorität repräsentirte. daß insbesondere Italien fraft ihrer faiserlichen Gewalt ihrer bejonderen Fürsorge unterlag3). In der eigenthümlichen Doppel= stellung der Ottonen als oftfränkischer Könige und römischer Kaiser und in dem Überwiegen der römischen und faiserlichem Ideen ist wohl die wesentliche Grundlage der großgrtigen Stellung der Theophanu zu suchen. Auch wird kaum zu bezweifeln sein, daß ferner staatsrechtliche Anschauungen des byzantinischen Reiches sich geltend gemacht und Anerkennung erlangt haben. Alles dieses vereinigte sich mit einer ungewöhnlichen Thatkraft und Thätigkeit, um der Raiserin eine Stellung zu gewähren, welche weit über die Autorität einer deutschen Königin hingusreichte4).

<sup>1)</sup> Für die Stellung der königlichen Gemahlinnen ist auch die Stelle in dem Briese Hugo's von Westsranken an Theophanu (S. 109, Nr. 120, der zeichnend, in der Hugo's Gemahlin Adelheid socia ac particeps nostri regni genannt wird.

<sup>2)</sup> Dafür bietet die Brieffammlung Gerbert's zahlreiche Belege. Bgl. auch die oben S. 410 Ann. 2 citirte Stelle.

<sup>8)</sup> Darüber weiter unten.

<sup>4)</sup> Db der Name der Vormünderin auch auf die Münzen gesett worden ist, erscheint mir zum mindesten staglich. Die bekannten Adelheidmünzen mit dem Namen Otto's und der Abelheid vgl. Waiß, Versassungsgeschichte 6, 203 und 218) siehen ganz allein, und ich trage Vedenken, ehe die Numismatiker nicht bessere Gründe dassur anzusühren wissen, in ihnen Münzen der Vormünderin Adelheid aus den Jahren 991—994 zu erblicken. Denn der schon von Lelevel erhobene Einwand, daß von Theophanu keine derartigen Münzen erhalten seine, erscheint mir doch als ein sehr gewichtiges argumentum ex silentio, das sich nicht so ohne weiteres, wie Tannenberg, die deut schen Münzen der sächssischen und fränklichen Kaiserzeit S. 451 will, besieite

426 \$. Rehr,

Betrachten wir zunächst an der Hand der urfundlichen Interventionen die Verhältnisse in Deutschland. Ich sagte oben, daß hier die Autorität der Kaiserin einerseits auf den Rechten beruhte, welche ihr die Bormundschaft über den Sohn gewährte, andrerseits aber auf ihrer Verbindung mit der siegreichen, von Willigis und Hildibald geführten Partei. In der That erweist sich der Einfluß dieser Männer als ein sehr bedeutender: er konkurrirt geradezu mit dem Antheil der Theophanu an der Leitung der Geschäfte in Deutschland.

Von den 63 Urkunden der deutschen Kanzlei, welche aus den Sahren 985 - 991 auf uns gefommen sind, weisen 23 die Intervention des Willigis, 13 die Hildibald's auf. Diese Zahlen fallen dem Vorkommen der Theophanu gegenüber allerdings nicht sonderlich in's Gewicht. Aber entscheidend ift, wie ich schon hervor= hob, daß in den meiften dieser Diplome durchaus feine Beziehung Dieser Fürbitter zu den Empfängern erkennbar ift. Es find Urfunden für Weltliche wie für Geiftliche und - mit Ausnahme Baierns, das noch immer eine gewisse Sonderstellung behauptet aus allen Theilen des Reiches. Beachtet man ferner, daß alle anderen als Intervenienten auftretenden Bischöfe fast nur in folchen Urfunden gengunt werden, zu deren Empfängern fie in zumeist nachweisbaren Beziehungen privater oder firchlicher Natur standen, und daß ihre Intervention fast durchgängig eine lokale Ginschränkung erleidet, so fann es nicht zweifelhaft sein, daß den das gange Reich umjaffenden Interventionen des Willigis und Sildibald eine besondere politische Bedeutung zukommt 1). Bon allen

schieben läßt. Das andere Argument, welches gegen die Annahme, es seien Münzen der Bormünderin, erhoben werden muß, ist ihre lokale Beschränkung auf Sachsen (Dannenberg, S. 454).

<sup>1)</sup> Ich wähle die Interventionen Hildibald's (die des Billigis sind zu viele), um dies zu veranschaulichen. Er intervenirt in Urfunden für Lorsch, Fulda, St. Remi, Vilich, Magdeburg, Murbach, den lothringischen Grafen Ansfrid, für Berden, Stablo, Elwangen, Chur, Selz, Halberstadt, Ermenold (Zeig), St. Peter zu Met, Kempten, Weißenburg, Duedlinburg, Nienburg, Sosie von Ganderscheim, Walbect, Sigibodo (Thoren), Disentis, Herburden zeig, Herford, Cambrai, Corvei, Rheinau u. a., also gleichmäßig in Urfunden für sächsliche, fränkliche, lothringische und schwäbische Empfänger. Dagegen

andern Bischösen hat nur noch Notker von Lüttich, der wie jene sich in hohem Maße um die Erhaltung der Krone des jungen Otto verdient gemacht hatte, einen über die Grenzen seiner Diöcese hinausgehenden Sinfluß ausgeübt; aber auch er begegnet, wenn auch häusiger als die anderen, fast nur in Urkunden für lothringische Empfänger.

Welche versafsungsmäßige Stellung nun Willigis und Hildisbald zu der Kaiserin einnahmen, ob wir sie als die Vertreter des deutschen Epistopats zu betrachten haben, welcher sich auf diese Weise einen ständischen Antheil an der Reichsregierung gesichert hätte, oder ob ihnen ihre Stellung an der Spitze der deutschen Kanzlei einen so außerordentlichen Einfluß gewährte<sup>2</sup>),

finden wir den Erzbischof Everger von Köln nur in drei Urfunden (für Murbach, Metelen und Worms, den Erzbischof Egbert von Trier gleichsalls nur in drei Urfunden stür den lothringischen Grasen Theoderich, St. Goar und Echternach), den Erzbischof Gisalbar von Magdeburg in fünf Diplomen (für Ruodold, Ermenold, Worms, Gunthar und Sigibert), also für Empfänger, die fast sämmtlich den betreffenden Divcesen oder Provinzen dieser Kirchensfürsten angehören.

<sup>1) 3</sup>m gangen 14mal für Ansfrid, St. Remi, Brogne, Bilich, Stablo, Cambrai und Nivelles, daneben aber auch für Worms und Gelg). Notter ericheint so als der Bertreter Lothringens. Gein Antheil an den Rämpfen der Jahre 984 ift befannt, er war mit Willigis und Sildibald einer der thatfräftigften Borkampfer für den jungen Otto (Lettres de Gerbert Nr. 30, 39, 42, 43, 49, 65 und 66. Bon seiner Bedeutung und seinem Ansehen bei Hoje berichten auch die Quellen; val. Anselmi Gesta episc. Leod., Mon. Germ, SS, 7, p. 203 und p. 206, Gesta abb. Lob. 88, 21 p. 309. Wenn es hier heißt: nec in Lotharingia solum, sed et in Italia, ubi Ottoni secundo (ftatt tertio) adhue puero regnum preparabat . ., womit allerdings feine Stellung in Lothringen richtig charafterifirt wird, fo ift bagegen von einer Miffion Rotter's in Italien mahrend der Unmundigkeit Otto's III. nichts befannt. Rur die Ann. Laubienses SS. 4 p. 18 notiren eine Reise Notfer's nach Rom. Auf teinen Fall tann jene Nachricht, wie Wattenbach, Deutschland's Geschichtsquellen (5. Aufl.) 1, 354, will, dahin gedeutet werden, daß Rotter "während der Minderjährigkeit Otto's III. als Regent Italien verwaltet habe". Die Nachricht bezieht sich vielmehr wahrscheinlich auf Otto's Romfahrt im Jahre 996 und auf Rotter's Betheiligung an derfelben.

<sup>2)</sup> Dies hat wohl D. Lorenz, Reichstanzler und Reichstanzlei in Teutichstand (preußische Jahrbücher 1872 29, 483) im Sinne, wenn er sagt: "Ansfangs hatte Willigis lediglich als Erzkapellan oder Erzkanzler während der

428 B. Kehr,

das bleibt, da uns keine Nachrichten darüber zu Gebote stehen, dunkel. Aber es genügt, um ihre Stellung zu verstehen, der Hinweis auf die Thatsache, daß sie und ihre Partei Otto III. die Krone bewahrt, daß sie die Kaiserinnen nach Deutschland gerusen, daß sie durch die Verbindung mit Theophanu nicht allein den Fortbestand der Ottonischen Dynastie, sondern auch die Verbindung Deutschlands mit Italien und dem Kaiserthum gerettet haben. So konnte es nicht sehlen, daß sie, auch nachdem sich Theophanu's Herrschaft besestigt hatte, eine entscheidende Mitwirkung an der Regierung behaupteten.

Merkwürdig ist doch, wie gerade diese beiden Männer in unserer historiographischen Überlieserung zurücktreten. Weber Willigis noch Hildibald haben einen Biographen gesunden, ja von dem letzteren wissen wir so gut wie nichts; ohne die Urstunden wüßten wir nicht einmal, daß er Kanzler gewesen, geschweige denn, daß er in dieser Zeit einen nur dem des Willigis nachstehenden Sinfluß ausgeübt hat. Wieviel glücklicher war da Vernward von Hildesheim, dem ein freundliches Geschick einen begeisterten Herold seiner Thaten bescheert hat. Freilich, wollten wir diesem aus 3 Wort glauben, so wäre Vernward der erste

Vormundschaft der griechischen Mutter die Regierung geleitet, dann aber trat er nach ihrem Tode selbst in die Vormundschaft ein". Nur ist auch hier Richtiges und Unrichtiges willfürlich vermengt: Willigis' Bedeutung ist richtig erfannt, aber seine Stellung zu Theophanu, dann vor allem zu Abelheid, ganz verkehrt ausgesäst.

<sup>1)</sup> Breßlau, Urtundenlehre 1, 796, macht noch einen Unterschied zwischen dem votum der Vormünderin und der Fürbitte (interventio) der anderen, weil es in einigen Urtunden wirklich heißt: ob votum Theophaniae . . et interventum . . fidelium nostrorum, und er deutet votum als die "entscheidende Stimme" der Regentin, während die anderen, auch Wilkigis und Hilbidald, lediglich Fürbitte einlegen konnten. Aber ich trage Bedenten, auf diese Scheidung Gewicht zu legen, und ich bezweisle, ob votum in diesem Sinne verstanden werden darf. Denn schon unter den älteren Ottonen kommt diese Scheidung von votum (petitio) und interventus vor; aber sie ist kediglich eine stillsstische Eigenthümlichkelt einzelner Diktatoren, welche, wenn ich nicht irre, auf den Magdeburger Notar Liudolf J. (vgl. DO. II. 186 u. a. und über diesen Notar meine Urtunden Otto's III. S. 43) zurückgeht.

Mann im Rathe des unmündigen Königs gewesen 1). Wie gering aber in Wahrheit fein Ginfluß in politischen Dingen gewesen ist, sehren auch hier wieder die Interventionen: er wird in dieser Zeit nicht ein einziges Mal als Fürbitter genannt2). Bon Willigis aber ift außer vereinzelten Andeutungen nur eine Tradition aus späterer Zeit auf uns gekommen, daß er nach bem Tode Otto's II. drei Sahre lang die Regierung fur den unmündigen König geführt habe, eine Tradition, die in dieser Form burchaus unrichtig ift, aber der Bedeutung und dem Wirken des Erzbischofs gerechter wird, als die gleichzeitige lückenhafte Überlieferung, die von seiner Theilnahme an der vormundschaft= lichen Regierung nichts weiß3). Lagen doch eine Zeit lang, als die Raijerin Theophanu in Italien weilte, die Geschäfte sogar gang allein in den Sänden des Erzbischofs4). Genug, ledialich die Interventionen find es, welche uns inmitten einer trummerhaften oder unfichern Überlieferung allein einen zuverläffigen Maßstab für die Große und für die Bedeutung der politischen Wirtsamfeit dieser Männer gewähren.

¹) Thangmari Vita Bernwardi, Mon. Germ. SS. 4 p. 759: Rex utroque parente desertus totum se regendum in stationem fidelissimi magistri contulit. Huius consilio examinabat quodcumque alii adulando persuadebant. Bgl. aud Battenbad)'š (Gejdichtšquellen 1, 326) Bemertung über die Überichähung Bernward's durch Thangmar. Ühnliches wird in der Vita Burchardi (SS. 3 p. 833) von dem Einflusse des Bischofs Franco von Borms auf den jungen Kaiser erzählt; aber dieser Passus ist wie vieles andere aus Alpert abgeschrieben (vgl. Manitius im Reuen Archiv 13, 197).

<sup>2)</sup> Als Intervenienten finde ich Bernward überhaupt nur einmal, und zwar in der Kaiserzeit. Aber diese einzige Intervention in St. 1121 für seine Schwester Thietburg hat offenkundig privaten Charakter.

<sup>3)</sup> Tie Stellen hat Dijenbed in seiner Dijertation de Willigisi archicancellarii regni Germaniae et archiepiscopi Moguntini vita et rebus gestis Münüter 1859 S. 26 Ann. 35 zusammengestellt: vgl. auch Guler, Erzbischof Willigis in den ersten Jahren seines Wirtens (Programm von Pjorta 1860) S. 39 s. und Giesebrecht, Kaijerzeit 1, 659 und 827. Dagegen meint Waiß, Versassungsgeschichte 6, 300 Ann. 2, die genannten legten dieser Tradition zu viel Gewicht bei.

<sup>4)</sup> Bgl. St. 930—936. Von diesen sechs Urfunden sind fünf auf Gür bitte bes Willigis ausgestellt.

Das Regiment der Raiserin Theophanu fand durch ihren iähen Tod nach kaum sechsjähriger Dauer im Jahre 991 ein Ende. Noch bedurfte der junge König vormundschaftlicher Fürforge. Aber jo gefestigt war nun bereits die Stellung der Dynastie und jo erstarkt die Autorität der kaiserlichen Frauen, daß kein Usurpator sich erhob, um unter dem Titel der Bormundschaft die Gewalt an sich zu reißen. Ohne Rampf trat an die Stelle der Ber= itorbenen die alte Großmutter des Königs, die Raiferin Abelheid. Freilich, der vornehmste Geschichtschreiber der deutschen Raiserzeit, W. v. Giesebrecht, ist der Meinung, daß "viel fehlte, daß Abelheid gang in Theophanu's Stellung getreten mare. Es lag in der Natur der Sache, daß unter der vormundschaftlichen Regierung das Ansehen der hohen Reichsaristofratie erheblich gewachsen war; auch die Vorgange in Frankreich, wo die Großen einen aus ihrer Mitte auf den Thron erhoben hatten, konnten nicht ohne Wirkung auf die deutschen Verhältniffe bleiben. Daher stellte sich ein aristofratisches Reichsregiment der Kaiserin zur Seite, die ohne den Beirath der geiftlichen und weltlichen Großen des Reichs nichts auszuführen vermochte"1). Aber diese Ansicht Giegebrecht's tann sich auf zuverlässige Zeugnisse der gleichzeitigen ilberlieferung nicht berufen. Rur das ist richtig, daß Adelheid in den Quellen weit weniger hervortritt, wie ihre thatfräftige Borgangerin. Wieder sind es die Interventionen, denen wir genauere Kunde verdanken und die und einige Anhaltevunkte gewähren, von denen aus wir die weitere Geschichte dieser vor= mundschaftlichen Regierung wenigstens in ihren Umriffen darzustellen vermögen.

Weder die Zahl der Interventionen der Kaiserin Abelheid, noch deren Ausdehnung und Qualität steht wesentlich hinter der Intervention ihrer Vorgängerin zurück. Wie diese, intervenirt auch sie sür Empfänger aus allen Theilen des Reiches, wie diese hat auch sie die vormundschaftlichen Rechte ausgeübt, im besondern

<sup>1)</sup> Kaiserzeit 1, 659. — Die Besege, welche Giesebrecht in den Anmerstungen (S. 856) für diese Ansicht beibringt, hat schon Bentsinger S. 20, wie mir scheint, hinreichend widerlegt.

die Erziehung des königlichen Anaben überwacht, wie diese hat auch sie die kaiserliche Autorität vertreten und insbesondere für Italien eine der Stellung der Theophanu gang angloge Regierungsgewalt besessen 1). Was ihre Autorität wirklich als eine mindere charakterisirt, ist der Mangel an Thatkraft, wie er sich insbesondere in der auswärtigen Politik bemerkbar macht, und der Mangel an Energie dem jungen Könige gegenüber. In der That war gerade hier ihre Stellung eine weit schwierigere als die ihrer Borgangerin. Jahrelange Trennung mag dem foniglichen Knaben die Großmutter entfremdet haben. Unterdes war er in die Jahre gekommen, welche bereits eine aktive Betheiligung an der Regierung ermöglichten; je mehr er heranwuchs, desto weniger konnte von einer Regentschaft die Rede sein und desto häufiger war die Gefahr ernstlicher Meinungsverschiedenheiten. Wirklich machen sich gewisse Schwankungen in der Stellung der Adelheid bemerkbar, welche ohne Zweifel in der Eigenart des zu jehr eigenwilliger Selbständigfeit sich entwickelnden Königs ihren Grund haben. Ihre Intervention ift nicht jo lückenlos wie die ihrer Vorgängerin. Im Jahre 992 wird sie zwar fast regelmäßig als Fürbitterin genannt, aber mahrend der gangen erften Salfte des folgenden Jahres verstummt ihre Intervention2), und erst vom Juli 993 bis Mitte 994 wird ihrer Fürbitte wieder regel= mäßig gedacht3).

Dagegen ist die Stellung der beiden Männer, die wir neben Theophann als die Leiter der Reichsgeschäfte erkannten, auch neben der neuen Vormünderin die gleiche geblieben. Ihrer Intervention begegnen wir in derselben Ausdehnung und in derselben

<sup>1)</sup> Über die Adelheid-Münzen f. oben S. 425 Anm. 4 und über Adels heid's italienische Stellung unten S. 438.

<sup>2)</sup> Stumpf, Reg. Nr. 981 — 999. Nur in St. 988 wird Adelheid als auf einem Hoftage anwesend genannt.

<sup>3)</sup> Stumpf, Reg. Mr. 1000—1018. Diese Disserenz ist Benpinger entsgangen und er hat Unrecht, wenn er S. 25 einen Zwist der Kaiserin mit ihrem Enkel ableugnet. Chne Zweisel ist hier das Zeugnis Thietmar's (Chron. lib. IV c. 15, ed. Kurze p. 75) dem Odio's (Epitaphium Adelheidae SS. 4 p. 640) vorzuziehen; die Gründe, welche Benpinger gegen Thietmar und für Odio vordrügt, sind ohne Gewicht.

Art auch in den Urkunden dieser Periode<sup>1</sup>). Auch diese Thatsache, daß troß des Wechsels der in schroffem persönlichen Gegensate zu einander stehenden Vormünderinnen ihre Stellung unverändert bleibt, ist ein Beweis für deren Stärke: gerade ihr Antheil an der Leitung der Geschäfte erscheint so als das eigentlich konstante.

Kommt so in den Interventionen der Antheil zum Ausdruck, den diese Personen an der Reichsregierung nahmen, und läßt sich aus ihnen wenigstens in den äußersten Umrissen Wesen und Zusammensetzung der vormundschaftlichen Regierung erkennen, so gewähren uns die Interventionen des weitern das Mittel, die Stellung und das Verhältnis der lokalen Gewalten zu der Reichsergierung während dieser Periode seistzustellen.

Da ergibt sich gleich eine wesentliche Differenz zwischen den Interventionen der Herzoge und Fürsten während der Mindersjährigkeit Otto's III. und während der früheren und späteren Zeit. In der setzen Zeit Otto's I. und unter Otto II. war das Vorsommen der weltlichen Großen durchaus regellos und verseinzelt. Jeht aber, in den Jahren 984 bis 994, werden sie nicht nur weit häusiger als Intervenienten genannt, es zeigt sich zugleich eine bemerkenswerthe Regelmäßigkeit ihrer Fürbitte, welche so wenig zufällig sein kann, wie die immer wiederkehrenden Interventionen des Willigis und Hildibald. Doch ist dabei nicht der überwiegende Einfluß eines Einzelnen erkennbar, sondern die Interventionen vertheilen sich ziemlich gleichmäßig auf die Stammeshäupter.

Aus biesem häufigeren Vorkommen der Herzoge als Fürbitter während der Minderjährigkeit Otto's III. ergibt sich offenbar ein stärkeres Hervortreten der lokalen und partikularen Gewalten, die jest wieder wie einst in den Anfängen Otto's I. als die natürlichen Vertreter und Vermittler der Angehörigen ihrer Stämme und ihrer Herzogthümer erscheinen. Dem natürlichen Verlause der Dinge entsprechend ist ihre Vedeutung in dieser Periode gewachsen, ihre Macht erstarkt.

<sup>1)</sup> In den ungefähr 70 Urfunden der deutschen Kanzlei vom Juli 991 bis zum Juli 994 wird Adelheid 32mal, Willigis 22mal, Hilbibald 20mal als Intervenient genannt.

Aber es würde irrig sein, daraus die weitere Folgerung zu ziehen, daß sie nun auch an der eigentlichen Regierung des Reiches einen bedeutenderen Antheil erlangt, daß sie, wie Giesebrecht behauptet, ein aristofratisches Mitregiment gebildet hätten, welches auf alle Regierungshandlungen der Reichsgewalt einen entscheidenden Einfluß ausgeübt hätte. 1) Vielmehr sind ihre Fürsbitten nach wie vor auf Angehörige ihrer Amtssprengel beschränkt und reichen nicht über die Grenzen der ihnen eigenthümlichen Machtgebiete hinaus: von einem aristofratischen Mitregiment der Fürsten kann mithin nicht die Rede sein. 2)

- 1) Es geht das auch daraus hervor, daß diejenigen Tipsome, in denen eine größere Unzahl von Großen des Reiches als Intervenienten genannt werden, nur sehr spärlich sind: in der Regel sind es außer der Kaiserin noch ein, zwei, auch drei Große, deren Fürditte erwähnt wird. Die Spärlichteit solcher Dipsome mit vielen Intervenienten aus der Königszeit Otto's III. notire ich St. 872, 902, 952 und 988 beweist, daß es sich da nicht um Mitregierung dieser zahlreichen (Großen geistlichen und weltsichen Standes handelt, sondern um Urkunden, die gelegentlich eines Hostages ausgestellt worden sind. Sie sind als Zeugnisse dasütr unter Umständen dem Historiter von großer Wichtigkeit, weil er ost aus ihnen allein von den Hostagen und den daselbst anwesenden Fürsten Kunde erhält. Bgl. auch Breßlau, Urkundenslehre 1, 796. Auch auf die von Giesebrecht, Kaiserzeit 1, 856, gesammelten Stellen, aus denen er auf den ständigen Beirath der Fürsten schließt, vermag ich sein Gewicht zu legen; die allgemeine Hervorhebung des Kathes der Großen kommt auch unter den älteren Ottonen vor.
- 2) Ich möchte einige Beispiele anführen, um diese Beschränkung der Interventionen der Herzoge auf ihre Amtsiprengel zu veranschaulichen. Des Bergogs Ronrad von Edmaben Gurbitte wird in Urtunden für Ginfiedeln, Worms, Ellwangen, Murbach, Reichenau und Schwarzach gedacht: Bernhard von Sachjen intervenirt für Berden, Reepsholt, Halberstadt, Vizenburg, Minden, Metelen, Ermenold und Berford; der rheinfrantische Bergog Otto für Worms, Rempten, Hornburg, Gelg, Ginsiedeln und Weißenburg; Beinrich von Kärnten für Radywin, St. Zeno zu Berona, Freising und Sachjo. Die wenigen Interventionen für nicht zu den betreffenden Berzogthümern gehörende Empfänger fommen, da fie zumeift wohl auf privaten Beziehungen beruben, nicht in Betracht. Nur Berzog Heinrich von Baiern, der als Pring des königlichen Haufes Beziehungen zu Sachsen und zu den Stiftungen seines Geschlechts oder diejem nahestehenden Alojtern oder Perjonen hatte, greift über die Grengen jeines Bergogthums hinaus; er intervenirt für Salzburg, Baffau, Udalrich, Sachfo und Freifing; aber auch für den Lothringer Theoderich, für Gejecke, Ginfiedeln, Gela und Quedlinburg.

434 \Q Rehr,

Es ist überhaupt lehrreich, die Interventionen mit Bezug auf die einzelnen Theile des Reiches zu betrachten und zu besobachten, wie hier die die Reichsgewalt vertretenden Personen, Theophanu, dann Adelheid, Willigis und Hildibald, mit den lofalen Gewalten konkurriren. In Sachsen, Schwaben, Franken und Lothringen steht durchaus die Reichsgewalt im Vordergrunde: in erster Linie Theophanu, später Adelheid. Den Kaiserinnen am nächsten kommt Erzbischof Willigis. Unmittelbar auf ihn folgt Bischof Hildibald. Gerft dann kommen die lokalen Gewalten. Den Kusnahmestellung behauptet allein Baiern, wo die Interventionen des Herzogs sogar denen der Kaiserinnen überlegen sind, während Willigis und Hildibald, die sonst überall die Centralsgewalt repräsentiren, hier gar nicht genannt werden. 3)

Ich fasse die bisher gewonnenen Ergebnisse zusammen. Die Interventionen in den Urfunden aus den Jahren 984—994, verglichen mit denen der unmittelbar vorausgehenden und unsmittelbar solgenden Zeit, spiegeln nach allen Seiten hin auffallend und ungewöhnlich regelmäßige und konstante Berhältnisse wieder. Auf der einen Seite ein gleichmäßiges Hervortreten einzelner weniger Personen, deren Interventionen das ganze Reich umfassen. Aus ihnen ergibt sich das Wesen und die Zusammenssehung der vormundschaftlichen Regierung, welche durch die Namen

<sup>1)</sup> Willigis intervenirt in 17 Urfunden für Sachsen, in 12 für Franken, in 10 für Schwaben und in 6 für Lothringer; von den Interventionen Hildibald's fallen 12 auf Sachsen, 5 auf Franken, 8 auf Schwaben, 9 auf Lothringen.

<sup>2)</sup> In Sachjen: Herzog Bernhard mit 9, Gisalhar von Magdeburg mit 6, Mathilbe von Luedlinburg gleichfalls mit 6 Interventionen. Bereinzelt werden auch Martgraf Eggihard und Graf Egbert genannt. In Schwaben vertritt Herzog Konrad mit 7, im rheinischen Franken Herzog Stto mit 6, in Lothringen Bischof Notker von Lüttich mit 9 Interventionen die lokale Autorität. Selbstverständlich gehen daneben vereinzelte Interventionen von Bischöfen sür Klöster ihrer Diöcesen einher.

<sup>3)</sup> Bon elf Urkunden für baierische und kärntnerische Empfänger sind nur drei mit der Intervention der Theophanu, zwei mit der der Adelheid versehen. Heinrich von Baiern ist dagegen fünsmal, sein kärntnerischer Namensvetter viermal vertreten. Also hat sich auch noch in diesen Zeiten Baiern am meisten der Einwirkung der Reichsgewalt zu entziehen gewußt.

der Theophann, dann der Adelheid, des Erzbischofs Willigis und des Bischofs Hildibald, der beiden Chefs der deutschen Kanzlei, repräsentirt wird. Auf der andern Seite eine gleichfalls uns gewöhnlich regelmäßige Intervention der lokalen Gewalten, deren Wirksamkeit sich aber auf ihre eigenthümlichen Machtgebiete besichränkt, woraus zwar ein Erstarken dieser Sondergewalten, nicht aber eine Betheiligung derselben an der Reichsregierung folgt.

Von dieser Betrachtung habe ich das italienische Reich ganz ausgeschlossen. Die Verhältnisse lagen hier wesentlich anders als in Deutschland.

Unzweiselhaft ist es schon das Bestreben Otto's II. gewesen, die beiden Reiche von Deutschland und Italien sester und enger miteinander zu verbinden; durch die Wahl seines Söhnleins auf dem Reichstage zu Verona im Juni 983, an der sich auch itasienische Große betheiligten, beabsichtigte der Kaiser, die Succession Otto's III. in beiden Reichen in ganz gleicher Weise zu sichern. Als der junge Prinz auf den Besehl des Vaters Weihnachten 983 in Nachen von den Erzbischöfen Iohannes von Ravenna und Wissigs von Mainz, als den Repräsentanten der beiden Reiche, gesalbt und gekrönt wurde, schien in der That die Union von Deutschland und Italien hergestellt. 1)

Jedoch dieses Verfahren widersprach den staatsrechtlichen Anschauungen der Zeit und es hat nicht ganz die den Absichten Otto's II. entsprechenden Konsequenzen gehabt. Während der junge König in Deutschland nach Beseitigung der Usurpationssgelüste Heinrich's von Baiern in der That dem Vater solgte, hat sich die Nachsolge in Italien keineswegs in den gleichen Formen vollzogen. Vielmehr hielt man hier allgemein an der staatsrechtlichen Fiktion fest, daß das regnum Italieum untrennsbar mit dem Imperium verbunden sei: da es nun von 984 bis 1996 keinen Kaiser gab, so galt auch das italienische Königreich

<sup>1)</sup> Bgl. Giesebrecht, Jahrbücher des deutschen Reichs unter der Herrichaft Otto's II. S. 81; Kaiserzeit 1, 600; Waiß, Versassungsgeschichte 5, 99; Manitius, deutsche Geschichte unter den sächsischen und salischen Kaisern S. 188.

436 P. Kehr,

in dieser Periode als vafant.1) Diese Anschauung wird nicht allein in einigen gleichzeitigen Aufzeichnungen geradezu ausgesprochen, fie ift sogar, wie die italienischen Brivat= und Gerichts= urfunden aus dieser Zeit beweisen, die offizielle gewesen. Denn in feinem dieser Dotumente wird nach den Jahren des Könias gezählt; unmittelbar nach dem Tode Otto's II. ward vielmehr das bisher übliche Protofoll, das mit der Anrufung der Trinität und der Datirungsformel nach den Jahren des Raisers begann, allaemein geändert und statt deffen nach den Jahren Chrifti und der Indiftion datirt. Dieser Wechsel im Protofoll, der schon in früheren Fällen fonstatirt ift2), kann natürlich nicht auf zufällige Übereinstimmung zurückgeführt werden; er verrath vielmehr ein= mal eine überraschende Organisation des Notariats in Italien und er lehrt zugleich, wie allgemein verbreitet und wie ftark in Italien jene staatsrechtliche Auffassung war. Selbst die mahrend der Unmundigfeit Otto's III. in Italien amtirenden Königsboten haben in ihren Gerichtsurfunden diese Unschauung anerkannt und es unterlassen, nach den Jahren des Königs zu gählen. Es wird darum auch auf eine allerdings alleinstehende Nachricht eines italienischen Zeitgenoffen, daß die italienischen Fürsten im Frühighr 996 Otto III. zu Pavia feierlich als König anerkannt hätten, weit mehr Gewicht zu legen sein, als bisher geschehen ift.3)

<sup>11</sup> Bgl. meine Urfunden Otto's III. S. 197 Anm. 1, wo ich die Belege zusammengestellt habe. Übrigens haben bereits die Ülteren auf dieses eigensthümtiche staatsrechtliche Verhältnis Italiens zu Deutschland hingewiesen, während es Giesebrecht nicht hinreichend würdigt. Bgl. Le Vret, Geschichte von Italien S. 307, und Luden, Geschichte des teutschen Volkes 7, 275 nach den Belegen bei Baronius, Pagi und Muratori.

<sup>2)</sup> Bgl. Mittheilungen des öfterr. Justituts 2, 298. — Gerade die Privat= und Gerichtsurkunden Italiens sind für die Erkenntnis der staats= rechtlichen Berhältnisse und Aussassiungen ein kostbares Material, das discher noch lange nicht erschöpfend ausgebeutet ist. Eingehende Spezialuntersuchungen werden wohl noch manche Ausstlärung auch über die dunkeln Territorialsverhältnisse Italiens in dieser Periode ergeben. Bor allem bedürste es freissich eines zuverlässigen codex placitorum.

<sup>3)</sup> Johannis chron. Venetum (Mon. Germ. SS. 7 p. 30): Hic Papiae) Italici principes fidem supra evangeliorum sacraria facientes, regem ipsum conlaudaverunt. Giefebrecht, Raijerzeit 1, 673, bezeichnet

Thatsächlich hat nun freilich Otto III. in den Jahren 984 bis 996 in Italien Herrscherrechte ausgeübt: er hat nicht allein Urfunden für Italiener aus allen Theilen der Halbinfel ausgestellt, sondern auch durch seine Königsboten daselbst Gericht halten laffen. 1) Doch wird in seinen Urkunden für Italiener der Selbständigkeit des italienischen Reiches Rechnung getragen. Wieder sind es die Interventionen, in denen wir dieses eigen= artige staatsrechtliche Verhältnis wiederzuerkennen vermögen. Denn keiner der Männer, welche wir am Reichsregiment in Deutschland in jo bemerkenswerther Beise theilnehmen sahen, hat mährend dieser Jahre für einen Angehörigen des andern Reiches Fürbitte eingelegt. Auch diese Thatsache zeigt wieder, daß die Intervention jett nicht etwas Zufälliges, von zufälligen verfönlichen Beziehungen Abhängiges war, sondern bis zu einem gewissen Grade als der verfassungsmäßige Ausdruck der thatsächlichen Verhältnisse betrachtet werden muß. Es ist gewiß kein Zusall, daß mit Ausnahme von Stumpf, Reg. Nr. 915 für St. Zeno zu Berona, für welches Herzog Heinrich von Kärnten intervenirt2), in allen

diesen Alft als "abermalige Hulbigung". Aber "abermals" ist ein willkürzlicher Jusap. Und ob conlaudare "huldigen" bedeutet, ist gleichsalls nicht sicher. In deutschen Duellen, besonders dei Thietmar, der das Wort häusiger und mit bestimmter technischer Beziehung gebraucht (vgl. Rodenberg, über wiederholte deutsche Königswahlen im 13. Jahrhundert in Gierte's Unterstuckungen (1889) 28, 2, und Waiß, Berjassungsgeschichte 6, 170 Ann. 1 besteutet es die seierliche Kur. Mit diesem Alt zu Pavia hängt wohl zusammen, daß in zwei Gerichtsurkunden des Frühjahres 996 Otto's Regierung in Italien nach seiner Ankunst auf italischem Boden datirt wird (vgl. meine Urkunden Otto's III. S. 197 Ann. 1), während sonst erst die Kaiserkönung als Epoche der Herrschaft Otto's in Italien gilt.

<sup>1)</sup> Beispiele in meinen Urtunden Otto's III. S. 197 Anm. 1. — U. a. schickt einmal der junge König zur Beilegung des Zwistes zwischen dem Bischof Johann von Belluno und dem Dogen von Benedig Brunonem, nobilem suum militem, qui hoc negotium legis censura regiaque auctoritate inter se et episcopum definiret (Johannis chron. Venetum SS. 7 p. 29°. In Stumps, Reg. Ar. 968, heißt es: hoc negotium nostre avieque nostre potestati omnino servamus, deo annuente in Italiam ante nostram presentiam disfiniendum.

<sup>2)</sup> Die Mark Berona gehörte damals zu Märnten.

Diplomen für italienische Empfänger bis zum Jahre 991 aussichließlich und regelmäßig Theophanu als Intervenientin genannt wird. de war in dieser faiserlosen Zeit die Trägerin der faiserlichen Gewalt, in ihrer Person stellte sich die Verbindung der beiden Reiche, die deutsche Herschaft über Italien dar. Sie hat befanntlich in den Jahren 989 und 990 in Italien thatsächlich die faiserliche Herrschaft ausgeübt, Gericht halten lassen und Mandate als Theophanius imperator ausgestellt. Micht als Regentin schaltete sie dort, sondern frast eigenen kaiserlichen Rechts. Mach ihrem Tode trat dann an ihre Stelle die Kaiserin Adelheid, die seit ihrer Verdrängung vom Hose als Privatperson in Pavia gelebt hatte. Die vier italienischen Urfunden aus dieser Periode weisen sämmtlich ihre Intervention auf. Diese ausschließliche Fürbitte der Kaiserinnen in den Urfunden der italienischen Kanzlei bedeutet geradezu die regelmäßige Vertretung Italiens; sie ist

<sup>1)</sup> Stumpf, Meg. Nr. 919, 923, 924, 926, 937, 941, 1282. Nur in St. 937 wird neben Theophanu ihr Bertrauter Johannes von Piacenza als Jutervenient genannt. Dagegen ift es ohne Bedeutung, wenn in St. 923 Theophanu als consors regnorum nostrorum bezeichnet wird, worauf Wilsmans, Jahrbücher Otto's III. S. 65 Anm. 5 zu viel Gewicht legt; der Aussdruck stammt aus der Vorurkunde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wilmans a. a. D.  $\Xi$ , 65.

<sup>3)</sup> Seit Giesebrecht, Kaiserzeit 1, 632 wird fast allgemein angenommen, Adelseid habe während der vormundschaftlichen Regierung der Theophanu in Oberitalien die Statthalterschaft beseisen und kaiserliche Rechte daselbst aussgeübt, und Benzinger in seiner Tissertation, Beilage I, hat darüber sogar eine längere staatsrechtliche Erörterung geschrieben, die von gänzlich unrichtigen Vorstellungen ausgeht. Manitius a. a. D. S. 211 nimmt gar eine Theilung der Machtsphären zwischen den beiden Kaiserinnen an; Theophanu habe in Tentschland, Abelseid in Italien geschaftet und gewaltet. Aber es sehlt an allen Belegen sür diese Weinungen. Die Beseitigung der Abelseid in Deutschsand durch Theophanu, das Austreten der letzteren in Italien, wo sie ihre Rebenbuhlerin um den setzten Rest ihres Einslusses zu bringen versucht, ihre Vertretung der italienischen Angelegenheiten bis zu ihrem Tode schließt eine selbständige Gewalt der Abelseid in Italien zu Ledzeiten der Theophanu m. E. aus.

<sup>4)</sup> Stumpf, Reg. Nr. 968, 970—972. Bgl. auch ben S. 437 Unm. 1 citirten Passus aus St. 968.

überaus charafteristisch für das staatsrechtliche Verhältnis Italiens zu Deutschland während der Unmündigkeit Otto's III.

Mit dem Jahre 994 aber vollzieht sich ein vollständiger Wandel in diesen Verhältnissen. An Stelle der bisherigen Vertretung der italienischen Angelegenheiten durch die Kaiserin tritt jeht das selbständige Regiment des eben mündig gewordenen Königs; die Fürbitte der Kaiserin Adelheid verschwindet aus den italienischen Urfunden, die bisherige Regelmäßigkeit weicht einer ganz willfürlichen, von rein persönlichen Beziehungen zu dem jungen Herrscher abhängigen Vertretung. Dielleicht steht damit auch die Ernennung Heribert's zum italienischen Kanzler und die Neuorganisation der wälschen Kanzlei in Zusammenhang.

Zu derselben Zeit, in welcher diese Neuerungen eintreten, nimmt auch die Intervention in den Urkunden der deutschen Kanzlei einen andern Charafter an; sie verliert ihre bisherige Regelmäßigkeit. Die Kaiserin Adelheid tritt jetzt auch hier in den Hintergrund, nur noch ganz vereinzelt wird sie als Fürbitterin genannt. 3) Sine Zeitlang behaupten noch die alten Rathgeber der Mutter und Großmutter des Königs, Willigis, Hildibald und Notker ihren Sinfluß<sup>4</sup>), aber allmählich treten andere Personen an ihre Stelle, zuerst die nächsten Verwandten des Königs, seine Tante Mathilde von Quedlinburg und häufiger noch seine Schwester Sophie, deren Einfluß auch sonst bezeugt ist. 5) Begleitete

<sup>1)</sup> So wird ichon in Stunpf, Reg. Rr. 1007 vom 24. September 998 Herzog Heinrich, in St. 1025 Willigis, in St. 1047 Mathilde von Quedlinsburg und die jüngere Adelheid, in St. 1062 Sophie als Intervenientin genannt, und nur in St. 1054 erscheint noch einmal die alte Kaiserin.

<sup>2)</sup> Bal. oben S. 394.

<sup>3)</sup> Überdies hat ihre Fürbitte in St. 1018, 1021 jür Sophie, in St. 1026 jür Luedlindurg, in St. 1030 — 1033 jür Selz offenkundig privaten Charafter. Hält man diese Thatsacke mit dem Charafter der Intervention in den vorausgegangenen Jahren zusammen, so ergibt sich von selbst die außerordentliche Tissernz und damit zugleich der große Umschwung in der Leitung der Angelegenheiten des Keiches.

<sup>4)</sup> Diese werden bis zum Ausgang des Jahres 996 noch öfter, dann aber nur noch ganz bereinzelt genannt.

<sup>5)</sup> Bgl. das Geschichtthen in den Gesta episc. Cameracensium Mon. Germ. 88, 7 p. 448. Die beiden Tamen begegnen häusig in den Urkunden aus den Jahren 995 bis 997.

440 \$. Kehr,

doch diese junge Nonne im Jahre 996 ihren Bruder nach Italien und intervenirte dort auch für italienische Empfänger.

Dieser schroffe Wechsel in dem Charafter der Intervention, das Aushören der bisherigen regelmäßigen Vertretung und das Hervortreten rein persönlicher Beziehungen sindet ohne Zweisel seine Erklärung darin, daß gerade damals — um die Mitte des Jahres 994 — die vormundschaftliche Regierung zu Ende ging und der junge König, zur Mündigkeit gelangt, selbst die Zügel der Regierung ergriff. Damit nahm nun auch sein Regiment jenen Charafter rein persönlicher Herrschaft an, welcher derzenigen seiner Vorgänger eigenthümlich war: die ständischen Faktoren, welche sich während der vormundschaftlichen Regierung wieder in höherem Maße geltend gemacht hatten, treten in den Hintersgrund.

Bollends seit Otto die Kaiserkrone erlangt hatte und mit den großartigsten Ideen sich trug, wird diese Richtung noch entschiedener. Da stoßen wir auf Interventionen, die disher ganz ungewöhnlich waren, wie die des Papstes Gregor V. oder die Gerbert's von Ravenna, nachmals Papst Silvester II. Häusig genannt werden serner Markgraf Hugo von Tuscien und der italienische Erzkanzler Petrus von Como, am meisten aber der Kanzler Herris von Como, am meisten aber der Kanzler Herris von Erzbischof von Köln, der erste Mann an dem faiserlichen Hose Otto's III. Aber wie wenig wissen wir von diesem Staatsmann, seinem Wirken und seinem Sinssluß. Unsere Überlieserung läßt uns auch dei diesem außersordentlichen Manne im Stiche; welche Rolle er unter Otto III. und später im Gegensatz zu Heinrich II. gespielt hat, das ist nirgends in hinreichendem Waße erkennbar. Wieder sind es die

<sup>1)</sup> In zwei Urfunden diejes Jahres (Stumpf, Reg. Ar. 1020 und 1027, vgl. meine Urfunden Otto's III. S. 158) wird überdies noch besonders hersvorgehoben, daß Otto damals 15 Jahre alt war, indem zu den anderen Zeitsmerkmalen der Datirung noch der annus aetatis XV hinzugesügt wurde. Es ist darum unrichtig, wenn in den meisten Darstellungen die Mündigkeit Otto's III. auf 995 oder gar 996 angesetzt wird.

<sup>2)</sup> Nur die jouit unbedeutende Vita Heriberti Mon. Germ. SS. 4 p. 742) und die Edwift Brunwilarensis monast, fundatorum actus .SS. 14

Interventionen, welche allein uns eine annähernde Vorstellung von seinem Einflusse und seiner Bedeutung gewähren. 1)

Bergebens suchen wir dagegen seit dem Jahre 997 die Namen der einst einstlußreichsten Männer Deutschlands in den Urfunden jener Zeit. Weder Willigis noch Notfer — Hildibald von Wormsstarb schon im August 998 — werden seitdem als Intervenienten genannt, auch nicht während Otto's längerem Ausenthalte in Deutschland.<sup>2</sup>) In deutschen Angelegenheiten gilt jest neben dem Rathe Heribert's und seines Bruders, des Bischofs Heinrich von Würzburg, besonders der des Herzogs Heinrich von Baiern und des sächsischen Markgrasen Eggihard.

So zeigt sich auch in den Urkunden aus dieser Zeit die dem selbständigen Regimente Otto's III. eigenthümliche Verschiedung des Schwerpunktes von Deutschland nach Italien, und so gibt sich schon in den Namen der Männer, deren Fürditte wir am meisten begegnen, die Richtung seiner Politif kund. In der ersten Periode Willigis, Hildibald, Notker, die drei hervorragendsten Vertreter des deutschen Spissopats, die Träger der bisherigen ottonischen Neichspolitik; jett seit 997 Gerbert und Heridert, Hugo von Tuscien, Petrus von Como und Leo von Vercelli, die Stügen des neuen Systems; auf beiden Seiten Persönlichseiten von großer Vedeutung und Autorität, in denen sich die Gegensäße der beiden politischen Nichtungen auf das schärfste verkörpern.

Zu diesen berühmten Namen treten dann zahlreicher als je vorher Männer von niederer Stellung, Personen aus des Herzschers nächster Umgebung, die Angehörigen der königlichen Kaspelle. Erst seit Otto III. begegnen wir ihnen häufiger, und zwar nicht allein als Intervenienten, sondern auch als Delegirte des Kaisers zu wichtigen Missionen. 3) Auch das ist nicht ohne

p. 131) reden, aber nur ganz allgemein, von Heribert's politischem Einflusse: vgl. meine Urkunden Stto's III. S. 64 Anm. 1.

<sup>1)</sup> Ich zähle 18mal feine Intervention.

<sup>2)</sup> Willigis wird zulest in St. 1111 und 1119 vom Jahre 997 als Intervenient genannt, dann nicht mehr; Hilbibald und Notker aber zulest in St. 1127, gleichfalls vom Jahre 997.

<sup>3)</sup> Urfundlich wird unter Konrad I. nur der Rapellan Wolwin DK. 231 genannt, während unter Heinrich I. und Otto I. fein Kapellan intervenirt.

442 \$. Kehr,

Bedeutung: es erscheint als ein weiterer bemerkenswerther Berjuch, die Regierung möglichst zu centralisiren.

Übrigens ist unverkennbar, daß in der Kaiserzeit Otto's III. der Intervention viel häusiger denn früher gar keine Erwähnung geschieht. I llud auch darin wird man so wenig etwas Zusälliges erblicken dürsen, wie in der aussallend regelmäßigen Erwähnung der Intervention in der Königszeit, und man wird kaum irre gehen, wenn man auch in dieser Differenz eine Verschiedenheit des Charakters des Regiments erblickt, indem auf der einen Seite das Festhalten an dem Herkommen und die Rücksicht auf die selbständigen und mannigsaltigen Faktoren des staatlichen Lebens, auf der anderen Seite die autokratische Neigung des jungen Kaisers zum Ausdruck kommt.

Dergestalt ergänzen die Interventionen nicht unwesentlich das Bild, welches die Geschichte von Otto's III. politischen Zielen und Bestrebungen hinterlassen hat. Wir erkennen aus ihnen mit größerer Deutlichseit als sonst die Entwickelung der Dinge; wir vermögen an ihnen zu versolgen, wie der junge Fürst sich zuerst von dem Kathe der Männer emanzipirt, denen er seine Krane verdankte, und sich neuen Vertrauten zuwendet, wie er die Traditionen der Ottonischen Politik verläßt und ganz neue Bahnen einschlägt, die nach seiner Meinung das Kaiserthum zur große artigsten Entsaltung und Wirksamkeit sühren sollten, wie er im Gegensatz zu dem germanischen Geist eine straffere Centralisation anzubahnen bestrebt ist und den natürlichen Gegensatz der deutsichen und italienischen Interessen in der Einheit seines Kaiserthums aufzuheben versucht, wie er in gestiger, in sirchlicher, in staatlicher Hinsicht aushört, ein deutscher König zu sein. Wir

Unter Stto II. sinden wir dagegen Andreas (DO. II. 301) und Hugo (DO. II. 311), unter Stto III. Heribert, Warinus, Udalrich, Meinwerf und Hugo. Ausgerdem kommen Kapellane unter Stto III. mehrsach als Empfänger von Tiplomen, als Beisiger im Gerichte des Kaisers oder als Missi vor. Ich habe sie, Urkunden Stto's III. S. 24 Ann. 3, zusammengestellt.

<sup>1)</sup> Unter der vormundschaftlichen Regierung kommen auf 100 Diplome mindestens 80 mit ausdrücklicher Erwähnung der Intervention; in der Latierszeit ist dagegen nur die Hälfte aller Urfunden durch Intervention erwirkt worden.

sehen ferner, wie er durch seine politischen Bestrebungen in immer schärferen Gegensatz zu der älteren Generation des deutschen Epistopats geräth, wie ein tieser Riß durch diesen geht, indem die einen, Heribert von Köln und Heinrich von Würzburg, Bernward von Hildesheim und andere ihm solgen, während Willigis und die Seinen, einst die Stügen und Träger der kaiserlichen Politik, den Geschäften sern, voller Mißtrauen dem Bunde zwischen Kaiserthum und Papstthum gegenüberstehen, wie sich so ein Konstilt entwickelt, dessen gewaltsamer Lösung nur der frühe Tod des jungen Kaisers zuvorgekommen ist.

Wenn es auch nicht neue und überraschende Ergebnisse sind, welche diese kleinen Untersuchungen für die Geschichte Otto's III. an Tage gefördert haben, jo glaube ich doch, daß fie Bieles in schärferes Licht jegen, wie besonders die Ziele seiner Politif, die neue Grundlage, auf welche er seine kaiserliche Gewalt gründete, die Magregeln, die er zur Erreichung seiner Ziele ergriff, die Persönlichkeiten, auf welche er sich vornehmlich stützte. Alarer und schärfer als in den erzählenden Quellen, denen zumeist nur die äußeren Wandlungen, wie die neue Hofordnung, in die Augen ficlen, tritt uns in den Urkunden der Charafter des Regiments jowohl unter der vormundschaftlichen Regierung, wie unter der selbständigen Herrschaft Otto's III., treten uns politische und staatsrechtliche Momente von der größten Bedeutung entgegen. Wohl vermögen uns auch die Urfunden im Ginzelnen fein gang getreues Bild zu geben, weil fie einerseits nur Zeugniffe einer einseitigen Thätigkeit und Wirksamkeit der Centralregierung, und weil sie andrerseits Produkte des Zusammenwirkens verschiedener und häufig nicht gleichartiger Momente find, aber im gangen ge= währen sie doch ein zuverlässiges Totalbild vom Wejen und Wirken einer Regierung, und der Sistorifer wird, wenn er die historischen Materialien, welche sie bergen, jammelt, mindestens eine weient= liche Ergänzung zu dem gewinnen, was ihm die anderen Formen der Überlieferung bieten.

## Beiträge zur Geschichte der Handelspolitif des Großen Rurfürsten.

Bon

## O. Meinardus.

"Ich fann nicht beschreiben, was vor große Freude wir hier alle haben über der guten, längstgewünschten Zeittunge, daß die Stettiner capituliren." Mit diesen Worten schildert Schwerin am 14. Dezember 1677, zwei Tage vor dem Falle Stettins, dem Großen Kursürsten frohlockend die Stimmung des Landes. Alle Welt glaubte, daß es nun mit der Herrschaft der Schweden auf deutschem Boden zu Ende gehe, das Aufpflanzen der brandenburgischen Standarten auf den Wällen Stettins bedeutete den Besitz Vorpommerns für Brandenburg, endlich war die Stunde da, wo man jubeln konnte: "Das ganze Pommern soll es sein."

Auch der Kurfürst selbst hoffte sicher, das pommersche Erbe seinem Hause endgültig wiedergewonnen zu haben, und war sest entschlossen, die politischen und wirthschaftlichen Bortheile dieser Eroberung sich nicht entgehen zu lassen. Wenn nun auch der Friede von St. Germain alle politischen Hoffnungen und Entwürfe zu Schanden machte, so sollten doch die während der pommerschen Okkupation gepflogenen Berathungen über gewisse Einrichtungen zur Förderung des Seehandels und der Schiffsahrt der Ausgangspunkt großartiger wirthschaftlicher Organisationen werden, welche Friedrich Wilhelm noch in seinen letzten

Lebensjahren unternommen und durchgeführt, die aber sein Nachfolger sehr bald wieder beseitigt hat.

Die Erledigung der auf Sandel, Schifffahrt und Gewerbe bezüglichen Angelegenheiten war im brandenburgischen Staate bisher stets die Sache der Amtstammer gewesen. Der Amtsfammerpräsident soll darauf bedacht sein, wie "die commercia wieder restabliret werden," heißt es in Canstein's Bestallung 1). Ift davon auch in den ersten 20 Regierungsjahren des Großen Rur= fürsten, den Zeiten völliger Erschöpfung des Landes, weniger die Rede, in den sechziger Jahren treten mit der Inangriffnahme und Vollendung des Mülrofer Kanals die genialen Beftrebungen des Kurfürften zu Tage, den Durchgangshandel durch die Marten auf den von Schlesien=Polen nach dem Westen und Norden führenden Verfehrezügen in bestimmte Bahnen zu lenken und bei bem Darniederliegen des unteren Oderhandels wenigstens den blühenden oberen Oderhandel dadurch für seine Lande im großen und gangen nugbar zu machen, daß er über Berlin geleitet würde: Berlin follte der "Sandelsmittelpunft der Mart Brandenburg, ja des gangen nordöstlichen Deutschlands"2) werden. Die unverkennbaren Ziele einer nationalen Wirthschaftspolitik auf merkantilistischer Grundlage zeigen sich aber auch in den seit Anfang ber Regierung erlaffenen Berboten ber Musfuhr inländischer Rohstoffe und der Ginfuhr gewisser ausländischer Waaren, durch die Begunftigung der Ausfuhr einheimischer Manufatte und durch die Errichtung neuer Manufatturen und Fabrifen im Lande selbst, namentlich in den siebziger und acht= giger Sahren. Mit diesen Unternehmungen traten neue Aufaaben an die Amtstammer beran und damit vermehrte Geschäfte; man dachte an die Einsekung einer neuen Behörde für alle Ungelegenheiten des Handels und der Industrie. Im Anfang des Sahres 1679 ift dann plötlich von einem Kommerz-Kolleg

<sup>1)</sup> Vom 14. November 1659 bei Fjaacjohn, Geschichte des preußischen Beamtenthums 2, 124. In der Instruktion für Gladebeck vom 4. Mai 1678 sint die Kommerzien schon nicht mehr erwähnt.

<sup>2)</sup> Schmoller, Studien über die wirthschaftliche Politik Friedrich's des Großen und Preußens überhaupt von 1680 bis 1786, 3, 28.

bie Rebe, das wohl 16781) in Berlin errichtet ist. Die auf die Gründung bezüglichen Verhandlungen, besonders soweit sie das Verhältnis zur Amtskammer und zum Geheimen Rathe betreffen, ja selbst die Instruktion2) für dies erste Berliner Kommerz-Kolleg sind bis jetzt nicht zu ermitteln3) gewesen. Nur über dessen Zusammensetzung und Besugnisse lassen sich einige zerstreute Notizen geben.

Schwerin scheint Prösident der Behörde gewesen zu sein; die hervorragendsten Mitglieder waren offenbar die beiden Geheimen und Kammergerichtsräthe Daniel Stephani und Clard Csich<sup>4</sup>); ersterer, srüher Erzieher<sup>5</sup>) des Kurprinzen Karl Aemil, seit 1655 Kammergerichtsrath, wurde 1677 zum Geheimen Kath bei den Berhören in der Geheimen Rathstube bestellt. Bon Ssich wissen wir nur, daß ihm neben einem andern Geheimen Rath 1680 die Inspettion der siskalischen Prozesse aufgetragen war, deren Beschleunigung, namentlich auch bei Konkursen, ihnen dringend anbesohlen wurde.

Können wir diese beiden Räthe als diejenigen "erfahrenen Rechtsgelehrten" bes Kommerz-Kollegs betrachten, welche durch

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an Schwerin, 7./17. Januar 1679: "Wiewohl Wir nun dieses Collegium ser Marines dergestalt zu instituiren beschlossen haben, daß dadurch Unserm zu Berlin verordneten Commerzien-Collegio und desselben Institution nicht präjudiciret, sondern dasselbe in seinem Stande und Vigor nach wie vor erhalten werden sollte" u. s. w. (Geh. Staatsarchiv zu Berlin, aus dessen Alten die ohne Quelle vermerkten Angaben genommen sind). Gedr. von Schück, Brandenburg-Preußens Kolonialpolitik 2, 84 Woher Orlich, Friedrich Wilhelm, der Große Kursürsk, S. 300 die direkte Nachricht hat, es habe sich seit 1678 in Verlin ein dem Geheimen Rath untergeordnetes General-Kommerz-Kollegium besunden, weiß ich nicht.

<sup>2)</sup> In derselben Verfügung an Schwerin erwähnt a. a. D. S. 85.

<sup>3)</sup> Ich hoffe, in einem der späteren Bände meiner "Protokolle und Relazionen des brandenburgischen Geh. Rathes aus der Zeit des Kurfürsten Friedzich Wischelm" entsprechende Materialien geben zu können.

<sup>4,</sup> Schwerin an den Kurfürsten, 16./26. Januar 1679, a. a. D. S. 86 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Director studiorum.

<sup>6) &</sup>quot;Rachdem auch zu merklicher Beförderung des handels gereichet, daß die Raufleute und Schiffer wegen derer unter ihnen, der Commercien halber

"ichleunige Juftiz" alle Prozesse in Handelssachen "abthun" follten, so waren die Kommerzienräthe Ricol. Gilli, Samuel v. Schmettau und Jonas Benjamin Wiebefing dazu bestellt, in Müng- und Schifffahrtsfachen einzurathen und auf die Beförderung ber eigentlichen Rommerzien bedacht zu fein. Billi, der frühere Münzmeister, seit 1677 Münz- und Rommerzienrath, hat in Croffen Werke zu Behuf der Kommerzien und Manufakturen angelegt, deren Besichtigung 1679 dem Generalguartiermeister= Lieutenant Maistre übertragen ward. Schmettan, seit 1680 Kommerzienrath und Kommissar in Handlungssachen, lebte in Samburg und follte von dort über die Angelegenheiten der Schifffahrt und des Handels, joweit sie den brandenburgischen Landen Diensam sein könnten, mit dem Oberdireftor der Marine, Benjamin Raule, fleißig korrespondiren. Auch soll er übersecische und andere Aufträge in Kommerziensachen annehmen und im brandenburgischen Interesse erledigen. Im Januar 1682 erst wurde Wiebefing, ein Hamburger Bürger, zum Kommerzienrath und Rommiffar ernannt. In feiner, im übrigen ber Schmettau's

etwan entstehenden Frrungen und Klagen nicht mit langwierigen und foitbaren Processen beschweret und aufgehalten, sondern dieselbe durch schleunige Jujtiz abgethan werden, jo haben Bir ein gewisses Commercium-Collegium aus erfahrenen Rechtsgelehrten und verständigen Kaufleuten angeordnet, welches alle zwijchen Raufleuten und Schiffern fürfallende Streitigkeiten u. j. w. obne allen Bergug und Aufschub vornehmen, dieselbe sofort entscheiden und rechtlicher Gebühr nach zur Erccution bringen jollen." Editt, die Freiheit derjenigen betr., so nach Königsberg in Preußen und in Lommern zu Schiffe handeln. Cölln a. E., 24. Dezember 1680. Gedr. Mylins, Corpus constitutionum marchicarum 5, II, 1 n. XIII. Befmann, Historische Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg (Berlin 1751) 1, 1142 erwähnt nach Mylius dies Edift und ein in diesem Sahre aufgerichtetes Sandelstollegium. König, Beriuch einer bistorischen Schilderung der Residenzstadt Berlin [1793] 3. 189 meldet zum Sahre 1679 die Anlegung eines General-Rommerz-Rollegiums zu Berlin, und zu 1684: "Es entstand auch in diesem Jahre hier das Ober-Rommerz-Rollegium" u. j. w. Auf diejen Quellen beruht die neuere Geichichtschreibung, die bald in 1679, bald 1680, bald 1684 die Gründung eines Kommerg = oder General = Rommerg Rollegs zu jegen weiß. Das Berliner Rolleg von 1678 fennt auch Baczko, Geschichte Preußens (Königsberg 1800) 6, 21.

ähnlichen Bestallung wird hervorgehoben, daß Wiebeking zu den Berathungen des Kommerz-Kollegs persönlich sich einfinden und deshalb seinen dauernden Ausenthalt in Berlin nehmen soll, worüber man noch allerlei Scherereien mit dem Hamburger Rath hatte.

Es ist fürzlich bekannt 1) geworden, daß bei den, Anfang 1679, über die Organisation der brandenburgischen Marine angestellten Erörterungen, an denen sich Graf Tromp, Raule und andere er= fahrene See- und Handelsleute betheiligten, auch das Berliner Rommerz-Rolleg zur Sprache gefommen ift. Der Kurfürft gedachte das Marine- und Kommerz-Kolleg zu vereinigen; die Instruktion des im Juli 1676 als Prisengericht ins Leben gerufenen Colberger Seegerichts follte zunächst auch diesen Behörden für ihre Zwecke dienen. Ahnlich der Berufung der oben genannten Rommerzienräthe follte eine Erganzung der Rollegien durch Ernennung einer Angahl in Rauf- und Handelssachen qualifizirter Perjonen aus verichiedenen Gee= und Ruftenpläten - als Binnenftadt wird nur Berlin genannt - ftattfinden. Der Git beider Kollegien follte Berlin fein; die Beifitzer aus den Geeund Kuftenpläten waren gehalten, in wichtigen Dingen ihr schrift= liches Gutachten einzureichen und wohl auch zu forrespondiren.

Man kann es verstehen, daß der Kurfürst jetzt, nachdem die brandenburgische Flagge auf dem Weltmeer geweht, seinen Stolz und seine Hagge auf dem Weltmeer geweht, seinen Stolz und seine Hagge auf dem Weltmeer geweht, seinen Stolz und seine Haggen, der Geilnahme am Welthandel zu erringen, um die Erzeugnisse fremder Erdtheile direkt ohne Zwischenhandel zum Nutzen der Heimathländer einführen und verwerthen zu können. Er hoffte, das dominiun maris Baltici sei ihm jetzt sicher, und glaubte, mit den ersten seefahrenden Nationen wetteisern zu können. Daher wieß er Schwerin, als er ihn bat, das Präsidium beider Kollegien, der Kommerzien und der Marine, zu übernehmen, darauf hin²), daß dieß nichts Neues wäre, weil "dergleichen vormalen der schwedische Reichskanzler Arel Oren-

<sup>1)</sup> Schück a. a. D. S. 83.

<sup>2)</sup> Ebenda E. 84.

stierna und noch heutigen Tages in Frankreich der Herr Colbert periehen".

Allein Schwerin hielt die Angelegenheit noch nicht für ipruchreif, er widersprach zwar nicht direkt, überreichte aber die von Stephani und Efich entworfenen Einwände und äußerte felbst nur, es sei doch wohl besier, vor Verwirklichung des Friedens nichts zu unternehmen. Die Präsidentschaft lehnte er ab, da er nicht gern etwas übernehme, wovon er nichts verstehe.

Die Bedenken der beiden Geheimen Rathe beruhen wesentlich auf praktischem Grunde. Sie find der Meinung, daß der auswärtige Handel und die überjeeische Schifffahrt erft dann "anzurichten" jeien, wenn die von Einwohnern entblößten und wirthschaftlich darniederliegenden Länder wieder mehr bevölfert und zu einigen Mitteln gefommen find, um mit Erfolg und Aussicht auf Bewinn einen Sandel nach auswärts treiben zu fonnen. Zuerst also Ginführung neuer Manufakturen im Lande und Beförderung des inländischen Sandelsverkehrs, wofür sie bezüglich der Rurmark schon den Anfang gemacht und für Lommern bestimmte Rathichläge gegeben haben. Doch sind fie auch nicht abgeneigt, schon jest in den Sechandelspläten Schritte für eine Aufbefferung des Scehandels und der Schifffahrt geschehen zu laffen. Ihre Außerungen über die Zusammensehung der Rollegien fönnen wir hier übergeben; die Verhältnisse ersorderten von jelbst die Beseitigung des Projekts: das Berliner Rommerz-Rolleg mit seinen gerichtlichen und administrativen1) Besugnissen blieb zunächst bis 1682 bestehen; doch hören wir faum etwas von seiner Thätigfeit. Alles in Allem: die Rathichläge der beiden Räthe bilden für die nächste Zufunft das Programm der Handelspolitik des Großen Kurfürsten.

<sup>1)</sup> Am 6./16. Dezember 1680 remittirt der Kurfürst eine Eingabe des Tuchbereiters H. (8. Strauch beim Manufakturwejen zu Berlin an das Kommerz-Rolleg: fie jollen berichten, woher es komme, daß es mit dem Manufakturweien jo wunderlich und unordentlich dabergebe u. a. Am 19. Tezember be richtet dann Stephani, daß Strauch verleumdet habe und entlagen jei. Bu gleich jendet er einen Bericht des Inspettors und Sandlungsdieners der Wollenweberei.

ähnlichen Bestallung wird hervorgehoben, daß Wiebeking zu den Berathungen des Kommerz-Kollegs persönlich sich einfinden und deshalb seinen dauernden Ausenthalt in Berlin nehmen soll, worüber man noch allerlei Scherereien mit dem Hamburger Rath hatte.

Es ist fürzlich bekannt 1) geworden, daß bei den, Anfang 1679, über die Organisation der brandenburgischen Marine angestellten Erörterungen, an denen sich Graf Tromp, Raule und andere erfahrene Sees und Handelsleute betheiligten, auch das Berliner Rommerz-Rolleg zur Sprache gefommen ift. Der Kurfürst aedachte das Marine- und Kommerz-Kolleg zu vereinigen; die Instruktion des im Juli 1676 als Prisengericht ins Leben gerufenen Colberger Seegerichts follte junachft auch diefen Behörden für ihre Zwecke dienen. Uhnlich der Berufung der oben genannten Rommerzienräthe follte eine Erganzung der Rollegien durch Er= nennung einer Anzahl in Rauf- und Handelssachen qualifizirter Bersonen aus verschiedenen See= und Kustenpläten - als Binnenftadt wird nur Berlin genannt - ftattfinden. Der Git beider Rollegien follte Berlin fein; die Beifiger aus den Seeund Rüftenplägen waren gehalten, in wichtigen Dingen ihr fchrift= liches Gutachten einzureichen und wohl auch zu forrespondiren.

Man fann es verstehen, daß der Kurfürst jetzt, nachdem die brandenburgische Flagge auf dem Weltmeer geweht, seinen Stolz und seine Hoffnung darein setzte, für den brandenburgischen Unternehmungsgeist die Theilnahme am Welthandel zu erringen, um die Erzeugnisse fremder Erdtheile direkt ohne Zwischenhandel zum Nutzen der Heimathländer einführen und verwerthen zu können. Er hoffte, das dominiun maris Baltici sei ihm jetzt sicher, und glaubte, mit den ersten seefahrenden Nationen wettzeisern zu können. Daher wieß er Schwerin, als er ihn bat, das Präsidium beider Kollegien, der Kommerzien und der Marine, zu übernehmen, darauf hin²), daß dies nichts Neues wäre, weil "dergleichen vormalen der schwedische Reichskanzler Axel Dxen»

<sup>1)</sup> Schück a. a. D. E. 83.

<sup>2)</sup> Ebenda E. 84.

stierna und noch heutigen Tages in Frankreich der Herr Colbert perichen".

Allein Schwerin hielt die Angelegenheit noch nicht für ipruchreif, er widerjprach zwar nicht direkt, überreichte aber die von Stephani und Efich entworfenen Ginwände und äußerte jetbst nur, es jei doch wohl besser, vor Verwirklichung des Friedens nichts zu unternehmen. Die Präsidentichaft lehnte er ab, da er nicht gern etwas übernehme, wovon er nichts verstehe.

Die Bedenken der beiden Geheimen Rathe beruhen wesentlich auf prattischem Grunde. Sie sind der Meinung, daß der auswärtige Handel und die überjeeische Schifffahrt erft dann "anaurichten" jeien, wenn die von Einwohnern entblößten und wirthschaftlich darniederliegenden Länder wieder mehr bevölfert und zu einigen Mitteln gefommen find, um mit Erfolg und Aussicht auf Bewinn einen Sandel nach auswärts treiben zu fonnen. Zuerst also Ginjührung neuer Manufakturen im Lande und Beförderung des inländischen Handelsverkehrs, wofür sie bezüglich der Kurmark ichon den Unfang gemacht und für Pommern bestimmte Rathichläge gegeben haben. Doch sind fie auch nicht abgeneigt, schon jest in den Sechandelspläten Schritte für eine Aufbesserung des Seehandels und der Schifffahrt geschehen zu laffen. Ihre Außerungen über die Zusammensehung der Kollegien fönnen wir hier übergeben; die Berhältniffe erforderten von jelbst die Beseitigung des Projekts: das Berliner Kommerz-Rolleg mit seinen gerichtlichen und administrativen 1) Besugnissen blieb zunächst bis 1682 bestehen; doch hören wir faum etwas von seiner Thätigfeit. Alles in Allem: die Rathichlage der beiden Räthe bilden für die nächste Zufunft das Programm der Handelspolitik des Großen Rurfürsten.

<sup>1)</sup> Am 6. 16. Tezember 1680 remittirt der Murfürst eine Eingabe des Tuchbereiters S. G. Strauch beim Manufakturweien zu Berlin an das Rommerz-Rolleg; sie jollen berichten, wober es komme, daß es mit dem Manufaktur: wesen so wunderlich und unordentlich dabergebe u. a. Am 19. Tezember berichtet dann Stephani, daß Strauch verleumdet habe und entlaijen jei. Bugleich sendet er einen Bericht des Inspektors und Sandlungsdieners der Wollenweberei.

Daß Schwerin bei feiner Abwehr des drängenden Gifers des Murfürsten Recht hatte, sollte die Schmach des Friedens von St. Germain nur zu bald verfündigen. Trothem gab Friedrich Wilhelm seine handelsvolitischen Plane nicht auf. Im Gegentheil, sein fühner, weitblickender Geist behielt das Ziel, die Berr schaft in der Oftsee und die Gleichberechtigung der branden= burgischen Flagge auf dem Weltmeer, fest im Huge. Bon ickt an war der Druck der Schweden auf den preußischen Handel nicht mehr zu fürchten, brauchte die Hälfte der pommerschen Lizenten nicht mehr an die schwedischen Kassen abgeführt zu werden. Auf Preußen und Pommern richtete fich daher das Absehen des Aurfürsten: von der Villau aus sollten die brandenburgischen Kriegs- und Handelöflotten in die Meere auslaufen, und die hintervommerichen Säfen sollten für einen regen Handels= verfehr zugänglich gemacht werden, um Stettin und ben Schweden einen Trumpf zu bieten.

Zunächst mußte Raule auch hier seine guten Dienste zur Berfügung stellen. Er wurde im Januar 1680 nach Preußen geschieft, richtete dort jedoch nicht viel aus, vielleicht weil er als Fremder von den Königsberger Kausseuten und Handeltreibenden mit scheelen Augen angesehen wurde, und sie die Bortheile, welche ihnen aus der "Anrichtung der Seeschiffsahrt" zustließen sollten, noch nicht zu erkennen vermochten oder nicht sehen wollten.

Erft als in beiden Provinzen mit sachverständigen, einheimischen Kauf- und Handelsseuten, die wir noch kennen lernen werden, Verbindungen angeknüpft waren, kam die Sache in Gang. Zur Bekundung seiner sesten Absicht, Schiffsahrt und Handel zum Vortheil seiner Lande und Unterthanen zu befördern, hat der Kurfürst in großen Zügen in einem Edikt die Grundsätze niedergelegt, nach denen er dabei zu versahren gedenke. Dies "Edikt die Freiheit dersenigen betreffend, so nach Königsberg in Preußen und in Pommern zu Schiffe handeln<sup>2</sup>)," vom 24. De-

<sup>1)</sup> Schück 1, 111.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 417.

zember 1680 möchte ich die Navigationsatte des Großen Rurfürsten nennen, weil darin als Biel die Herstellung einer einheimischen Handelsflotte und damit die Beireinna der einheimischen Schifffahrt und des Handels von der Abhängigkeit des Auslandes hingestellt wird. Zunächst foll die Rhederei zu Rönigsberg, Memel und Colberg einen Aufschwung erhalten durch das Beriprechen der begnemen und unentgeltlichen Lieferung ber zum Schiffsbau nöthigen Holzmaterialien. Ilm die ein= heimischen Schiffsbauleute zu unterweisen und zu fördern, will ber Kurfürst jodann einen eigenen Schiffszimmermeister halten. der den Bau der Schiffe beaufsichtige und darauf Acht gebe, daß sie ebenso seetüchtig, wie die in Holland und anderswo gefertigten Fahrzeuge hergestellt werden. Alle auf diese Weise in furfürstlichen Landen gebauten Schiffe jollen von allen aus- und eingehenden Waaren in jechs aufeinander folgenden Jahren eine Bollermäßigung von gehn Prozent genießen. Um die bisherigen Unguträglichkeiten bei den Landungen in Villau und Königsberg zu beseitigen, joll die Fahrrinne zwischen beiden Orten in jolchem Mage, vertieft werden, daß die Schiffe mit voller Ladung bis an die Stadt Königsberg beranfahren fonnen. Bur ichleunigen Erledigung aller in Handelsjachen entstehenden Irrungen joll ferner, um weitläufige Prozesse zu vermeiden, das Kommerz-Rollegium dienen, beffen Sit - Berlin' - aber nicht angegeben wird.

In einigen anderen Paragraphen wird für den Fall des Arieges auf den Schutz der Marine hingewiesen und versprochen, daß zu Zwecken des Staats niemanden jein Schifft genommen werden joll. Allen Unterthanen wird schließlich der freie Sandel auf offener See an den afritanischen Ruften gestattet.

Bum näheren Berständnis der Ausjührung und weiteren Folgen diejes Schifffahrtpatents muffen wir uns die Frage vorlegen, wie war es bis dahin mit Sandel und Schifffahrt in den beiden Provinzen bestellt, und ist dies das erste Mal, da sich Sandel und Verfehr in Preugen und Hinterpommern landesherrlicher Förderung zu erfreuen gehabt haben?

Hus den noch vorhandenen archivalischen 1) Materialien über den Schiffsverkehr in Villau läßt fich annähernd ein Bild von dem Seehandel Königsbergs gewinnen, obwohl von jeher nicht allein Königsberg, sondern namentlich auch Elbing daran einen, wenn auch nur fleinen Antheil genommen bat. Von Mitte bis Ende des 16. Jahrhunderts weist der Sceverfehr Villaus eine erhebliche Steigerung auf: bis 1623 hob sich derselbe von 150 bis zu einer Angahl von 925 Schiffen. Während bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts die Zahl der Hanseschiffe die überwiegende ift, find bis 1623 die Sanseaten dort von den Hollandern und anderen Nationen fo weit verdrängt, daß 3. B. an der bedeutenden Salzeinfuhr von 23 500 Laften im angegebenen Jahre Die erfteren nur mit 570 Laften betheiligt waren. Infolge der vielen Rriegs= unruhen des 17. Jahrhunderts fank der Schiffsverkehr und erreichte nach dem nordischen Kriege 1665 den niedrigen Stand von 160 Schiffen, um im Jahre 1693 wieder die Zahl von 553 zu gewinnen. Durchschnittlich liefen in der zweiten Sälfte des 17. Jahrhunderts reichlich 350 Schiffe, im Anfang des 18. ca. 500, in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ca. 700 Schiffe jährlich in Villau aus und ein, jo daß aljo in der Zeit von 1670-1750 eine allmähliche Aunahme des Schiffsverkehrs nachzuweisen ist.

Zu dieser Wiederausnahme und Steigerung des Handels nach den Kriegen trugen verschiedene Umstände bei. Die polnischen Könige Wladislaw IV. und sein Bruder Johann Casimir († 1668) sanden bei ihren Bestrebungen, sich eine größere sinanzielle und politische Unabhängigkeit von der polnischen Kepublik zu erringen, es für gerathen, die Ergiebigkeit des Pillauer Zolls, dessen Hälfte in ihre Schatulle sloß, durch einseitige

<sup>1)</sup> Mitgetheilt in dem trefflichen Aufjatse von H. Meier, Beiträge zur Handels – und politischen Geschichte Königsbergs (Neue preuß. Provinzialsblätter 3. Folge 9 [1864], 216 ff.). Nach den Atten der Kaufmannszünfte der drei Städte Königsberg und den Pjundzollregistern von Pillau, Königsberg und Memel. Aus diesem Aussage und der fleinen Schrift von Prof. Dr. F. B. Schubert, Dispreußens Handel (Königsberg 1826) habe ich die folgenden thatsächlichen Angaben entnommen.

Begünftigung des Königsberger Handels auf Roften der anderen polnischen Oftsechäfen zu fördern1). Was sie erreicht, verdarb wieder der nordische Rrieg. Erst dem Großen Rurfürsten, als er die Souveränetät erworben, gelang es, durch Anfnüpfung neuer wirthichaftlicher Berbindungen mit Holland, England und den nordischen Mächten und ipäter durch dirette Magnahmen dem preukischen Handel neuen Aufschwung zu verleihen.

Die Graiebiafeit des Möniasberger Handels beruhte hauptjächlich auf den guten Verbindungen mit den polnischen und ruffischen Hinterlanden. Immer wieder heißt es in den städtischen Eingaben und jonft, der Sandel mit dem Großfürstenthum Littauen und Rugland begründe den Wohlstand ihres Gemeinwesens, ja er sei das Centrum der Rommerzien des gangen Landes. Das Handelsgebiet, welches im Mittelalter noch über das Stromgebiet des Niemen sich bis zum Dniepr und dem Schwarzen Meere ausdehnte, hat sich im 16. Jahrhundert ichon bedeutend im Often zusammengezogen. Durch eine gabe Behauptung des Stapelrechts den rivalisirenden Rachbarftädten gegenüber, dem alle aus dem Großherzogthum Littauen, Klein-Volen und weiterher nach dem Westen zur See vertriebenen Waaren sich unterwerfen mußten, verstand es jedoch die Stadt, ihre bevorrechtete Stellung als erste Seehandelsstadt des Bergogthums Preußen aufrecht zu erhalten. Zu den Ausführartiteln gehörte noch nicht in dem Umfange, wie später, das Getreide2), an deffen Export besonders auch Elbing ftark betheiligt war, fondern vielmehr Holz und andere Rohprodufte des Ditens. Hauptjächlich eingeführt wurde Salz, und neben den Manufaffurmaaren des Weitens wurden die Littauer, Rlein-Polen und Ruffen mit spanischen und frangofischen Weinen, später auch mit Kolonialwaaren von Königsberg verforgt.

Wenn nur die natürlichen Handelswege beffere geweien wären! Hierin lag aber der Grund alles Abels. Die Ber-

<sup>1)</sup> Schubert a. a. D. Bgl. im allgemeinen Urfunden und Attenbilde zur Geschichte des Aurfürsten Friedrich Wilhelm 1, Ginl.) 6 ff.

<sup>2)</sup> In den Pfundzollregistern findet fich jogar häufig die Gininbr von Getreide aufgeführt, 3. B. 1623. Meier a. a. C. E. 218.

bindung zwischen der Gilge, dem jüdwestlich zum Kurischen Saff fließenden Urm des Memels, und der Stadt Labiau, wo die Deime die Waarentransporte zur Weiterbeförderung in den Pregel aufnehmen konnte, war vor dem Bau des Großen Friedrichsgrabens1) eine überaus schlechte. Diese jest von einem Net von Ranälen durchzogene, reich angebaute und fruchtbare lit= tauische oder Tilsiter Niederung bildete beim Regierungsantritt des Großen Kurfürsten vielfach eine undurchdringliche, von Sümpfen und Morasten durchsetzte, mit Gestrüpp und Urwald bedeette Wildnis. Un Versuchen, eine regelrechte Wasserverbindung zwischen Gilge und Deime herzustellen, hatte es schon in der Ordenszeit nicht geschlt: damals wurde die neue Deime gegraben, ein Kanal, der bereits 1418 erwähnt wird. Im 16. Jahrhundert versandete und verwilderte diese Wasserstraße; die Fahrzeuge, auf denen die Bodenerzeugnisse Ruglands und Polens nach Königsberg geführt zu werden pflegten, waren gezwungen, den weiteren und gefährlicheren Weg aus der Gilge in das Kurische Haff zu nchmen, um erst nach dessen glücklicher Durchschiffung in die rettende Deime einzulenken. Während man das Bau- und Brennholz auf Flößen verschiffte, gebrauchte man im übrigen für den Transport verschiedene Gahrzeuge, von denen die Wittinnen, flache Rähne von 3-5 Guß Tiefe mit einer Tragfähigkeit von 45-60 Last, später am häufigsten vorkommen: man sprach im 17. Jahrhundert vielfach nur noch von der Herstellung einer sichern Wittinnenfahrt. Diese langen flachen Fahrzeuge konnten dem Wellenschlage des Aurischen Haffs nicht genügend widerstehen; von Alagen über die sich häufenden Unglücksfälle hallten

¹, Die auf die Wasserstraßen Ostpreußens bezüglichen Angaben verdante ich den Arbeiten von E. F. Reusch, Nachrichten über die Gräsin L. A. Truchseß zu Waldburg, verdunden mit einer Geschichte der Kanäle, welche die Wassersdahn aus der Memel in den Pregel bilden; Beiträge zur Kunde Preußens (Königsberg 1821) 14, 249 si.; und von J. C. Buste, Bemerkungen über die Entstehung und gegenwärtige Beschaffenheit des Großen und Aleinen Friedrichsgrabens und der Schiffbarkeit des Deimeslusses, als Theile der großen Handelswasserstraße von Königsberg nach Polen und Rußland (Preuß. Propinzialblätter 1831] S. 549 si.; [1882] S. 24 si.). Aus den Alten habe ich noch manche Ergänzung hinzusügen können.

die polnischen Reichstage wieder; schon wandte sich der Handel von diejem Wege ab nach Riga und anderen Bajen; und als im Jahre 1612 aar 40 littaniiche Fahrzenge untergegangen waren, fam die Frage der Herstellung eines neuen Ranals in Fluß. Aber auch der vom Rurfürsten Johann Sigismund mit Bulfe der Stadt Rönigsberg in den Jahren 1613-1616 hergestellte, 12 Jug tiefe, 60 Jug breite und 112 Meilen lange Ranal, Die neue Gilge, jo gute Dienste er im Anjang that, wurde mit der Zeit vernachläffigt und wies bald Untiefen und flache Stellen auf. Hieran war besonders auch die Weigerung der Littauer Schuld, die zur Verzinfung und Abtragung des für den Bau verwandten Kapitals erhobene Abgabe zu zahlen.

Die alten Übelstände fand Friedrich Wilhelm bei seinem Regierungsantritt wieder vor: die Mündungen des Ranals waren verflacht, über die seichten Stellen mußten die Wittinnen mit Winden hinübergeschafft werden, die Schiffer wählten wieder den Weg über das Rurische Haff, der Handel verzog fich. Der Große Kurfürst hat mährend seiner ganzen Regierungszeit die Berbefferung dieser Bafferstraßen im Auge gehabt: er ift ber cigentliche Schöpfer 1) der beiden Friedrichsgraben gewesen.

Schon im ersten Jahre seiner Regierung zog er mit großem Gefolge hinaus in die Bildnis und ließ langs der Richtung Des alten Ordensgrabens eine Linie abstecken, welche der Oberjäger meister v. Herteseldt und andere Rathe alsdann besichtigen und prüfen mußten. Hievon berichten uns im Oftober 1650 der Burggraf zu Labiau, Reinhold Klein, und der furfürstliche Banmeister Cerlis Gerhard Rabbise, als fie zur Ausfindigmachung eines neuen Bafferweges in das Umt Labian geschickt waren. Wirklich ichien jett Ernst aus der Sache werden zu follen. Gs fanden Berhandlungen furfürstlicher Rommiffarien mit den littauischen Ständen und fonigsbergischen Abgeordneten ftatt, und Alein übernahm die Unfertigung eines Grabens gegen die Summe pon 140000 Thalern. Bei den weiteren Beiprechungen über

<sup>1)</sup> Was ich besonders Reuich gegenüber betone, der die Berdienste der Gräfin Truchjeß in gang einseitiger Beise autbauscht. Bgl. auch Urf u Alftenstücke 1, 128 u. 158.

die Festschung eines Durchgangszolles nach Fertigstellung des Kanals, die man wohlweistich diesmal vor dessen Inangriffnahme anfnüpste, hatte die polnische Kommission allerlei Vorwände und Ausstüchte-zu erheben; es war für die brandenburgischen Untershändler bald klar: man wollte von dem Kurfürsten wohl den Graben herstellen lassen, aber den Zoll nicht zahlen.

Erst im Jahre 1670 vernehmen wir von erneuten Versuchen zur Regulirung der Wittinnensahrt. Damals klagte die Stadt Königsberg, selbst bei großem Wasser könnten Wittinnen und andere Schiffe nicht mehr auf der Gilge überkommen, man müßte die Waaren austaden und die Schiffe über Land sühren. Es wurden nun Kommissionen vom Kursürsten eingesetzt, man dachte zunächst daran, durch Baggerungen die Versandungen zu beseitigen, der holländische Baumeister Jacob de Wilde stellte dazu ziemlich annehmbare Vedingungen.

Dann betritt eine Berionlichkeit den Schauplak, deren Birtsamfeit für die Förderung der Landesfultur der littauischen Riederung von hervorragender Bedeutung geworden ift, Philipp v. Chièze, der berühmte Erbauer des Mülrojer Kanals, der alten Münze und anderer Bauten und Kanäle in Berlin. Dieser hatte schon 1669, als eine Angahl Ortichaften im Amt Tilsit mit flebentlichen Bittschriften einkamen, man moge sie aus der Wassernoth erretten, ihre Acker und Wiesen seien total sumpsicht und vom Baffer verdorben, nach reifer Brufung ber Sachlage zugleich mit dem Hauptmann von Dranienburg, Rarl v. Reeden, es übernammen, 203 Suben 25 Morgen, welche zu obigen Dörfern gehörten, auf eigene Unfosten und ohne Abgang der furfürstlichen Wefälle und Dienste trocken und urbar 1) zu machen. Sie erhielten dafür den Zins der Ortichaften und andere Freiheiten auf gehn Jahre, mußten jedoch alles nach Ablauf diefes Zeitraumes in gutem Zustande wieder abliefern. Als Belohnung ließ ihnen der Aurfürst, eigenthümlich für sie und ihre Erben, frei von allen Laften, bedacht mit vielen Gerechtigkeiten, 200 Suben in der Wildnis langs ber Gilge verschreiben, mit der Bejugnis,

<sup>1</sup> Namentlich auch bei Reusch erzählt.

biejen Strich nach ihrem Gutdünten zu bedämmen und zu fultiviren. Hiezu traten dann 1671 noch 150 von den 203 Huben ber Dörfer, welche Chièze gegen Caput und Langewisch bei Potsdam von Friedrich Wilhelm eintauschte; im gangen ein ansehnlicher Besitz, der durch die Heirat der Wittwe Chièze's das Kamiliengut der Grajen Truchseft von Waldburg geworden ift.

Die Richtung des neuen Grabens follte, nach den Borichlägen der Rommission, die Suben Chieze's und Reeden's durchichneiden. Go trat Chieze jelbst in's Mittel. Man konnte fich über die Abmachung zuerst nicht einigen. Chièze verlangte für den Kanalban 8000 Thaler; dies war dem Kurfürsten zuviel. Man fam endlich am 20. Mai 1671 pahin überein, daß beide Unternehmer die Angertigung eines neuen Grabens von Labian bis in die Bilge in einer Breite von gehn Ruthen und jo tief, daß die Wittinnen bei geringstem Wasser jahren könnten, auf ihr Miifo und ihre Roften, ohne einen Zuschuß seitens des Kurfürsten, wenn auch mit anderen materiellen Unterstützungen übernahmen. Dafür jollten fie 14 Jahre lang die Abgaben der Wittinnen empjangen, dann aber die Hälfte davon an den Aurjürsten abtreten, während ihnen die andere Sälfte verblieb. Leider verhinderte das 1673 erfolgte Ableben Chièze's die Ausführung, Diefer wichtigen Wajserstraße. Erst zehn Jahre später nahm der Rurfürst die Ranalfrage wieder auf.

Gine planmäßige Fürjorge für die Binnenschifffahrt im Herzogthum Preugen und für die Herstellung einer guten Verbindung mit dem polnischerussischen Hinterlande hat der Große Aurjürft entjaltet, ehe er daran denken konnte, sich auch der Hebung der Seeschifffahrt anzunehmen.

Schiffsbau 1) und Rhederei find in Königsberg nie zu großer Blüte gelangt. Bis zu den Zeiten des Großen Kurfürsten nahmen fie eher ab als zu. Im 16. Jahrhundert haben Königsberger noch mit eigenen Schiffen über See Handel getrieben; wenigitens find bis jum Ende dieses Jahrhunderts noch Rönigsberger Schiffe in Villau eingetroffen. Die Konfurreng der Hollander, welche

Dieje Angaben find wieder Meier E. 427 ff. entnommen.

ichon im 15. Jahrhundert in den preußischen Säfen Seefracht= geichäfte machten, wurde dann zu groß: in den Pfundzollbüchern jeit 1600 verschwinden die Angaben über eingefommene Königs= berger Schiffe zu gunften der fremden. Nur die Bordingsrhederei nahm im 17. Jahrhundert immer mehr zu. Die Untiefen in dem Fahrwaffer zwischen Pillau und Königsberg, dort Heerd, hier Haberstroh genannt, und die unbequeme Kahrt auf dem Pregel verhinderten das Einlaufen größerer Schiffe mit voller Ladung bis Königsberg; sie mußten erft in Villau geleichtert oder gar gang gelöscht werden. Die Leistung dieser Frachten und die Überführung der geleichterten Schiffe auf ihren jehr flachen Fahrzeugen, den Bordingen, war ein Recht und Monopol der Bordingerhederzunft. Den Großhändlern, Raufleuten und Schiffern erwuchs infolge diejes zu den bedeutenden Schiffsabgaben am Anfunfts- rejp. Abgangsorte noch hinzutretenden Frachtzwanges eine neue läftige Auflage, deren Beseitigung gang im Intereffe Diefer Bevölferungstlaffen gelegen war. Schifffahrtspatent vom 24. Dezember 1680 will ja in erster Linie auch die Versandungen in dieser Fahrrinne aus dem Wege schaffen.

Wir werden dodurch auf die fachmännische Persönlichsteit ausmerksam, welche den Kursürsten in diesen Dingen in Preußen berieth. Es ist der Königsberger Bürger und Großhändler') Lorenz Göbel. Bei früheren Ausenthalten in Preußen hatte Friedrich Wilhelm die Bekanntschaft des Mannes gemacht und mit ihm bei verschiedenen Gelegenheiten bedeutende Geschäfte, namentlich in Getreide, abgeschlossen. So streckte Göbel "bei der erhaltenen Souveränetät" mehrere Posten Getreide im Betrage von 7000 Gulden vor. In den Jahren 1663—1671 lieserte er nicht weniger als für reichlich 50000 Mark Getreide. Im Jahre 1680 wurde Göbel als kursürstlicher Kommissar mit der Aussischt über Schiffsahrt und Kommerzien in Preußen betraut; er genoß in hohem Grade das Vertrauen seines fürstlichen Herrnsder Oberzolldirektor Heidekampf war angewiesen, ihm auf Verlangen stets Gelder zur Berfügung zu stellen.

<sup>1)</sup> Bgl. über ihn auch Meier a. a. C. S. 297.

Böbel felbst tritt zunächst zurück. Er hat aber einen Bafferbautechnifer in Danzig, Daniel Wilden oder Wolchen, gewonnen, mit dem schon im Gebruar 1681 1) ein Vertrag über die Vertiefung des jog. Heerds und Haberstrohs abgeschlossen ward. Danach übernimmt Wilchen die Lieferung zweier Baggerwerte, eines größeren, womit er das Kahrwasser zwischen Villau und Balga im Frischen Haff, 400 Ruthen lang und 10 Ruthen breit, bis zu einer Tiefe von 12 Juß hollandisch auszubaggern verspricht, und eines fleineren, welches die Bertiefung des jog. Haberstrohs vor dem Pregel 300 Ruthen lang und 10 Ruthen breit in gleicher Tieje bewerfstelligen joll, jo daß die Schiffe mit 12 Juß hollandisch nach der Stadt Königsberg segeln fonnen. Die Ansertigung der Baggereien, von denen die größere wenigstens jo gut als die große Baggerei zu Danzig werden joll, die Un= ichaffung und Unterhaltung der nöthigen Pferde und Mannichaften und die zweckmäßige Instandsetzung des ganzen Wertes ift ebenfalls Sache des Unternehmers. Er hat auch für die Baggermeister aufzukommen; für den Fall seines Todes tritt die Wittwe als Rechtsnachfolgerin in den Kontraft ein.

Für dieje Leiftungen und für die Unfertigung des gangen Werkes außer den Rosten für die Bagger will ihm der Aurfürst im ganzen 15000 Thaler entrichten, deren Zahlung vom Tage des Beginns der Arbeiten an in monatlichen Raten praenumerando erfolgen joll. Die große Baggerei nebst drei Seeprahmen er wirbt jodann der Aurfürst um 4000 Thaler, die fleinere nebit vier Prahmen um 1000 Thaler. Bei der Ausführung der Arbeit joll Wilcen von niemanden als vom Rurfürsten selbst abhängen, und nur in Fällen, wo es nöthig, mit Raule und Gobel zu Rathe geben. Die Gelder werden aus der Lizentfaffe gezahlt. Einige andere Urtifel der Abmachung fönnen übergangen werden.

Die Bedeutung Diejes Vertrages liegt darin, daß, die jorgfältige Erfüllung desselben vorausgesett, die Landesregierung durch den eigenthümlichen Erwerb zweier großer Baggerwerte fich in den Stand gesetzt fab, nicht allein für die Zufunft an

<sup>1</sup> Rontraft vom 26. Januar 5. Gebruar, d. d. Potsdam.

biesen Punkten im Haff ben Einwirkungen des Meeres auf die Beränderungen des Meeresbodens entgegenzutreten, sondern auch an anderen Stellen Berflachungen der natürlichen oder fünstlichen Wasserstraßen dauernd zu beseitigen.

Nach den Berichten Göbel's hat Wilcen seine Sache trefflich ausgeführt. Im Berbste 1682 meldete er, daß im folgenden Jahre Die Schiffe mit zwölf Juß Wasser nach Königsberg jahren könnten. Auch im Oftober 1685 ruhmte er den guten Zustand bes Heerdes und Haberstrohs. Freilich, fügt er hinzu, sei es zu beklagen, wie man mit dem Heerd in Villau umgehe. Was nütte alles Baggern, wenn die Königsberger ihren Kehricht, Stroh, Matten und andere Dinge, wenn die auf Schlitten und Wagen in die Stadt einfahrenden Bauern Überrefte von Pferde- und Bichfutter u. dgl. in den Pregel hineinwarfen, und das Haberstroh jo stets von neuem verschlammte. Dagegen richteten sich mehrere strenge Verbote des Kurfürsten; die Stadt wurde angewiesen, Stromfnechte zur Beaufsichtigung der Gewässer zu halten. 3m großen und gangen bestand wohl der gute Wille bei der Bevölkerung, den Rurfürsten in seinen segensreichen Absichten zu unterstützen. Schon sehr bald regte sich aber in der Stadt die jehr zahlreiche Klasse der Bordingerheder und ihres arbeitenden Unhanges. Die gangen Magnahmen des Aurfürsten, da fie ihren Intereffen zuwiderliesen, waren ihnen, wie Göbel jagt, ein Stachel. Auch sonst finden wir die Bordingerheder als die hauptsächlichsten Widersacher der verbesserten Seeschiffsahrt bezeichnet.

Noch che die Baggerungen völlig zu Ende geführt waren, drang Göbel beim Kurjürsten mit dem Antrage durch, drei oder vier der besten Leute des "Kunstmeisters" D. Wilden mit Weib und Kind in Königsberg dauernd auzusiedeln und bei den übrigen Wasserbauarbeiten zu beschäftigen. Mit ihnen wurde in den Strömen und Kanälen gebaggert, wurden die Dämme und Schleusen zu Labiau, Tapiau und sonst besichtigt und aufsgebessert, wurden die Bollwerfe zu Pillau und Königsberg neu besessigt.

Zugleich erboten sich Göbel und Wilcen, ein anderes großes Wasserwert, von dem man sich für den Schiffsverkehr sehr viel

versprach, den jog. Tregeldamm oder die neue Treckjahrt her= zustellen 1), einen im Fundament 18 Fuß, oben 10-11 Fuß breiten, 5 Fuß hohen Erddamm auf dem einen Ufer des Breacls, ber bagu bienen jollte, die Schiffe bei jedem Wind und Wetter mit Menschen= und Pferdefräften sicher den Pregel hinauf und hinab zu bringen. Gegen Waffer und Wellen war ber Damm mit Strauch- und Graswerf bewehrt, zwei Schleufen waren dazu bestimmt, das inländische Schnee- und Regenwasser abzuführen und Land und Biejen vor der Überschwemmung des Bregelwaffers zu beschützen. Die Rosten im Betrage von 6000 Thalern ichof Göbel vor. Man hoffte, fie bald durch eine fleine Abgabe von den beförderten Schiffen wieder decken zu fonnen. Weidenftrauch und Pfähle, 200 Spaten und 100 Karren lieferte ber Aurfürst, Soldaten standen den Unternehmern, joviel sie wollten, zur Verfügung, nur mußten fie dieselben bezahlen.

Auch dieses große Werk gelang bestens. Am 1. November 1683 fonnte Göbel schon berichten, der Tregeldamm sei in einem jolchen Stande, daß alle Schiffsgejäße auf und ab treplen fonnten, und der Pregelftrom mit allen feinen Ausfluffen muffe biefem Damm und seinen Schleusen so pariren, daß das Land nach Belieben trocken zu halten fei. Drei Jahre2) später erjahren wir, daß Rapital und Zinfen, welche für die Berfertigung des Dammes aujaelaufen, durch die Erhebung des Trevelgeldes wieder herausgeschlagen sind.

Damals drofte dem Damme allerdings großes Unheil. Sturm und Regen, ichlechte Beauffichtigung und Behandlung hatten das Ihrige gethan, dem Erdwerf zu schaden. Die guten Rönigsberger waren nicht ichuld daran, daß Wind und Wetter bas Werk nicht ichon wieder auseinandergeriffen. In der Stadt hatte sich von Ansang an eine lebhaste Agitation gegen Diese Arbeiten erhoben; man ichadete Göbel, wo man nur fonnte: man verflagte und verleumdete ihn bei Soje. Als Grund ihrer Opposition gaben sie an, der Damm sei weder "ex necessitate

<sup>1)</sup> Montraft vom 22. Tezember 1682.

<sup>2)</sup> Um 5. Ropember 1686.

noch ex utilitate civitatis, sondern gereiche durch Ruinirung des Bollwerfs und Verschüttung des Stadtgrabens zum höchsten Präsjudiz ihrer Fortification"; ein großes Stück ihrer besten Wiesen werde ihnen entzogen, und was dergleichen Vehauptungen mehr waren.

In Wirklichkeit scheinen materielle ') Interessen der Stadt kaum davon betroffen zu sein. Daß der Damm ohne Befragen der Räthe errichtet war, darin sahen sie einen underechtigten Eingriff der Landesherrschaft in ihre Privilegien; sie beantragten 'daher nichts weniger, als daß der Damm demolirt und alles der Stadt "in integrum restituirt" werde. Der Kursürst kehrte sich so wenig an dies Geschrei, daß er im August 1684 vielmehr einen neuen Vertrag über den Gebrauch des Treheldamms mit dem Vizepräsidenten des Kommerz-Kollegs Wydrand v. Worfum abschloß, um nunmehr auch das Wert im siskalischen Interesse auszubeuten.

Ju derselben Zeit, da der Treyeldamm in Aussicht genommen wurde, kam auch mehrsach wieder die Anlegung eines neuen Grabens von Labian bis zur Gilge zur Sprache. Auch hier sind es Göbel und Wilcken, die zuerst mit der Untersuchung der Gegend beauftragt wurden. Wir können mit dem Hinveis auf die oben eitirte Veröffentlichung Wußte's die weiteren Schritte bis zum Abschluß des Kontraktes ) mit dem Burggrasen Stawinsky zu Kuternäse über die Herstellung eines Probegrabens übergehen. Ohne Zweisel würde der Große Kurfürst, wenn er am Leben geblieben wäre, auch dem Vertrage mit der Gräfin Truchses über den Großen Friedrichsgraben, der im wesentlichen auf der Abmachung mit Philipp v. Chièze beruhte, seine Zustimmung nicht versagt haben, wir müssen es lobend hervorheben, daß

<sup>1)</sup> Meier erwähnt S. 241 die Beschwerden der Stadt Königsberg über den Tamm, daß er zum Ruin der Städte, nach Königsberger Ansicht, aufgeschittet sei, und sept hinzu: "das leptere ist taum glaublich, aber doch wahr, da die Beschwerde wiederholt vorkommt". Der Grund ihrer Opposition war offenbar unberechtigt.

<sup>2) 17.</sup> Dezember 1683.

<sup>3) 21.</sup> Mai 1687.

Friedrich III. an dieser Stelle in die Gußtapfen seines Baters actreten ist.

Das Schifffahrtspatent vom 24. Dezember 1680 hatte bejonders auch den einheimischen Schiffsrhedern namhafte Berheißungen gemacht. Mit dem Schiffsbau wollte es aber in Rönigsberg nicht recht vorwärts geben. Die Schiffszimmerleute fonnten höchstens ihre Bordinge zusammensegen, Jachten und Rähne zu bauen ging schon über ihren Horizont. Wurden dann von den Rhedern fremde Leute verschrieben, so steisten sie sich auf ihre Gewerferolle und legten den Unternehmern Sinderniffe in den Weg. Auch hier also eine Opposition lokaler Interessenten, die lieber ihren geringen, aber beguemen Berdienft genießen, als die sockende Aussicht auf höheren Gewinn durch eine angestrengtere Arbeitsthätigkeit eintauschen wollten. So ging es den sämmtlichen Rhedern von dem "Neu anbauenden Schiffe" zu Königsberg im März 1684. Sie haben mit dem im Schifffahrtspatent erwähnten Schiffszimmermann Lickelhering verdungen, ein neues Schiff zu bauen: sie kommen aber während des Baues nicht mit ihm aus, iondern verschreiben einen fremden Meister mit fünf oder jechs Befellen aus Lübect. Dagegen remonstrirten die Königsberger Schiffszimmerleute. Die Sache fam an den Aurjurften. Gin icharfes Mandat 1) befahl der preußischen Regierung den Schutz ber fremden Schiffszimmerleute und stellte allen Rhedern frei, joviel Meister und Gesellen als nöthig von Lübeck, Danzig oder Holland fommen zu laffen, ohne daß das Gewerk der Ronigsberger Schiffszimmerleute irgendwie bejugt fei, fie baran zu verhindern.

Überall stieß die landesherrliche Gewalt bei der Ginführung neuer, aber nütlicher und segensreicher Ginrichtungen im Berzogthum Preußen auf einen mehr als paffiven Widerstand. Es liegt nahe, daß fie einerjeits zur Betämpfung desjelben, andrerfeits zum Schutze berjenigen Bevölferungsflaffen, welche gewillt waren, sie bei der Durchjührung ihrer hohen Aufgaben ju unterstüten, einer fachmännischen Behörde am Orte bedurite.

<sup>1)</sup> Bom 22. Mär; 1684.

Mit beren Einsetzung im Sommer 1684 werden wir uns beschäftigen, sobald wir die Wirkungen des Schifffahrtspatents in der Provinz Pommern verfolgt haben.

Nach dem Frieden von St. Germain mußte der Kurfürst jeine Plane für die Bebung des Sandels und ber Schifffahrt in Pommern im großen und ganzen aufgeben, aber er war fest entschlossen, die durch die Freigebung der Lizenten und Rölle für Hinterpommern geschaffene neue Lage der Dinge zum Nugen seiner Lande gehörig auszubeuten. Soeben noch in Berhandlung mit dem Rath von Stettin, bereit, das Beste zur Bebung des unteren Oderhandels zu thun, mandte er als ein richtiger Real= politifer jest sofort die Lange um: es galt zugleich, die Koftenrechnung für die Krone Schweden höher und höher zu fteigern, mochte der handel Stettins dabei auch vollends zu Grunde gehen. Des Kurfürsten Absicht war, Hinterpommern und diejenigen Theile der Marken, namentlich die Neumark, welche kommerziell bisher fast völlig von Stettin abhängig gemesen maren, davon frei gu machen und durch Aptirung der Fluffe in Hinterpommern eine birette Verbindung der Neumark mit der Oftsee berzuftellen. Bon den pommerschen Safen sollte der am besten zugängliche neu vertieft, erweitert und befestigt werden, um die bisher über Stettin eingeführten Waaren und Rohprodufte für das pommersche, märkische und, wie man hoffte, auch polnisch-schlesische Hinterland aufzunehmen, auf diesen neuen Sandelsweg zu leiten und damit die Rommerzien und Land und Leute in Aufnehmen und Wohlstand zu bringen.

Die hinterpommerschen Secstädte waren bisher keineswegs vom Kurfürsten vernachlässigt worden. Im Jahre 1658 fand eine allgemeine Besichtigung der Seehäsen in Hinterpommern statt. Im solgenden Jahre erhielt die Stadt Rügenwalde für Reparatur ihres Hasens aus den Ümtern Lauenburg und Bütow Holz ansgewiesen. Nach den Rathschlägen des fursürstlichen Obersten Hille wurden alsdann die Hasenarbeiten in Treptow und Rügenwalde vorgenommen; in den sechziger Jahren folgten erneute Holzlieserungen für Rügenwalde, die Bauern der Ümter sollten Hüses dabei leisten. Ühnlich wurden in den siebziger Jahren die pommerschen

Hafenarbeiten unterstütt. 1680 endlich besichtigte man den Rügenwalder Hafen, um zu untersuchen, ob er den Rommerzien an= gepaßt werden fönne.

Kür den besten Sasen in Hinterpommern galt der Rolberger 1). Bei einer Tiefe von 9-12 Tuß in der Ginfahrt fonnte er Schiffe von 70-80 Last leicht aufnehmen. In der Friedenszeit ließ der Rath die Hafenanlagen ausbessern und säumte nicht, als die neuen Plane des Kurfürsten ruchbar wurden, die Borschläge zur Inlegung eines zweiten Bollwerks gutzuheißen.

Der Handelsverfehr Rolbergs 2) war zur Zeit der Sanje nicht bedeutungslos gewesen und hatte fich bis nach Bolen und Ruftland hin erstreckt; für Salz, Beringe und Bier fand man bort ein gutes Absakgebiet; fpater wurden auch Gewürze, Seide und Tücher gern genommen, und noch im Jahre 16703) handelte der Kaufmann Liebeherr mit fremden Weinen nach Bolen. Dafür lieferte das nähere und weitere Hinterland Korn, Theer, Bott= aiche, Wolle, Honig, Wachs und Leinwand nach Rolberg zu Marfte.

Im gangen waren dies jedoch nur kleine Seitenwege; die große Heerstraße des Handels mar die Oder, und Stettin ihr Markt. Ein Sandelszweig war es besonders, deffen Einfuhr Stettin allmählich völlig monopolifirt hatte: das Salz 4). Die Beiten waren vorbei, als das Lüneburger Salz feine Berrichaft im nördlichen und mittleren Deutschland ausgeübt, als auch das Rolberger Salg 5) im Often einen nicht unbeträchtlichen Absatz fand. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts holte man aus Frankreich und Spanien, namentlich von der Bai von Biscana, das französische oder sog. Bai- oder Bonjalz, welches von besserer Qualität war als das Lüneburger. Trop anfänglichen

<sup>1)</sup> Riemann, Geschichte der Stadt Molberg (Rolberg 1873) 3. 413.

<sup>2)</sup> Ebenda E. 144 ff.

s) Ebenda S. 169.

<sup>4)</sup> Für das Folgende vgl. Gell, über den ehemaligen Salzhandel und die Salgsiedereien in Bommern, besonders in Stettin, bei Rubs, pommeriche Denkwürdigkeiten G. 53 ff. Bgl. auch Schmoller, Studien 3, 57 f.

<sup>5)</sup> Riemann a. a. D. S. 114 ff.

Sträubens gegen die Ginfuhr Dieses Bandelsartifels drang in Stettin allmählich die bessere Ginsicht durch. Man machte einträglichere Geschäfte mit dem neuen Salz. Salzfiedereien wurden angelegt; die Bahl der Salgpfannen stieg in Stettin bis auf 30. Bersuche, an anderen Orten Salzsiedereien anzulegen, gelangen naturgemäß nur an einzelnen Stellen. Unter bem Druck, ben die durch die großen, zu gunsten Frankfurts im 16. Jahrhundert verhängten Handelssperren 1) der unteren Oder charafterisirte Wirthschaftspolitif der brandenburgischen Kurfürsten auf den Stettiner Sandel ausübte, hatte auch der Salzhandel zu leiden. Immerhin konnte das Lüneburger Salz nicht wieder aufkommen, und als nach dem Weftfälischen Frieden die völlige Sandelsfreiheit2) zwischen Vommern und den Marken festgesetzt war, wurden Bommern und seine Hinterländer mit dem unentbehrlichsten Nahrungsmittel des menschlichen Haushalts fast allein von Stettin aus versorgt. Nur Kolberg und Treptow behielten für die eigenen Bedürsnisse und die unmittelbare Umgegend ihre Salzwerfe.

Für die neuen Plane des Großen Kurfürsten follte der Salzhandel eine besondere Bedeutung gewinnen.

Um die projektirte Verbindung der Neumark mit der Oftsee herzustellen, sind in den Jahren 1680 und 1681 verschiedene Durchsorschungen des hinterpommerschen Fluß- und Seensustems unternommen worden. Matthias v. Borck und Maistre, der Generalquartiermeister-Lieutenant, sollten prüsen, ob die bei Stargard vordeissließende Ihne nicht vermittelst der dazwischen-liegenden Seen in die Drage oder Rega zu leiten, und auf diese Weise unterhalb Treptows die Oftsee zu erreichen sei. Sie schildern³) den Plan als unaussührbar, da Rega und Drage nur langsam fließende Bäche seien. Auch die hinterpommersche Regierung kann dem aussührlichen Bericht einer Kommission von Sachverständigen und Regierungsbeamten nur beipflichten4), daß

<sup>1)</sup> Schmoller a. a. D. S. 20 f.

<sup>2)</sup> Ebenda E. 21.

<sup>3)</sup> April 1680.

<sup>4) 4.</sup> Februar 1681.

die Aptirung der Ströme und Häfen in Hinterpommern unglaubliche Kosten erfordern werde, außerdem aber unpraktikabel sei.

Mit der ihm eigenen Zähigfeit und Energie behielt jedoch Rurfürst Friedrich Wilhelm sein vorgestecktes Ziel im Huge. Zweifellos waren jeine Absichten im Lande fundbar geworden, man hatte die Kommissionen gesehen, von ihrer Thätigkeit gesprochen, furz man interessirte sich in fausmännischen Kreisen für das Projett. Merkwürdigerweise war es ein großer Holzhändler aus Stettin, der Agent Abraham Spoers, eine im aanzen Lande überall fehr befannte und beliebte 1) Berfonlichteit, welcher die Plane des Kurfürsten in glanzender Beise verwirtlichen follte. Im Herbst 1681 trug er in Berlin seine Unsichten vor und fand die beste Hufnahme. Die hinterpommerschen Regierungsräthe v. Carnity und Corswant wurden zu deren fofortiger Brufung aufgefordert2). Auch ihnen erläuterte in einer am 3. November ftattfindenden Konfereng Syvers fein "zur Verbefferung des Salzhandels und anderer Commercien in Hinterpommern entworfenes Broject".

Das französische Salz als Handelsartikel in Hinterponmern einzusühren, rechtsertigt zunächst das zwischen Brandenburg und Frankreich durch den Frieden von St. Germain wiederhergestellte gute politische Einvernehmen. Der dort zugleich abgeschlossene Handelsvertrag hat außerdem beiden Mächten gewisse wirthsichaftliche Begünstigungen<sup>3</sup>) gebracht, welche durch regen Handelsvertehr ausgenutzt werden müssen. Salz und Holz sind die Landesprodukte, welche zum Austausch geeignet erscheinen. Während Frankreich und das Salz liesert, sagt Syvers, verhandeln wir dorthin Mastbäume, Klappholz, Planken und anderes Holz, das man immer gebrauchen kann. Der Konsum des Salzes durch das ganze Land wird von Syvers, wenn auch die kaiserliche

<sup>1)</sup> So die Regierungsräthe F. v. Carnip und E. Corswant am 19. Te zember 1681 an den Kurfürsten.

<sup>2)</sup> Restript vom 6. Ottober erwähnt im Bericht vom 19. Tezember 1681).

<sup>3)</sup> Dazu, sagt Syvers, gehört das Benefizium des großen Faßgeldes, welches tein Hollander ober Stettiner bort genießt.

und sächsische Kammer davon bezieht, auf 6000 Last im Jahre veranschlagt, was an Lizenten 16000 Reichsthaler abwirft, wobei die Last zu 22,3 Reichsthaler angesetzt ist. Nun ift aber zu hoffen, daß der neu anzulegende Handelsweg auch noch zum Transport anderer Baaren benutt wird, daß die Rolberger Kaufleute ihn auffuchen, wenn sie nach Frankfurt ziehen; daß der Sandel mit Bering, Thran, Gijen und Stockfisch, welcher bisher die Oder hinauf nach Breslau ging, sich hierher wendet und daß die Rote- und Garnfaffer und andere Stückguter ber Breslauer biesen Beg mählen. Wird das erreicht, so ift vorauszusehen, daß nicht nur die Herstellungstoften bald dabei herausgeschlagen, sondern auch ansehnliche und immer mehr steigende Überschüsse erzielt werden. Dann wird auch das Land seinen Bortheil dabei haben, die fleinen Städte, welche die Sandels= ftrage berührt, werden aufblühen, wohlhabende Raufleute werden jich dort ansiedeln, die Landbewohner werden die Rohstoffe des Landes, als Korn, Wolle, Well, Pott- und Beideasche an Dieje verhandeln; der Unternehmungsgeift wird geweckt, der Bohlftand des Landes wird befördert und gehoben.

Für die Einrichtung des neuen Handelsweges wurden drei Möglichkeiten in Betracht gezogen: entweder die Perfante mit der Drage zu verbinden und auf dieser die Warthe und Ober zu erreichen oder von Kolberg die Güter durch Landsuhren bis Dramburg an die Drage zu bringen, endlich die Rega bis Treptow und Greifsenberg schiffbar zu machen und mit den dorthin gesührten Kausmanns-Effetten die an Stettin und Borpommern grenzenden hinterpommerschen Orte zu versehen.

Syvers erbot sich selbst dazu, die Gegenden zu besichtigen und die nöthigen Erfundigungen einzuziehen. Die Regierung ordnete ihm noch den Kammerregistrator I. Ehr. Repentin bei. Boll Gifer machten sich beide Ende Rovember auf den Weg nach Dramburg, wo sie am 1. Dezember 1681 anlangten.

Ein eingehender Bericht<sup>1</sup>) legt Zeugnis ab für die Umsicht und Sorgfalt, mit der Spvers seinen Auftrag anfaste; er hebt

<sup>1)</sup> Undatirt.

zugleich die Bunkte hervor, auf die es ankam, und beleuchtet die gangen Berhältniffe in charafteristischer Beise.

Unter strömendem Regen tommen die Forschungsreisenden in Dramburg an. Dort hören fie bei näherer Rachfrage nach dem Lauf der Drage von Sachfundigen, daß die Stadt bei den Branden in den Jahren 1520 und 1564 alle ihre Urfunden verloren hat. Woher konnten sie nun erfahren, wo die Drage entspringe? "Endlich hat ein alter Bürgermeifter, Berr Samuel Benklaff genannt, welcher, ob er wohl das 81. Jahr seines Alters erreichet, dennoch guten Verstands und fehr lebhaft, nebst seinem Sohne, dem furfürstlichen hoffmeister und Boll-, wie auch Ziese-Ginnehmer, Herrn Daniel Benglaff, uns Diese Machricht ertheilet, daß die Drage zu Draheim, drei Meilen Weges über Dramburg gelegen, entstehe, anfänglich zu Reppen in Polen eine Muhle von zwei Bangen, einem von Abel, herrn Beorge Wilhelm v. d. Golke zuständig, hernach eine zu Falckenburg, eine Meile von hier gelegen, von vier Gangen und bann endlich hieselbst in Dramburg die kurfürstliche Mühle von drei Gängen triebe, welches lettere wir auch dergestalt befunden." Rach dieser Bereicherung ihrer geographischen Kenntnisse begingen die Albgesandten mit Fischern zusammen den Dragefluß selbst zu Ruß bis jum Lubbe-Gee. Gie fanden, daß er groß und ftart genug sei, einige Fahrzeuge fortzubringen, und ziemlich schnell dahinfloß. Bedenklich war nur, daß bis zum Lübe- Gec, etwa eine Meile Beges 21 jeichte Stellen vorgefunden wurden. Dieje protofollarisch aufzugeichnen, ward am nächsten Tage ein Rotar mit fundigen Leuten des Weges gesandt. Sie jelbst besichtigen den Lübbe-See; er ift groß, stattlich und zur Fahrt vollkommen dienlich. In einem nahe liegenden Dorje läßt sich ein Packhaus zur Lagerung ber Waaren leicht errichten. Bu bemfelben Zweck fann man in Dramburg ein steinernes Bebäude Des Bürgermeisters fehr gut gebrauchen. Aus Nachrichten über den Lauf des Fluffes oberwärts des Lübbe-Sees geht hervor, daß der feichten Stellen dort nur wenige find. Die Leute wundern sich, daß der Gluß nicht benutt werde; auch der alte Burgermeister Benglaff halt die Drage von Dramburg an für schiffbar. Zwischen Fürstenau und Driesen ist bereits ein leichter Güterverschr im Gange. Die weiteren Ersundigungen nach den Landwegen zwischen Dramburg und Kolberg über Schieselbein ergeben auch ein günstiges Resultat. Bon Stettin braucht das Salz durch die Stargardsche Fournirung bis Dramburg els Meilen zu Wagen, über Kolberg sind dagegen auf der Achse nur acht Meilen Weges zurückzulegen. Landsuhren sind überall zu bekommen.

Mit der Persante ist, wie sich herausstellt, nichts zu machen. In Kolberg läßt die Instandsetzung der Hafenbollwerke zu wünschen übrig. Der Hasen bei Treptow wird gelobt. Auch die Rega hat nicht viele Untiesen, aber hier sind Mühlen und andere Hindernisse zahlreicher vorhanden. Nach ziemlich beschwerslichen Fahrten langen die eisrigen Reisenden am 13. Dezember wieder in Stargard an.

Das Kacit dieser Besichtigungsfahrt zogen die Regierungs= räthe Carnik und Corswant in ihrer Vorstellung vom 19. Dezember nach Berlin. Da Versuche mit der Persante ausschieden, handelte es sich nur noch um die Drage und Rega. Die Räthe schließen sich den Ausführungen Sprerg' an; sie find dazu der Meinung, daß die für die Herstellung des Sandelsweges auflaufenden Rosten durch den unsehlbar zu erhoffenden Rugen für das Land und die furfürstliche Lizentkasse wieder aufgewogen werden. Im einzelnen führen fie aus, daß die Roften für die Landfuhren in Dramburg leicht balancirt werden gegenüber den gahllosen, in Stettin erhobenen Abgaben und Ungeldern. seichte und steinichte Grund in der Drage kann ihrer Ansicht nach fein Unlaß sein, darum das ganze Wert fallen zu laffen, da nach Aussage der Bauern auch im Sommer 2-3 Juß hoch Waffer darin sein foll, und dies genügt, um flache Fahrzeuge mit einer Waffertiefe von 11/2 Tuß und einer Tragfähigkeit von mindestens vier Lasten vorwärts zu bringen. Auch die Kosten für die Packhäuser sind gering anzuschlagen. Im ganzen legen fie mehr Gewicht auf die Räumung der Drage und halten die Berbesserung des Treptower Hafens und der Rega noch nicht für so nöthig. Endlich schlagen sie vor, wegen des Holzhandels mit dem König von Frankreich und der nordischen Kompagnie

anzuknüpfen und zunächst mit 100 Masten und 1000 Stück Planten, die aus der Saide leicht zu beschaffen find, gegen Lieferung von Bonfalz in entsprechender Menge und zu einem bort marktgängigen Preise den Anfang zu machen. Für die Direktion des ganzen Werfs sei feiner mehr geeignet und sachverständiger als eben Abraham Suvers.

Das war der Mann, den der Große Aurfürst gebrauchen fonnte, nicht von Worten, jondern von der That; landfundig, geschäftserfahren, und was ihm Friedrich Wilhelm bei seinem ciacuen stets raftlosen Gifer aewiß besonders hoch aurechnete: er war ein Mann auf Ded, ohne Schen vor Sturm und Wetter felbst thatig, nur seinem eigenen Urm und Huge vertrauend. Schon am 9. Januar 1682 übertrug der Rurfürst Sprers die Leitung des Werfes und genehmigte die Ernennung des Baumeisters Viftor de Poort zu seinem Gehülfen. Roch mehr: am 27. Februar ward Syvers aus bejonderem Bertrauen des Rurfürsten wegen seiner guten Qualitäten und der vorzüglichen Sorgfalt bei der Aufnehmung und Etablirung der Rommerzien in hinterpommern zum Kammerrath und Direktor des Kommerzienwerts mit einem Gehalte von 800 Thalern bestellt.

Wir hören nun vor dem Herbst dieses Jahres nichts mehr vom Fortgang des Unternehmens; nur, daß de Boort sich an ben Bau der Packhäuser machte. Bielleicht hat Syvers in dieser Beit Geschäftsverbindungen mit den Lieferanten des Bonfalges angefnüpft. Endlich im Ottober begannen die Räumungsarbeiten in der Drage. Bährend des gangen Monats wurde der Flug von Driejen aus in Angriff genommen. Syvers und der füjtriniche Baumeister Cornelius Riechwarts haben in diefer Zeit mit Sulfe von 36 Soldaten und zwei Unteroffizieren den Neuenwedelschen und Fürstenauischen Theil der Drage von den schweren Steinen, den Fifch- und Halwehren ausgeräumt; "bie größten Sinderniffe, fagt 1) Syvers felbit, find mit vieler Menichen Admiration" beseitigt. Auch im Rovember wurden noch einige Arbeiten

<sup>1) 16.</sup> Dezember 1682.

vorgenommen; der Rest wurde bis zum Frühjahr 1683 versschoben; Syvers versprach dann in zwei Monaten damit sertig zu sein.

Man begnügte fich aber nicht bloß mit Räumungsarbeiten, auch Befestigungen der Ufer wurden angelegt; besonders wichtig erschien die beffere Inftandsetzung der Brücken. Die Grundfate, nach denen die Brückenbauten begonnen werden follten, stellte Syvers felbit auf. Die anliegenden Grundbesitzer, Adelige und Rommunen follen aufgefordert werden, für die zu ihren Gebieten gehörigen Brücken zu forgen. Daneben hat fich Spvers nach den Blätzen umgesehen, wo das Salz gesotten werden konne. In Dramburg follen einige Salgpfannen aufgeftellt werden, um von dort aus die umliegenden polnischen, märkischen und pommerichen Ortschaften zu versehen; von Küstrin aus foll der Bertrieb in die nächsten Orte der Umgegend geschehen, ebenjo von Driesen; er hofft aber, daß auch die kaiserliche und sächsische Rammer von dort ihre Vorräthe beziehen werden. Von Schwedt, wo sich viel Holz befindet, foll die Uckermark ihr Salz bekommen. Ebenda und in Dramburg find die Tonnen für den Transport zu verfertigen und hier- und dorthin zu senden. Zu Treptow und Greiffenberg muß man Salgpfannen aufstellen, um die an Stettin und Borpommern grenzenden Orte zu verforgen. Gine Pfanne hat Sypers bereits in Stettin bestellt und dazu eine fleine Quantität frangöfischen Salges gur Probe gefauft, um es in Dramburg zu raffiniren. Im übrigen bittet er den Kurfürsten, sieben andere Pfannen auf dem hammer zu Reuftadt-Gberswalde ansertigen zu laffen. Für das nächste Frühjahr hat er Ordre für eine Ladung Bonfalz zum Preise von 5000 Thalern ertheilt. Auch ift das Holz für die Schiffsgefäße, welche den Transport auf der Drage übernehmen sollen, schon gefällt und wird am Lübbe-See verarbeitet. Er stellt schlieflich in Aussicht, daß statt der bisherigen 12 Salzfaktoren nur noch 4 gebraucht werden, daß man aber in Stettin 2 zu halten nicht mehr nöthig hat. Die gesammten Kosten, mit denen sich der unternehmende Mann bisher engagirt hatte, betrugen 6223 Thaler, wobei das Salz eingerechnet ift.

Jest wurde die Sache wirklich Ernft. Der Thatfraft und Energie dieses Mannes war es gelungen, ein fleines, unbedeutendes Klüßchen für den Schiffsverfehr zuzustuten und die Unfange eines Handelsweges einzurichten, der, wenn er auch zuerst nur fleinen Bedürfniffen des Landes dienen follte, doch eine weite Husficht für die Zufunft eröffnete. Im Anfang des Frühjahres 1683 fandte der Kurfürst die Geheimen Rathe Kuchs und Meinders zu Syvers, um noch einmal mundlich alle weiteren Schritte gu erwägen und fich soweit möglich vom Stande der Dinge in Hinterpommern selbst zu überzeugen. Auch sie gewannen großes Bertrauen für einen glücklichen Fortgang des Unternehmens; man schenfte allen Rathschlägen Syvers' unbedingtes Gehör und billigte seine Handlungen. Auch personlich wurde der Kommerzienrath noch beffer gestellt. Die bisher aufgewandten Rosten wurden zum Theil ersett, zum Theil auf die Lizenten für das Bonfalz angewiesen; die Salzpfannen wurden an den angegebenen Orten, im gangen acht, aufgestellt, die bagu nöthigen Salgfieder und Böttcher angenommen; Spoers felbst erhielt die Befugnis, mit den Lieferanten des Salzes nach Butdunken Bertrage abzuschließen; Hofrentmeister Matthias foll die letteren jedesmal bei Lieferung des Bons bezahlen.

Bugleich wurden mit Sulfe von Soldaten und militärischen Werkzeugen die letten Ausräumungsarbeiten in der Drage vorgenommen. Ebenso ergingen die von Spoers gewünschten Berordnungen wegen der Brückenbauten in das Land hincin. Im Commer des Jahres konnte er berichten, daß die wesentlichen Arbeiten vollendet jeien. Dann trajen auch 300 Laft frangofiichen Salzes ein, welche man zunächst in einem Packhause in der Nähe der See lagerte. Sprers hatte in Dramburg schon mit zwei Pfannen sieden lassen und verpflichtete sich, monatlich 24 Last feinen Salzes zu raffiniren, wenn die Landfuhren erit in regelmäßigen Bang gebracht feien.

Dabei ergaben fich aber einige Schwierigkeiten. Corswant und Syvers besuchten 1) die Flecken Labes und Schiefelbein und zuleut

<sup>1)</sup> Bericht vom 6. Tezember 1683.

auch Kolberg, um mit den dortigen Juhrleuten bestimmte Verträge wegen der Landsuhren abzuschließen. Die Leute zeigten sich jedoch durchaus störrisch und widersetlich; tropdem ihnen aute Auhrlöhne angeboten murden, weigerten fie fich, auf irgend etwas einzugehen, da ihnen daraus nur dauernde Verpflichtungen erwachsen würden, eine neue Last, welche die Regierung ihnen auferlegen wolle. Alle Vorstellungen halfen nichts. "Die Rolberger, welche der neuen Salgfiederei durchaus feindlich find, haben sie dazu aufgestachelt" berichtet Spvers. Blücklicherweise, fährt er fort, melden sich desto zahlreicher die umberwohnenden Landleute zur Abfuhr des Salzes; fie haben schon beinahe 500 Tonnen nach Dramburg gebracht. Für den Fall, daß die breslauischen Studguter und Garnfaffer Diesen neuen Weg gur See wählen oder auch der Handel mit Bering und anderen Fisch- und Fettwaaren auf Schlesien und Bolen sich hierher giehen würde, halt Syvers es für das Dienlichste, in Kolberg 5-6 Frachtwagen zu bestellen und sie für die Fahrt mit bestimmten Privilegien und Tarif zu verseben.

Ohne Widerstand der Stadt: und Landbevölkerung sollte auch diese wirthschaftliche Unternehmung des Großen Kursürsten nicht sertig gestellt werden. Während Syvers mit seinen Leuten bei den ersten Aufräumungsarbeiten beschäftigt war, wurden von einigen Anwohnern große Bäume in die Drage geworsen, um den Fluß unbrauchbar zu machen. Eine scharse Verfügung!) des Kursürsten besahl der Neumärkischen Regierung, die Übelsthäter aussindig zu machen und zugleich verfünden zu lassen, daß die Verbrecher im Wiederholungsfalle nicht allein an Ehre und Gut, sondern auch an Leib und Leben gestraft werden sollten.

Ernster und nachhaltiger war die schon angedeutete Opposition des Kolberger Magistrats. Hier fürchtete man, die Einführung des sremden Salzes werde dem Vertriebe des eigenen in der Stadt und näheren Umgegend den letzten Rest geben. Daher verweigerte der Rath einigen Mitbürgern, welche bei der

<sup>1)</sup> Vom 12. Oftober 1682.

Lieferung des Boys betheiligt waren, die nöthigen Seebriefe und Certififate; aus denjelben Gründen schlug er es ab, einen Raum in der Stadt zur vorläufigen Lagerung des Salzes und ein Grundftuck zur Erbauung eines Pachbauses herzugeben; ja, man wandte sich endlich jogar mit einer Beschwerde "wider Die angeordnete Salgfiederei zur Verlegung der Renmart" an ben Rurfürsten.

Damit famen die guten Leute aber übel an. Es befremde ihn, restribirte der Kursürst<sup>1</sup>) an die hinterpommersche Regierung, daß man sich erkühne, gegen dieses Werk, welches allein zum Besten der Stadt und zur Belebung von Schifffahrt, Sandel und Wandel in Rolberg unternommen sei, zu protestiren. Die Salznahrung für Die Stadt und deren Umgebung folle ihnen nicht abspenftig gemacht werden, sie möchten ihr Salz vielmehr, soweit sie wollten, vertreiben. Im übrigen aber folle jedem Unterthan freistehen, jein Salz, wie bisher, zu faufen, wo er es am wohlfeilften befommen fonne; benn fonft wurden die von ihnen angezogenen Privilegien "auf ein schädliches Monopolium auslaufen, welches in wohlbestalten Republiquen nicht zu bulden. Dieses aber ist bei diesem Werke Unser fürnehmstes Absehen, daß gleichwie Wir bishero das Sala, womit die Neumark verleget worden, in Stettin erhandeln laffen, Wir folches nunmehr burch Colberg in Unjeren eigenen Landen beschaffen und jolchergestalt durch einen jo confiderablen Sandel, welchen bishero eine fremde Stadt alleine gehabt, Unfere Licenten zu Colberg und bas ganze Land, insonderheit aber die Stadt Colberg beneficiren fonnen." Die Regierung folle der Stadt ihren Unfug vorstellen und fie gur Beförderung des Werts bei ftrenger Bestrafung zu bewegen suchen.

Es läßt sich wohl annehmen, daß die Ginführung des fremden Salzes auch auf die Rolberger Preife einen Druck ausgenbt und die Ginnahmen der Stadt geschädigt haben wird. Andrerseits bot doch gewiß der regere Schiffs und Handels verkehr dafür hinreichenden Erfat. Die Rolberger haben für

<sup>1)</sup> Am 18. Juni 1683.

dies Mal Bernunft angenommen, um so hestiger legten sie dann aber gegen die Einsetzung des Kommerz-Kollegs in ihren Mauern Brotest ein.

Als die Geheimen Käthe Stephani und Esich gegen die Absicht des Aurfürsten, schon 1679 in den preußischen und pommerschen Seepläßen Kommerz-Kollegien einzurichten, Bedenken erhoben, forderten sie zunächst die Hebung der wirthschaftlichen Kräste der Länder, die Berbesserung der Verkehrswege und Handelsstraßen, die Sinführung neuer Manufakturen, die Zurichtung der Seehasenpläße für die Schiffsahrt. Test war dafür in Preußen und Pommern ein vielversprechender Ansang gemacht; auf diesem Grunde mußte weiter gebaut werden: die Zeit war gefommen, da die Kommerz-Kollegien entstehen sollten.

In den ersten Monaten des Jahres 1684 haben in Berlin Berathungen verschiedener Geheimen Rathe und Fachmanner, "Rauf- und Handelserfahrener", über die Organisation dieser Behörden stattgefunden. Raule war hinzugezogen und auch der bald darauf zum Bizepräsidenten des Rönigsberger Kommerz= Rollegs ernannte Handelsmann Wybrand v. Worfum, ein Hollander, ift wohl zu gleichem Zweck, Ende Januar nach Berlin beschieden worden. Über ihre Verhandlungen wissen wir nichts Räheres. Gine Deutschrift') Raule's vom 27. Januar hat dabei zu Grunde gelegen; fie führt die Aufschrift: "Ordonnanz, nach welcher das Kommerz-Rolleg eingerichtet werden soll". Zwar sind darin die Kommerz-Rollegien in Königsberg und Rolberg noch nicht erwähnt, aber dieselben Grundsätze für die Ginrichtung und Rompetenzen, welche bei der Ginsetzung jener Behörden maßgebend gewesen find, werden auch hier im allgemeinen entwickelt und gewähren einen flaren Ginblick in die Absichten des furfürstlichen Gesetzgebers.

Um die in den kurfürstlichen Landen verfallenen und beisnahe ganz darniederliegenden Kommerzien wieder in Aufnehmen zu bringen, sei die Lage der Stadt Berlin ganz besonders zu

<sup>1)</sup> In der Form einer kurfürstlichen Verordnung, von Raule untersichrieben. Die Aufschrift ist von der Hand des Archivars Schönseld, also wohl erst bei der Niederlegung in das Archiv gemacht.

benuten. Bon hier aus bestehe nicht nur ein diretter Schiffsverkehr über die Stadt Hamburg mit der See, jondern man sei bestrebt, durch die Schiffbarmachung der Drage noch einen zweiten Sechandelsweg über Rolberg, wenn auch zeitweilig mit Benutung der Achse, herzustellen. Dieser sei von großer Bedeutung, weil dadurch die beichwerlichen, dem Sandel höchst ichädlichen Fahrten der Hamburger Schiffer von und nach Berlin, wobei fo häufig die Guter dem Berderben ausgesett jeien, und die Sachsen-Lauenburgischen und Lüneburgischen Bollplackereien vermieden werden fönnten.

Bur Sebung aller noch etwa bestehenden Schwierigkeiten und zur Beförderung Sandels und Wandels ift für gut bejunden, ein Kommerz-Kollegium aus verständigen und erfahrenen Leuten anizurichten, dahin sich alle Rauf- und Sandelsleute und Gewerbtreibende wenden sollen, sobald es sich um Rath oder Gerechtigkeit oder um die Unterbreitung wichtiger und neuer Vorschläge in Handels- und Industric-Angelegenheiten handle. Das Rolleg, welches der Aurfürst auf seine Rosten unterhalten will, foll zweimal in der Woche ordentliche Sitzungen halten und außerordentliche, soviel deren nöthig.

Da nun die Seele des Kommergii darin bestehe, daß man baares Geld, prompte Justiz und eine affurate Wechselordnung habe, fo folle das Rolleg auf Mittel und Wege bedacht fein, wie man junachst zu baarem Gelde gelangen tonne. Gs wird dabei auf eine Brandordnung und Lehnbank hingewiesen, wie sie in Amsterdam und Hamburg bestehe, woraus gegen gewiffe Unterpfander Geld entlichen werden fann. Sodann wird empjohlen, die Umfterdamer Wechselordnung einzuführen und das Rolleg anzuweisen, danach in Wechselsachen und Streitigfeiten absque forma processus et stante pede zu urtheilen und jofort mit förperlichem Arrest zu versahren. Endlich foll die Juftig in Sandel und Schifffahrts-Streitigkeiten von diejem Rolleg in erster Instanz ausgeübt und das Recht mit möglichster Beichleunigung gesprochen werden, und ein Jeder gehalten fein, ohne Buhulfenahme eines Advotaten feine Sache felbft vorzutragen.

Vor diese Instanz gehören alle nicht 200 Thaler an Werth übersteigende Sachen. Gehen sie höher, so ist eine Appellation an das Kammergericht zulässig, das aber auch innerhalb vier Wochen entscheiden muß. In besonderen Fällen haben sowohl der Kammergerichts-, als der Kommerzkammerpräsident an den Kursfürsten selbst zu berichten.

Es wird sodann ausgeführt, daß alle in irgend einer Art in ihren Geschäften bedrückten, gestörten oder gehinderten Kaufsleute, daß alle Fremden, die sich im Kurfürstenthum niederslassen und neue Manufakturen einsühren wollen und überhaupt Gewerbtreibende und Industrielle aller Art sich an das Kommerzscheleg um Hülse und Unterweisung wenden sollen.

Zur Beseitigung der bisher infolge exorbitanter Fracht- und Fuhrlöhne entstandenen Übelstände soll das Kommerz-Kolleg eine Frachtordnung zu Wasser und zu Lande und zur Aufbebung der Zolldefraudationen einen neuen Zolltarif ausarbeiten.

Um schließlich den Transport in den offenen Hamburger Fahrzeugen, welche den Gütern oft sehr zum Schaden gereichen, zu vermeiden, will der Kurfürst darauf bedacht sein, daß einige tüchtige holländische "Cagen" gebaut werden. Da diese nur einen geringen Tiefgang haben, werden sie auch im Sommer bei niedrigem Wasserstande fortbewegt und daher die Beförderung der Waaren beschleunigt werden können; eventuell sollen sie auch in der Lage sein, Passagiere mitzunehmen.

Als Kommissarien dieses Kommerz-Kollegs sind am Rande des Blattes vorgeschlagen der Baron v. Anyphausen als Präsident, neben ihm der Geheime Rath Khet, die beiden Berliner Bürgermeister Bartholdi und Schardius, Rath Abraham Syvers, Herr Wybecke, wohl der oben genannte Kommerzienrath, und der Sekretär Hermann Schnitker.

Die weitere Entwickelung der Sache ist nicht ganz klar. Außer von Raule waren auch von anderen Kauf- und Handelsleuten Borschläge entworfen, deren eingehende Berathung nothwendig war. Vor der definitiven Konstituirung des Berliner Kollegs hielt der Kursürst es daher für angemessen eine Kommission

<sup>1)</sup> Am 23. Februar 1684.

einzusetzen, die nach den verschiedenen in den Dentschriften berührten Richtungen und Gesichtspunkten gewiffermaßen probeweise in Thätigkeit treten und die nöthigen Instruktionen und Rechtsordnungen überlegen und entwerfen jollte. In Dieje Rommiffion berief er neben den Birflichen Geheimen Rathen v. Grumbfom, Anyphausen und Rhet, Raule, Syvers, Bartholdi, Scharding, Salomon, Renbauer und Henschle, lettere in Raufmannschaft und Wechselsachen erfahrene Fachleute. Sie sollen alle Boche zweimal mehrere Stunden in der Geheimen Rathftube ober Amtskammer, unbeschadet der dortigen Situngen, zusammenkommen und die an fie gelangenden Rommers = Unge= legenheiten berathen und entscheiden. Dazu jollen fie eine Geschäfts-, Wechsel- und Konkursordnung ausarbeiten und die Unrichtung einer Feuer-Ordnung, um Rapitalien auf Bäuser belegen zu können, in Erwägung ziehen. Endlich follen fie die Beförderung der Schifffahrt und die beste Art der Fortschaffung von Effetten und Waaren fich angelegen fein laffen und Borschläge absassen, auf welche Weise die nicht ohne große Kosten eingerichteten Manufakturen, als die Zuckerfiederei, Wollenweberei, Gifen- und Sensenhammer unterhalten, und dazu noch neue Manufakturen im Lande eingeführt werden können.

Leider sind von den Berathungen und Beschlüssen dieser Rommiffion, deren Angehörige jum großen Theil auch die Mitalieder des General-Rommerz-Rollegs wurden, bisher feine Aften ermittelt worden. Unzweiselhaft gehörten dazu die Einsetzungen der Rommerg-Rollegien in Königsberg und Rolberg und die Feststellung ihres Rechts-Berhältniffes zum Berliner General-Rommerz-Rolleg, von dem schon im März 1684 die Rede ist.

Alls erstes Rommers = Rolleg wurde das Rönigsberger 1) am 28. August 1684 in's Leben gerusen. Zum Direktor wurde der Oberzolldirektor Beit Heidefamps, seit 1675 Rach folger feines Baters Johann Albrecht in derfelben Stellung, ernannt. Er erichien dazu besonders tauglich, weil er bisher schon beflissen gewesen war, die beim Königsberger Rommerz-

<sup>1</sup> Bu Villau, jagt Baczto, a. a. C. 6, 21.

wesen vorgefallenen Streitigkeiten ohne Beitläufigkeiten zu entscheiden und dadurch langwierige Prozesse zu verhüten. Neben ihm standen als Vizepräsident der Rommerzienrath Wybrand v. Workum und jechs Beifiger, Rathsherren, Richter, Bürgermeister und Raufleute aus den drei Städten Königsberg. Die Ginführung der letteren bereitete der preußischen Regierung Schwierigkeiten; ber Kurfürst bestimmte1) daher, daß Präsident und Bizepräsident auch allein Sitzungen abhalten sollten, wenn die Beisiger ausblieben. Für die Zusammenfünfte follte ein besonderes Zimmer im Lizenthause dienen. Neben einer Geschäftsordnung erhielt die preußische Regierung zugleich eine Lizent-Gerichtsordnung2) - benn jo wird das Kommerz-Rolleg auch genannt - zugestellt. Im September3) folgte zum Gebrauch bei der Entscheidung über die bei Havarien entstandenen Streitigkeiten ein Havarierecht, "darin das, was bei andern Nationen desfalls gebräuchlich, auf die Beschaffenheit der Navi= gation an der Oftsee eingerichtet ist". Beide Rechts-Ordnungen find im Konzept von Angphausen unterzeichnet. Im selben Jahre ist auch ein Wechselrecht hinzugekommen, welches Friedrich Wilhelm I. 17244) revidiren ließ.

Erscheint das Kommerz-Kolleg hiernach zunächst als ein Handelsgericht, dem alle bisher von anderen Gerichten absgeurtheilten Prozesse in Schiffsahrts- und Kommerz-Angelegen- heiten ausschließlich übertragen wurden, so hat diese Behörde daneben auch im direkten Zusammenhange mit den oben geschilzderten, in Preußen getroffenen Einrichtungen Besugnisse der Berwaltung erhalten.

Dazu gehörte besonders die Anlage einer Schiffswerst<sup>5</sup>). Die Untauglichkeit der einheimischen Kräfte hatte der Kurfürst selbst kennen gelernt, wenn es galt, Kriegsschiffe auszubessern.

<sup>1) 1.</sup> Dezember 1684.

<sup>2)</sup> Bom 28. August 1684.

<sup>3) 12.</sup> September 1684.

<sup>4)</sup> Gedruckt bei J. G. Siegel, corpus juris cambialis (Leipzig 1742) p. 111 ff.

<sup>5)</sup> Erwähnt bei Baczto a. a. D. und bei Schück a. a. D. 1, 165.

Er schloß baher am Gründungstage des Kommerz-Kollegs mit dessen Bizepräsidenten einen Kontrakt über die Anlegung einer Schiffsbauftätte in oder bei Königsberg nach folgenden Gesichts-vunkten.

Workum nimmt dauernd einen Schiffszimmermeifter in seinen Dienst und liefert alle Instrumente. Geräthe und um einen billigen Preis alle Materialien, welche zum Schiffsban nöthig find. Der Kurjürst hat das Recht, jederzeit dort bauen und repariren zu laffen. Die Bauftätte, welche Workum abzugrenzen und mit den zum Bau und zur Ausbesserung von Schiffen nöthigen Ginrichtungen, namentlich den verschiedenen Hellingen. und den zur Aufnahme der Zimmerleute bestimmten Gebäuden zu versehen hat, joll ihm entweder in Königsberg selbst oder zu Continen am Pregel angewiesen werden. Sodann werden die einzelnen Handwertsleute aufgezählt, welche dort ungehindert arbeiten durfen; die Löhne für die Meister und Gesellen werden feitgesett, deren besondere Rechte gegenüber den einheimischen Schiffszimmerleuten umschrieben, furz nach allen Richtungen wird ichon jett dafür geforgt, etwaige Ginwendungen von vornherein abzuschneiden. Die Bauftelle sammt allen darauf anzurichtenden Gebäuden und Werkstätten wird mit allen Gerechtigkeiten ohne Grundzins und andere Auflagen an Wortum erb= und eigen= thümlich verschrieben. Das Lizentgericht soll schließlich darüber wachen, daß die Leute dem Inhalte des Kontraftes gemäß in ihren Rechten geschützt werden, ja zur Vermeidung langwieriger Prozesse joll man sie für sich und ihre Güter auch in civilibus nur beim Lizentgericht belangen fonnen.

Eine weitere Verpflichtung übernahm Worfum durch die Pachtung!) des Trepeldammes auf drei Jahre. Die Pachtjumme betrug jährlich 9000 polnische Gulden, wovon 800 Reichsthaler als Gehalt des Vizepräsidenten in Abzug zu bringen waren. der Rest also die Nettoeinnahme der furfürstlichen Schatulle sein sollte. In richtiger wirthschaftlicher Verechnung hielt der Kurfürstes zugleich für angemessen, zur Erleichterung der Schiffsahrt den

<sup>1)</sup> Rontraft vom 28. Augun 1684. Historijche Zeitschrift N. F. Bb. XXX.

Gebührentarif für die eins und ausgetreidelten Schiffe bedeutend zu ermäßigen.

Während bei der Organisirung des Königsberger Kommerz-Kollegs auf die spezifisch preußischen, durch den größeren Schiffsverkehr bedingten Verhältnisse Bezug genommen wurde, war für Kolberg die Rücksicht auf die wirthschaftlich noch so unvoll-

fommenen hinterpommerschen Bustande maßgebend.

Schon im Anfang März 16841) erhielten Corswant und Syvers ben Auftrag, sich mit mehreren, in Sandelssachen erfahrenen Berjonen aus Magiftrat und Bürgerschaft in Kolberg aufammenzuthun und zu erwägen, wie die Rommerzien in Hinterpommern etablirt und in besseren Stand gesett, eigennützige Monopole abgeschafft und fommerzielle Streitigkeiten ohne Umichweife entschieden werden könnten. Gin zu diesem Zwecke dort einzusetendes Rommerg-Rolleg folle vom Berliner General-Kommerz-Rolleg abhängen und dorthin eine geschäftliche Korrejponbeng eröffnen. Sie möchten endlich überlegen, woher die Befoldung der Beifiger dieses Gerichts ohne Beeinträchtigung der furfürftlichen Ginnahmen zu nehmen fei. Die darauf von den Beauftragten eingereichten Borschläge sehlen in den Alten, jedoch wird in der furfürstlichen Resolution und einer fich daran schließenden Korrespondeng eine Reihe von Entwürfen über die Beforderung der Kommergien berührt. So will der Kurfürft2) die Lizenten und die Accije herabseten, um die Kaufleute von Stettin abguziehen und auf den Handelsweg von Rolberg nach Breslau zu loden. Um dem Handel in Hinterpommern mehr Freiheit gu verschaffen, besteht sodann die Absicht, die schlechten in Pommern umlaufenden Mungforten zu beseitigen und gur Ginführung befferer in Lauenburg oder Kolberg eine Mungftätte anlegen zu laffen. Im Lande felbst follen ferner Fabriten und Manufatturen eingeführt werden; von der Anrichtung einer Olmuhle ift bie Rede, von der Beförderung der Tuch- und Strumpfmacherei, von der Anlegung von Spinnhäufern, einer Schönfärberei und ber

<sup>1) 12.</sup> März 1684. Konzept von Rhetz.

<sup>2) 15.</sup> Dezember 1684.

Unfertigung guter Leinwand. Dazu joll das Brauen und Branntweinbrennen auf dem platten Lande möglichst eingeschränkt und den Städten überlaffen bleiben.

Es wird endlich bestimmt, daß nach dem Muster der preukischen Lizentgerichtsordnung eine solche den hintervommerschen Bedürfnissen gemäß entworsen und das Rommers-Rolleg in Rol berg unter Leitung von Corswant als Direftor neben Spoers und zwei Kaufleuten als Beifitzern und einem Gerichtssefretär eingesetzt werden soll. Im Februar 1685 wurden Corswant und Syvers installirt und die Beisitger ernannt. Im Berbst durfte die Stadt Rolberg noch einen Beifiger vorschlagen. Später wurde auf den Bunfch der hinterpommerichen Stände noch ein abelicher Rath, der Regierungsrath v. Lodewils, hinguaefüat.

Die Fertigstellung der "Instruktion und Ordnung für das Kommercium-Rollegium in Sinterpommern" nahm mehr Zeit in Unipruch. Das von Schmettau unterzeichnete, im Geheimen Rath zu Berlin revidirte Konzept ift nach der Aufschrift vom 30. Oftober 1686 batirt.

In der Einleitung find die bisher zum Besten der Rommergien vom Kurfürsten getroffenen Ginrichtungen in der Mart und in Hinterpommern in charafteristischer Weise allgemein zusammengefaßt. Der Kurfürft, beißt es, habe es als feine vornehmfte landesfürstliche Aufgabe angesehen, wie den durch das deutsche Kriegswesen und barauf folgende unruhige Zeiten fast gang gerfallenen Kommerzien in seinen Landen wieder aufgeholfen, und der Wohlstand der Bewohner gehoben werde. Daher habe er die Oder mit der Spree durch einen neuen Graben verbunden und jo eine direkte Bafferverbindung von Breslau bis in die Nordjee geschaffen. In derjelben Absicht jei die Drage aufgeräumt: schon werde der neue Handelsweg zur Ditice vielseitig benutt. Im Lande jelbst habe er Salzsiedereien angelegt, neue Mann fakturen eingeführt, die nach und nach erweitert und verbeffert werben follten; bei Schwedt eine Brucke über die Ober gebaut, ebendort einen langen, zur Überfahrt bequemen Damm errichtet: Spinn- und Baijenhäuser seien aufgeführt und andere der Rauimannschaft und den Handwerkern nützliche Einrichtungen getroffen worden. Alles werde aber nicht viel nützen, wenn nicht dem verlorenen Kredit der Kausmannschaft wieder aufgeholsen werde. An dem Berluste sei hauptsächlich die Berschleppung der Prozesse durch die ordentlichen Gerichte Schuld. Der Kurfürst habe sich daher zu dem Mittel der Kommerz-Kollegien entschlossen, deren eins, das General-Kommerz-Kolleg, in Cölln an der Spree, die anderen in den Provinzen errichtet seien, damit sie durch ein beschleunigteres Prozesversahren diesem Übelstande Abhilse berreiten sollten.

Die einzelnen Kapitel handeln von der Besetzung, den Materien, dem Versahren, dem Wechselrecht, den Vankerotten, den Ansechtungsmitteln, Gerichtssporteln und der Exekution. Im sechsten Kapitel heißt es, daß von einer Summe unter 100 Thaler Kapital nicht nach Verlin appellirt<sup>1</sup>) werden darf, hierin abweichend von der preußischen Lizentgerichtsordnung, welche, dem Vorschlage Raules gemäß, der ersten Instanz alle nicht 200 Thaler an Werth überschreitende Sachen zuweist.

Eine allgemeine Instruktion für das Berliner General-Kommerz-Kolleg ist nicht vorhanden. Wir sind überhaupt über diese Behörde, ihre Zusammensetzung und Stellung innerhalb der Behördenorganisation des brandenburgischen Staats, am mangelhastesten unterrichtet. Soweit wir die Schritte des Großen Kurfürsten verfolgen können, hatte er offenbar die Absicht, die Amtstammer, deren Zuständigkeit sich, wie gesagt, bis zum Jahre 1678 ebensowohl auf Münze, Zolle und Lizente als auf Schisssahrtes und Kommerziensachen erstreckte, zu entlasten und ein eigenes Organ für die Angelegenheiten des Handels und der Industrie ins Leben zu rusen.

<sup>1)</sup> Von den in den Aften aufgeführten Rechtsfällen, die in Kolberg entzichieden oder nach Berlin gewiesen wurden, erwähne ich nur ein fursürstliches Restript vom 28. April 1686: das Kolberger Kommerz-Kolleg soll die Sache des Schiffers Kummerow troß der von der Kausmannschaft in Hamburg einzgeholten Rechtsbesehrung dem Urtheil des General-Kommerz-Kollegs, das die Sache noch einmal gründlich untersucht hat, gemäß erledigen.

Diese Behörde follte jedoch, wie wir jahen, nicht nur ad- . ministrative Besugnisse, sondern zugleich richterliche Kompetenz für alle Streitigkeiten der Raufmannschaft und Sandeltreibenden erhalten, ähnlich etwa dem Admiralitäts-Rolleg in Samburg1). welches dem Rurfürsten vorgeschwebt haben mag: denn das Leivziger Handelsgericht2) vom Jahre 1681 war lediglich ein Richterfollegium.

Schon im Berliner Rommerz-Rolleg von 1678 haben wir beide Richtungen vertreten gefunden. Dieje Behörde, zu deren Mitalied noch im Januar 1682 der Rommerzienrath Wiebeting berufen ist, hat schon im April nicht mehr existirt: unter den um biefe Zeit von Raule und Schardins vorgeschlagenen, jur Hebung der Kommerzien dienlichen Mitteln wird von neuem die Errichtung eines Kommerz-Rollegs in Berlin empfohlen3).

Das Beneral- oder Haupt-Rommerz-Rolleg hat bis zum Ende der Regierungszeit Friedrich Wilhelm's bestanden und wird in den Konzeptadreffen der Geheimen Kanglei bald als General= Rommerz-Rolleg, bald als Rommerz = Rolleg allein aufgeführt. Die sämmtlichen Mitglieder sind nirgends zusammen namhaft gemacht, ein Mundum des Kollegs an den Rurfürsten mit den Unterschriften der Mitglieder ist mir bis jest nicht zu Gesicht gefommen. Ende Dezember 1684 wurden Christian Friedrich Bartholdi und Johann Georg Brint aushülfsweise zu Affefforen berufen. Die zum Rommerz-Rolleg verordneten Wirklichen Beheimen und anderen Räthe, heißt es in der Berufungsordre, fönnten ihrer anderen Geschäfte wegen die vielfältig vorkommenden

<sup>1)</sup> Das Hamburger Admiralitäts-Rolleg, organisirt durch die Admirals ichaftsordnung von 1623, bestand aus vier, später fünf Rathsmitgliedern, fechs Deputirten der Kaufmannschaft und zwei Schiffern und stellte eine Berwaltungsbehörde und ein Richterfolleg dar, das anfangs nur über Tienitvergeben der Seeleute, fpater über alle aus dem Seefommerz herrührenden Raufmannsfachen richterliche Rompeteng erhielt. Alle übrigen Handelssachen entschieden Bürgermeister, Pratoren und der Rath. Gallois, Geichichte der Stadt Hamburg 2, 480 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Siegel a. a. C. S. 98 ff. Ebenda die "Neue Leipziger Sandelsgerichtsordnung" vom 21. Dezember 1682.

<sup>3</sup> Bal. Ednick a. a. E. 1, 166 f.

Kommerziachen nicht alle erledigen, daher follten die beiden ge= nannten an gewissen Tagen mit Raule und Syvers zusammen= fommen und von ihren Berathungen den Wirklichen Geheimen Rathen Referate erstatten. Um dieselbe Zeit1) wird der Bürger= meister Hoffmann zu Franksurt a D. mit einigen Deputirten des Raths und der Raufmannschaft zu Konferenzen in Handels= und Megangelegenheiten nach Berlin beschieden; die Wirklichen Beheimen Räthe, bei benen die Deputation sich einfinden soll, sind Grumbkow, der Generalfriegskommiffar und Joh. Fr. Rhet, beides Mitalieder der Organisationskommission vom Februar 1684. Im Mai 1685 sendet sodann der Kurfürst den Wirklichen Geheimen Rathen 3. E. v. Grumbtow, Dodo Freiherr v. In- und Annyhausen und Johann Fr. Rhet das Konzept der Feuerkassen= ordnung für die Stadt Berlin2) gu, deffen Inhalt einen direften Auftrag an diese ordentlichen Mitglieder des General-Kommerz-Rollegs umfaßt. Auch in der Korrespondenz mit den Provinzial= tollegien find viele Konzepte von Grumbkow und Rhetz unterzeichnet; neben ihnen fommen auch Schmettau und Annphausen por. Erst 16863) wurde Bartholdi zum ordentlichen Mitgliede des General-Rommerz-Rollegs ernannt. Weil er seine Geschicklichkeit in verschiedenen Rommerzien, Rammer- und anderen Sachen bewiesen, machte ihn der Rurfürst zugleich zum Wirklichen Geheimen Rath, in der Erwartung, daß "Uns derselbe in obliegenden ebenjo Rommerzien- als Amtstammer-Berrichtungen" getreu und gewärtig fein werde. Die Bestallung fährt dann fort, "und weil vor ito in feinem Collegio eine Stelle vacant ift, er vorito in Unjerm General-Commercien-Collegio zu Coln a/S. sessionem et votum haben, fünftig aber wann eine Stelle in Unserer Umtstammer sich erlediget, zum Umtsrath bestellet werden joll". Auch der oben genannte Bürgermeister von Frankfurt wurde zum Kommerzienrath ernannt4) und zu den Berathungen der Behörde hinzugezogen.

<sup>1) 30.</sup> Dezember 1684.

<sup>2)</sup> Lgl. E. 489 Unm. 1.

<sup>\*, 8.</sup> Juni 1686.

<sup>4) 27.</sup> März 1685.

Faffen wir dieje Ginzelheiten über die Zusammensegung des General-Rommerg=Rollegs zusammen, fo erscheint die Errichtung diejer Rommerzfammer, wie Raule sie nannte, als ein Berjuch des Großen Rurfürsten innerhalb der Behördenorganisation des brandenburgisch-preußischen Staats ein eigenes Reffort für Rommerziensachen als besondere Abtheilung der Amtstammer gu begründen, deren Prafident in beiden Rammern den Borfit führte. Unter den Mitgliedern fteht an erfter Stelle der Bertreter des General-Rriegskommiffariats, eine Behörde, die be fanntlich bei ber späteren Reform der Berwaltung auch für die Rommerziensachen zuständig geworden ift. Die übrigen Mitglieder waren theils Juriften, theils Rauf- und Sandelsleute, unter ihnen Männer, welche man wegen ihrer besonderen Kenntnis in einzelnen fommerziellen Gebieten berief, jo daß der doppelte Charafter des Kollegs als Juftis- und Berwaltungsbehörde auch hieraus ersichtlich ift. Bur Berftellung eines festen Rompetengverhältniffes zu den übrigen Gerichtsinftangen in Berlin, dem Rammergericht und ben Magistraten, sind in einer längeren Berfügung vom 18. Dezember 1684 alle die Kaufmannschaft und Handlung betreffenden Sachen im einzelnen feftgelegt, welche von nun an vor das Kommerz-Rolleg gezogen werden jollten. Abnliches geschah in Rolberg und Königsberg gegenüber den dortigen Magistraten.

Die Wirfjamkeit der Kommerz-Rollegien in den legten Jahren des Großen Aurjurften läßt fich nach verschiedenen Richtungen hin nachweisen.

Dem Berliner Saupt-Rolleg war, jo muffen wir annehmen, Die Durchführung der für die Hebung der einheimischen Industrie, jur die Berbefferung ber vorhandenen und fur die Ginführung neuer Manufakturen in ber Mart und den Provinzen eingeleiteten Magregeln anvertraut. Hus den Berathungen des Kommerz-Mollegs find ferner ohne Zweifel 3. B. die Gbitte gegen den Import') fremder Waaren aller Urt, gegen die Auf- und Borfäuferei der Wolle2) und für die Berbefferung der Wollen-

Mylius, corp. const. March. 5, H, 3, 26, 27, 28, 29.

<sup>2)</sup> a. a. D. 5, II, 4, 22, 23.

manufaktur¹), das Patent wegen der Seidenräderei und Wollenspinnerei im Spinnhause²) zu Spandau und andere gesetzgeberische Erlasse des Kurfürsten in dieser Richtung hervorgegangen. Auch erscheint es nach Naule's Denkschrift nicht ausgeschlossen, daß die Placirung der einwandernden fremden Fabrikanten und Geswerbtreibenden durch das General Rommerz-Kolleg angeordnet worden ist.

Ein eigenthümliches Licht auf Dieje Thätigkeit wirft eine bei den das Berliner Kommerz-Kolleg betreffenden Alten aufbewahrte im Konzept von Grumbkow unterzeichnete Urfunde3), "Johann Baptista Spikell's Berficherungs-Bestallung", eine Art Revers, darin der Kurjürst dem Handelsmann J. B. Spikell aus Dresden cine Reihe weitgehender Beriprechungen macht, für den Fall, daß Spigell sich mit seiner Familie in der Kurmark niederlasse und durch Unrichtung von Fabrifen und Manufakturen der manniafaltiaften Art Sandel und Industrie zur Blüthe bringe. Da ift von der Unlegung einer Bandfabrif aus inländischem und schlesischem Leinengarn zu Spandau bie Rede und dem damit in Berbindung ftehenden Zwirn- und Bandhandel nach England; jodann joll die Seidenräderei und Färberei und deraleichen befördert werden; für den Kall endlich, daß der Blan der Errichtung eines Kaufhauses zur Ausführung gelangt, verpflichtet fich der Unternehmer, geschickte Leute zur Wollenstrumpfftrick- und weberei, Bollen= und Seidenzeug= und Bandmacherei herbeizu= ichaffen und die nöthigen Materialien, als Geräthschaften und Stühle dazu zu liefern. In ber Erwartung, daß Spigell allen . Offerten nachkommt, will der Kurfürst ihn dagegen nicht allein in jeder Weise bei der Überführung seines Haushalts und seiner Mobilien und der Ansiedelung seiner Familie unterstützen, sondern auch alle Unfojten decken. Schließlich überträgt ihm der Kurfürst die Inspettion über die Rommerzien und Manufakturen in allen Ländern des Kurfürstenthums und stellt die Ausfertigung einer

<sup>1)</sup> a. a. £. 3. 24.

<sup>2.</sup> a. a. S. 5, II, 5, 2.

<sup>3)</sup> Lom 30. März 1687

entiprechenden Bestallung sofort nach seiner Anfunft in Berlin in Aussicht. Voraussichtlich ift diese Abmachung nach dem Tode des Kurfürsten nicht perfett geworden.

Dirett vor Augen tritt uns die Beschäftsthätigfeit des General-Rommerz-Rollegs bei dem Berfuche des Rurfürsten im Jahre 1685 eine Teuerfaffenordnung in den Refidengftadten 1) Berlin und Colln einzuführen. Der Zweck diefer Keuerkaffe wird aus den beigegebenen Denkichriften ersichtlich: der Wedanke Raule's von der Errichtung einer großen Lehnbank follte hier zur Ausführung gelangen: Dieje Teuerkaffe follte ein öffentliches Rreditinstitut werden 2). Anstatt in fremden Orten, als in Samburg und Danzig ihre Gelder anzulegen, wollte man die ein= heimischen Kapitalisten nöthigen, daheim zu bleiben, zumal fie voraussichtlich in Berlin viel höhere Zinsen befommen würden. Die Disposition und Administration dieser Feuerkasse sollte den Berlinern bleiben, und nur die Inspettion vom General-Rommers-Rolleg ausgeübt werden. Damals gingen die Residenzstädte auf dieje Vorichläge nicht ein; sie baten 3) vielmehr den Rurfürsten inständig, jie damit zu verschonen. Sie führen aus, daß die Vielfältigkeit der dortigen Jurisdiftionen den geraden Lauf der Verordnung hemmen werde; die Bürger hatten faum ihr Gintommen; ihrer 50 seien nicht einem favitalreichen Hamburger zu vergleichen. Die meisten von ihnen hätten ihre Säuser mit dem Gelde anderer Leute aufgebaut. Bang besonders verdient aber einer ihrer Gegengrunde als Beweis für die fleinliche Rurzfichtigfeit des damaligen Berliner Stadtregiments hervorgehoben ju werden: "es fei ja nicht befannt, daß im ganzen heiligen römischen Reiche in irgend einer Churs und fürstlichen Residenze stadt eine solche Teuerordnung introducirt worden sei".

In Preußen und Pommern haben die Rommerz-Rollegien die dort bisher zur Hebung des Handels und der Schifffahrt

<sup>1</sup> Bgl. Bericht über die Gemeindeverwaltung der Stadt Berlin in den Jahren 1861—1876, 3. Heft, E. 130

<sup>2)</sup> Bal, hiezu die Bemertung Marverger's über die Berliner Feuertaffe von 1706 bei Lofchinger, Bankwefen und Bankpolitit in Preugen 1, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> a. a. C. €. 131 i.

getroffenen Ginrichtungen entsprechend weiter entwickelt und ver-

Nachdem im Laufe des Jahres 1685 der Blat für die Schiffswerft nach Überwindung vieler, namentlich von der Stadt Rönigsberg erhobenen Schwierigkeiten glücklich in Continen am Pregel festgelegt war, tonnte Worfum mit dem Schiffsbau beginnen. Im Frühjahr 1687 wurden vier in durchaus see= tüchtigem Zustande fertiggestellte Galiotten durch den furfürstlichen Equipagemeifter Frang de Lange im Namen des Kurfürften um 11000 Reichsthaler Courant von Workum fäuflich erworben. Die Rauffumme für eines ber Schiffe, "ber Friede" genannt, im Betrage von 2000 Thalern wurde auf die preußischen Bollgefälle angewiesen; bezüglich des Raufgeldreftes follten Worfum und seine Freunde fur die in Konigsberg aus- und einzuführenden Baaren jo weit an Böllen gefürzt werden, bis die Summe getilgt jei. Leider war im Juni des Jahres die preußische Zolltaffe derartig in Unspruch genommen, daß nur durch das Eintreten eines Freundes Worfum's, dem man einen Zollerlag von 4000 Gulden gewährte, die Ablieferung des "Friede" erreicht murde.

Die finanziellen Vortheile, welche man von der Ausnutzung des Trepeldammes erhoffte, konnte die Verwaltung der nächsten Jahre allerdings nicht herbeiführen; Sturmwinde, Eisgang und Wassersluthen bereiteten den Erdwerken öfter empfindlichen Schaden. Es war aber auch um die Aufsicht und Erhaltung, nach den Berichten Göbel's zu schließen, nicht besonders bestellt; ebenso klagte er über muthwillige Schädigungen in den regnerischen Jahreszeiten. Endlich trug die auf das Drängen der Bordingsrheder und Schiffer verfügte Herabsetzung der Gebühren erheblich zur Schmälerung der Einkünfte bei.

Der Tod des Großen Kurfürsten veränderte anscheinend zunächst die auf die Rhederei und den Trepeldamm in Königsberg bezüglichen Verhältnisse nicht wesentlich; im Frühjahr 1690 ward den Gigenthümern des in Königsberg gebauten Schiffes "Das Land Preußen" die vom verstorbenen Kurfürsten in Lusssicht gestellte dreijährige Zollfreiheit zugestanden, und um dieselbe

Beit 1) ein Kontraft mit dem früheren Admiralitätsrath Joh. Clefmann über die Ausbesserung des Trepeldamms abgeschloffen.

In Pommern hatte der begonnene Salzhandel die erwarteten Fortschritte gemacht. Im März 1686 wurde das Gehalt des Kommerzienraths Syvers von 1000 auf 1200 Thaler erhöht. da, wie es heißt, der Kurfürst dies versprochen habe, wenn das neumärkische Salzwesen in gute Berfassung gebracht sei. Huch die Bejoldungsrückstände wurden für Syvers angewiesen, nur der Rest der Bonsalz-Lizenten sollte zur Verbesserung des neumärkischen Salzweiens angewandt werden, um die Ginfuhr noch mehr zu beleben und die Rücktouren zu befordern. Als im Sommer 1687 einige Unregelmäßigkeiten von Salzfaktoren porgefommen und eine Unterjuchung angeordnet war, bittet auch Syvers um Rechnungsabnahme und faßt dabei feine erfolgreiche Thätigkeit noch einmal zusammen: der Handel mit französischem Salz auf Rolberg werde von Jahren zu Jahren größer, führe eine Erhöhung der Lizentgefälle herbei und vermehre den Wohlstand der Handwerfer, besonders der Böttcher und anderer Unterthanen, da die Salzfuhren auf Dramburg und Driesen allein jährlich mehr als 1500 Thaler abwürfen. Er jelbit habe feinen ganzen Vorschuß von 14000 Thalern nicht allein völlig wieder abgeführt erhalten, sondern es sei auch "zu einem gewissen fundo ein Anfang gemacht und die Revenüen um 1000 Thaler höher, als zur Zeit des verstorbenen Hofrentmeisters Matthias gebracht" morden.

Wahrscheinlich wurde nach dem Tode des Großen Rurfürsten der Salzimport zunächst noch auf diesem Handelswege aufrecht erhalten, später mußte, wie befannt, bas überseeische Salg bem hallischen?) weichen. Im Jahre 1708 wurde noch einmal die Berbindung der Drage und Rega angeregt und deren Schiffbarmachung erwogen, um die Tuhren zwischen Colberg und Dramburg zu ersparen. Huch 1711 und 1712 find abnliche Projette in Überlegung gezogen worden mit dem hinweis auf die gelm

<sup>1) 11.</sup> Juni 1690.

<sup>2)</sup> Edmoller a. a. D. E. 58.

Tahre früher vom öfterreichischen Hofe im Verein mit England in's Auge gefaßte Herstellung einer direkten Wasserverbindung zwischen der Nordsee und dem Schwarzen Meere durch den Bau eines Kanals zwischen March und Oder im Mährischen Gesenke.

Die auf die Ginführung neuer Manufakturen in Sinterpommern gerichteten Bestrebungen des Kurfürsten Friedrich Wilhelm sind nicht von dem gleichen Erfolge gefrönt gewesen. Bon Seite des Kommerz-Rollegs war im Januar 1685 wegen des Tuch- und Raschmachens, ber Ölmühle, des Strumpfwirkens, der Schönfarberei und des Leinewebens bei den Städten Stargard, Colberg, Greiffenberg, Treptow und Cammin angefragt worden. Die Städte Stargard, Greiffenberg und Treptow hatten durch ihre Deputirten beim Landtoge ihre Bereitwilligfeit zu Verhandlungen ertlärt, die Stadt Kolberg bagegen, der außerdem gewisse Veränderungen ihres Rechtsverhältnisses zur dortigen Raufmannschaft angesonnen wurden, unter Hinweis auf ihre Privilegien fich ablehnend verhalten und zunächst um vier Wochen Aufschub gebeten. Dann aber hatte der Rath es verstanden, auch die anderen Städte wieder abspenftig ju machen, und ihnen allen galt nun die Errichtung des Lizentgerichts als ein schwerer Eingriff in ihre Privilegien. Richtsdestoweniger find hier Erfolge erzielt; im Dezember 1687 verfügt der Kurfürst an die hinterpommersche Amtstammer neben einer Revision der Lizentgerichts= ordnung und einer Ermäßigung der Bölle an der Drage, Warthe und Oder für die aus der Gee fommenden Kisch- und Tettwaaren, die Veröffentlichung eines Edifts für die Fabrifen der Wollenweber und Raschmacher in Hinterpommern und legt ben Entwurf eines andern Editts wegen des inländischen und fremden Tabats vor, das schon in den übrigen furfürstlichen Landen publizirt war.

Der Widerstand der hinterpommerschen Städte gegen die Kommerz-Kollegien hatte dieselben Gründe wie die ablehnende Haltung des Berliner Magistrats und die Opposition der drei Städte Königsberg; sie weigern sich, diese für die weitere Berftärfung der Grundlagen der einheitlichen Staatsbildung in's Leben gerusenen Einrichtungen des Landesherrn anzuerkennen,

weil sie sich gegen einen Theil ihrer lotalen Rechte und Gewohnheiten richteten: der durch die Einsetzung der Handelsgerichte erfolgte Gingriff in die städtische Gerichtsbarkeit entzog ihnen die bisher in erster Instang von den städtischen Saupt- oder Bett gerichten 1) entschiedenen, auf die Kommerzien bezüglichen ein= träglichen Justigaeichäfte! Ihr Widerstreben trat beionders bei der Besetzung der Beifitzerstellen an den Rommerz-Rollegien bervor. In Königsberg wollte sich niemand dazu verstehen; verichiedene Bürger ertlärten, fie wurden fich dem Saffe ihrer Mitburger aussetzen, wenn fie fich zum Rommerz-Rolleg binguziehen ließen. Zwei Sahre dauerte es, ehe diese Beisitzerfrage erledigt war. Ahnlich lagen die Dinge in Rolberg. "Der große Baß, berichten Corswant und Syvers am 3. Mai 1688, mit welchem senatus Colbergensis die beiden Rommerzienräthe Liebeherr und Range, seitdem fie im Rommerziengerichte geseffen und eines und anderes zur Verbefferung der Handlung an die Sand gegeben, verfolget, ist unbeschreiblich und würfet bei ihnen jo viel. daß er alle Gelegenheit juchet, mehr gemelten Rathen Berdruß gu thun, fie zu beschimpfen und in Schaden zu setzen " In Sinter= pommern lagen die Verhältnisse allerdings ungünftiger, selbst die Stände erhoben gegen die Rompeteng des Rommerg-Rollegs Gin= wendungen, und der Kurfürst gab in Aleinigkeiten nach. Huch schadete die Verlegung der Regierungs-Rollegien nach Stargard 2) der ganzen Organisation. Es würde zu weit führen, auf Gingelheiten einzugehen. Die einzigen, welche dem Kurfürsten ihre ungeheuchelte Freude über die Einsetzung des Kommerz-Mollegs zu erkennen gaben, waren die Rolberger Raufleute, nachdem ihnen die Beseitigung einiger fleinen Unguträglichkeiten zugestanden war. Sie dankten beim Jahreswechiel 1685 1686 dem Landes: herrn für das neue Gericht und hoben unter draftischer Schilderung der Mängel des alten Prozestverfahrens die Verbesserungen. welche ihnen das Lizentgericht gebracht, nachdrücklich hervor.

<sup>1)</sup> Über das Königsberger vgl. Meier a. a. C. E. 3(11) ff. Die Be ingnisse des Rolberger Seglerbauses find ern 1692 aufgezeichnet und von Rurfürst Friedrich III. bestätigt. Miemann a. a. D. E. 98.

<sup>2) 3</sup>m Frühjahr 1687.

Sehr bald ichon nach dem Tode des Großen Kurfürsten erreichten die Städte ihren mit hartnächigkeit verfolgten 3med beffer bei seinem Nachfolger. Ende Mai 1688 wurde das Rolberger, im Mai des nächsten Jahres auch das Königsberger Rommerz-Rolleg ganglich aufgehoben; die Magistrate erhielten ihre erste Instanz zuruck; dasselbe ist wohl mit dem Berliner General=Kommerz=Kolleg geschehen. "Es seien allerhand confusiones jurisdictionum, Beitläuftig- und Mighelligfeiten ent= standen, und der intendirte Zwedt, Die von der Raufmannschaft intendirten lites in der Rürze und ohne sonderbare Rosten abguthun, nicht erreicht," heißt es in der Aufhebungsverfügung für Die Königsberger Behörde. Auch ein Gutachten Raule's fpricht es allerdings vom Königsberger Rollegium aus, daß dort der erwartete Erfolg bezüglich der Beschleunigung der Juftig nicht erreicht und nur unnöthige Roften und lange Prozesse herbei= geführt seien.

Es ift tropdem auffällig, daß Aurfürst Friedrich III. die gesetzgeberischen Schöpfungen seines Vaters auf kommerziellem Gebiete so bald hat wieder eingehen lassen. Vielleicht wies die Organisation Mängel auf, aber man sollte doch meinen, eine energisch durchgeführte Resorm hätte dieselben überwinden können. Welcher Grund auch bestimmend gewesen sein mag, nach dem Tode des Großen Kurfürsten waltete ein anderer, ein kleinerer Geist im Hause Brandenburg, und auf wirthschaftlichem Gebiete nicht minder als im Bereiche der Politik suchen wir sortan die großen Ziele und weiten Gesichtspunkte vergebens, nach denen Friedrich Wilhelm seine Regierung geleitet hat.

Ich habe oben mehrfach angedeutet, welche kommerziellen Errungenschaften des Großen Kurfürsten zunächst noch erhalten geblieben sind. Wie bald man aber unter dem neuen Herrn die Kommerz-Kollegien vergessen konnte, zeigen schließlich die an König Friedrich I. gerichteten Worte des Volkswirthschaftslehrers und Mitgliedes der Berliner Akademie R. J. Marperger 1): "In

<sup>1)</sup> Neu eröffnetes Handelsgericht oder wohlbestelltes Kommerzien-Kollegium: Hamburg [1708?] S. 47.

Ew. Kön. Majestät weit begriffenen Ländern könnte in Dero Rönigreich Preugen und zwar in der Hauptstadt Rönigsberg ein folches souveranes Rausmanns-Tribunal aufgerichtet werden; in Berlin fonnte ein Saupt-Rommerz-Rollegium und Sandelsgericht für die Marken angelegt werden. Magdeburg, Halberstadt und Pommern müßten jedes ein gleiches, doch nur mit dem Unterschiede haben, daß (es) in ftreitigen Raufmannsrechten etwan an jeder Provinz ihre Regierung, in puren Handelssachen aber an das Berliner Haupt-Handels-Rollegium appelliren tonnte."

Bierin find im großen und gangen die Absichten des Großen Rurfürsten zusammengefaßt.

## Miscellen.

Aber die Zeit der Abfassung der Schrift Aosan's: De l'interest des Princes et Estats de la Chrestienté.

Bon Th. Biedemann.

Johannes Bühring, "Benedig, Guftav Adolf und Rohan" (Beft 20 der Hallischen Abhandlungen zur neueren Weichichte. Berausgegeben von Gustav Drousen. Halle 1885) sett E. 221 R. 1 unter Berufung auf die Stellen, an denen von Buftav Adolf und Lothringen Die Rede ift', die Vollendung der Schrift von Henri Duc de Rohan, De l'interest des Princes et Estats de la Chrestienté, amischen Dezember 1631 und Juli 1632, also in die Zeit, in welcher Rohan gemäß einer ihm vom König Ludwig XIII. Anfang Ottober 1631 ertheilten Weisung mit dem Auftrage, eine Besetzung Graubundtens und des Baltelin durch die in Ausführung der Stipulationen der Friedens= ichlüsse von Chierasco (6. April, 30. Mai 1631) aus Italien nach Teutschland abziehenden faiserlichen und spanischen Truppen zu ver= hindern, als General der drei Bünde und in der ihm im April 1632 übertragenen Stellung eines außerordentlichen frangöfischen Gefandten bei der Eidgenoffenschaft in der Schweiz Aufenthalt nahm. Daß diefe Vermuthung verworfen werden muß und die Schrift ebenfowohl später, wie unter gang anderen Berhaltniffen zu Stande gekommen ist, zeigt die Letture, insbesondere des sechsten Discours sur l'election

<sup>1)</sup> Tie über Lothringen handelnden hat Bühring demnach auf die durch den Bertrag zu Liverdun, 25. Juli 1632, für den Herzog Karl eingetretene Lage bezogen, der sie jedoch, auch abgesehen von dem alsbald darzulegenden chronologischen Berhältnis, keineswegs entsprechen.

du Comte Palatin au Royaume de Boheme; denn in demicten geschicht des Todes Bustav Adolf's ausdrücklich Erwähnung: Louis ... maintient le party Suedois nonobstant la mort de Gustave. (3. 120 3. 11 der Ausgabe von 1638); und die Darstellung wird noch darüber hinausgeführt. Aus dem Rontext ergeben fich weitere Unhaltspuntte für die Bestimmung der Zeit der Absassung, wie denn der Buchtigung des Herzogs Rarl von Lothringen für feine Unbanglichkeit an den Raijer gedacht wird: - chastie le Duc de Lorraine pour l'adherence qu'il avoit avec l'Empereur, mas dem dus fammenhange nach nicht auf frühere Begebenheiten, als die im Berbit des Jahres 1633 eingetretenen: den Bertrag zu Reniwille.! 1., die Unterzeichnung desselben durch den Herzog zu Charmes am 18., die Besetzung von Nanch durch die Frangoien am 24. September 1633 bezogen werden fann. Gin ebenfalls Lothringen betreffender Paffus gegen Ende der Schrift: pour divers manquements du Duc de Lorraine on s'asseure de ses Estats, par le moyen desquels la conjonction d'Italie en Flandre est traversée (E. 133 3. 4) gestattet kaum eine andere Teutung, als daß der Autor noch ein ipateres Creignis, die im Frühight und Sommer 1634 von den französischen Truppen unter dem Marschalt de la Force vollzogene Offupation des Herzoathums im Sinne gehabt hat. Auf der anderen Seite ist flar, daß derselbe von dem Umschwung des Kriegsglücks in Deutschland, der in der zweiten Sälfte des Jahres 1634 erfolgte, insbesondere von der Schlacht bei Nördlingen noch feine Kenntnis hatte. Franfreich, Echweden und ihre Berbundeten ericheinen im entichiedenen Übergewicht1). Aus den angeführten Indizien läßt fich, wie man erkennt, die Zeit, in welche die Schrift fällt, mit annähernder Genauigkeit ermitteln; eine Schwierigkeit liegt nur darin, daß auch innerhalb der besonderen Abschnitte die Begebenheiten öfters ohne Rücksicht auf die dronologische Folge erwähnt werden, wodurch dann doch wieder die Beziehung der einzelnen Sätze unficher wird. Da trifft es sich nun aber, was von Bühring unberücksichtigt gelassen ift, daß in Manuftripten des in Rede stehenden politischen Traftats fich eine Datirung des von Rohan an Richelien gerichteten Dedikations

r, Les Princes Allemans et villes Imperiales, se voyans espaulez des armes de France et de Suede, assistez par diversion de leurs autres alliez, et rasseurez par les progres de leurs prosperantes affaires, reprennent courage. ( $\gtrsim$  121  $_3$  16.)

ichreibens findet; fie lautet: Paris ce 5 d'Aoust l'an 16341). Gine derartige Handschrift ist in der Bibliothèque nationale zu Paris (Notice sur Henri Duc de Rohan et sur ses ouvrages im T. XVIII ber Betitot'schen Collection des Mémoires relatifs à l'Histoire de France (S. 64. 65 N. 3) vorhanden; eine folche auch in einem mit Musnahme einer auf das sechzehnte Jahrhundert bezüglichen Rummer, ausichlieflich Schriftstude aus der erften Salfte des fiebzehnten ent= haltenden Miscellaneenbande der von Ranke hinterlaffenen Manuffrivtensammlung. Diese jo beglaubigte Datirung ift unbedenklich anzunehmen; durch dieselbe wird die aus der Abhandlung dirett fich ergebende Zeitbestimmung präzis fixirt. Bas die damaliae verfon= liche Stellung Roban's anbetrifft, fo war er von König Ludwig XIII. auf die Nachricht, daß sich seit der Untunft des Kardinalinfanten Don Fernando in Mailand (24. Mai 1633) eine spanische Armee im Herzogthum ansammle, die zum Marich nach Deutschland unter dem bisherigen Gobernador Duca de Feria bestimmt sei (wie sie denn gegen Ende August über das Wormser Joch in Baltelin einrückte und von da durch das obere Engadin und das Münfterthal Mitte September Tyrol erreichte) am 2. Juli 1633 auf's neue zum Befehlshaber ber frangösischen Truppen in Graubundten, wie zum außerordentlichen Wesandten bei der Eidgenossenschaft ernannt; dann aber war er im Beginn des Jahres 1634, nachdem er noch gegen Ende Oftober 1633 den bald zurückgenommenen Befehl erhalten hatte, Borbereitungen zur Offupation Baltelins zu treffen, abberufen und an den Sof beschieden worden. Man nahm an, dies sei geschehen, weil die Regierung seine mit dem schwedischen General Horn eingegangene Verbindung, da die von ihm veranlagte Belagerung von Konftang, (8. September bis 2. Oftober 1633) obwohl, insofern badurch die Spanier gurudgehalten wurden, für die gleichzeitige Kriegführung der Franzosen in Lothringen von Bortheil, doch in ihrem Endziel erfolglos blieb, nach der Hand migbilligte; die fatholischen Rantone der Schweiz über ihn Beschwerde führten; sein Verhalten und die über dasselbe ausgesprengten Gerüchte überhaupt Verdacht gegen ihn erweckten. Das eigentliche Motiv war

<sup>1)</sup> Der 5. August 1634 ist, was ich bemerke, um das Verhältnis der Schrift zum Lauf der Begebenheiten zu vergegenwärtigen, der Tag, an welchem man in der Bundesversammlung zu Franksurt a. M. die am 26. Juli erfolgte Einnahme von Regensburg durch die Kaiserlichen ersuhr; derselbe zugleich, an dem sämmtliche seisen Plätze Lothringens, als die letzten La Mothe, Bitsch, Wildenstein, in die Hände der Franzosen gesallen waren.

wohl, wie die Folge zu zeigen scheint, daß Rohan zu einer Zeit, da ber offene Bruch zwischen Frankreich und Spanien fich mehr und mehr anbahnte, über die militärischen Angelegenheiten, insbesondere über die im Schweizergebiet beabsichtigten Kriegsoperationen zu Rathe gezogen werden follte. Roban felbit indes begte Arawohn gegen Richelien und trat nicht ohne Besoranis in den ersten Zagen des Mai die Reise an, die unter mancherlei Berzögerungen, welche man als von ihm absichtlich herbeigeführte oder vorgeschützte betrachtete, von statten ging; zu Anfang Juni langte er in Paris an; obwohl er von König Ludwig XIII. mit Bezeigungen von Wohlwollen empfangen wurde. verflossen doch vier Monate, bevor er von den ihm in Aussicht gestellten Eröffnungen Renntnis erhielt. Es war demnach in der ersten Beit seiner damaligen Anmesenheit in Paris, daß Rohan den Trattat abaefaßt hat; da man vorausseken darf, daß er alsbald nach der Untunft in der Hauptstadt die Ausarbeitung vornahm, so ist dieselbe dem Zuge des Mardinalinfanten von Italien nach Deutschland, während deffen Rohan von der Schweiz fernblieb, ungefähr gleich= zeitig. Kein Zweisel kann sein, daß der Herzog, indem er die Schrift dem Kardinal Richelien widmete, der ihm mißtraute und dem er selbst migtraute, unter den bedenklichen Umständen, in denen er sich befand oder zu befinden glaubte, und bei der Ausführung der ihm etwa fünftig zu Theil werdenden Aufträge sich der Gunft des allmächtigen Staatsmannes - für den an einer Stelle unter Hindeutung auf die im Herbst 1630 gegen denselben gerichteten Umtriebe mit spezieller Inspiclung auf die journée des dupes eine Lobeserhebung eingestochten ist") - zu versichern trachtete. Es ist nicht nöthig, in dieser Erörterung über den Zeitpunft der Dedifation binauszugeben und der Mission zu gedenken, mit welcher Rohan noch im Laufe des nämlichen Jahres vom Könia betraut wurde.

<sup>1)</sup> Là parut la vertu du celuy contre lequel toutes ces machines estoient dressees. (3, 132 3, 14.)

## Literaturbericht.

Zeit- und Lebensbilder. Bon Johannes Janffen. I. II. Bierte vermehrte Auflage. Freiburg, Herber. 1889.

Unter dem angegebenen Titel hat der bekannte Berfaffer der "Geschichte des deutschen Bolles seit dem Ausgang des Mittelalters" vierzehn Studien zusammengestellt, welche handeln von Bictor Mime, Huber, Karl Ritter, Alexander v. Sumboldt, Karoline Michaelis, Arthur Schovenhauer, Richard Rothe, dem Kapuziner Borgias, von Abalbert Stifter, bem ruffifden Dichter Jufoffsty, ben politischen und firchlichen Unfichten Ragler's und Rochow's, Friedrich Wilhelm's IV. Berhältnis zu Dahlmann und Bunsen, desielben politischen und religiöfen Befichtspuntten und von Gervinus' Anfichten über Deutsch= lands Bufunft. Alle biefe Studien verfolgen wesentlich benfelben 3weck, den Janffen's Hauptwerk vor Augen hat: fie wollen die abstoßenden Seiten des vom Protestantismus beeinflußten modernen Rulturlebens an's Licht ziehen und fo dem Glauben Unhänger erwerben, daß außerhalb der römischen Kirche fein Beil ift. Bur Renntnis 3.'s tragen die zwei Bande, je nachdem man es nimmt, nichts oder sehr viel bei. Nichts, sofern durchaus derselbe J. uns entgegentritt, den wir auch sonst schon fennen; sehr viel, fofern wir sehen, daß 3.'s Belefenheit sich nicht bloß auf die vergangenen Jahrhunderte erstreckt, sondern auch auf die Gegenwart, und daß er über die Strömungen sehr genau orientirt ift, welche unfere Tage beherrschen. Daß diese Strömungen sich mit voller Objektivität in seinem Spiegel wiedergegeben fänden, wird freilich nicht behauptet werden können, es hat das wohl auch niemand von 3. erwartet. Um Bilbe Karolinen's, 3. B. faßt J. wesentlich nur das fittlich Abstoßende auf, und vielleicht lieft er denen, welche darüber etwas zu leicht weggehen, nicht ohne Grund eine scharfe Lettion; aber das trot allen Mängeln Bezaubernde dieser "Rulturdame", wie er fie charafterisirend nennt, bleibt ihm verichlossen. Man wird der Ginseitigkeit seines Standpunktes ftets bewußt bleiben, und daß auch feine Auszüge nicht allseitig unparteifch find, barf man nie außer Acht laffen; unter diesen Borsichtsmaßregeln aber tann man vieles aus seinen Studien ad notam nehmen. Et ab hoste discendum, und manche Einseitiakeit der "liberalen" Anschammasweise deckt 3. mit glücklicher Polemit auf. An Dahlmann gefällt 3. besonders seine Abneigung gegen die Cafaropapie, das "weltliche Papstthum" (2, 176-177), und fein Widerspruch gegen die vollständige Gleichstellung der Buden (2, 167-169), wobei mit Vergnügen angemerkt wird, daß Goethe das Gefetz, welches die Zudenehe erlaubte, ffandalös nannte und von ihm die Untergrabung aller sittlichen und religiösen Gefühle erwartete. Bunsen kommt als "Aulturkämpser" schlecht weg, wogegen Friedrich Wilhelm IV. wegen feiner "durchaus driftlichen Weltanschauuna" mit hohem Lobe bedacht wird (2, 345). G. Egelhaaf.

Parteien und Politiker in Megara und Athen. Studien zur Geschichte Griechenlands im Zeitalter der Thrannis. Bon Friedrich Cauer. Stuttsgart, B. Kohlhammer. 1890.

Ein Auffatz über Theognis und die megarischen Parteien eröffnet das Heit. Taß Platon den Theognis als Bürger des sicilischen Megara bezeichnet, scheint Rf. nicht zu wissen; und ebenso wenig, daß Res. in Fleckeisen's Jahrbüchern, also doch an einem recht zugängslichen Orte, Platon's Zeugnis durch eine Neihe von Gründen gestützt hat. Rf. hätte die Aufgabe gehabt, diese Gründe zu widerlegen; bis dahin stehen seine Ausführungen ganz in der Luft.

Es folgt ein kurzer Cykurs über die Beziehungen zwischen Megara und Korinth (S. 39—44), und zum Schluß eine längere Abshandlung über "die athenischen Parteien vor Kleisthenes". Neben vielem Ansechtbarem enthält dieselbe zwei gute Ideen. Die Alkmäsniden seine erst von Peisistratos vertrieben worden, nicht schon vor Solon; und Sigeion sei nicht in der solonischen Zeit, sondern erst unter Peisistratos von den Athenern beseht worden. Leptere Anssicht, die Bf. nur zögernd in einer Anmerkung vorträgt, hat Meiaussüchrlich begründet in einem vor mehreren Jahren geschriebenen Auffaß, der inzwischen im Rhein. Nus. 1890 S. 465—473 ersschienen ist.

Anerkennung verdient bei dem Bf. das Bestreben, die wirthschaftse geschichtlichen Gesichtspunkte zur Geltung zu bringen. Toch verwechselt er den Übergang von der Naturals zur Geldwirthschaft mit dem Beginn der Münzprägung; glaubt die extrection seien Pächter gewesen, die nur den sechsten Theil der Ernte für sich behielten, macht sich von der Vertheilung des Grundeigenthums in Attika zur Zeit Solon's ganz salsche Vorstellungen 2c. S. 53 lesen wir sogar: "Bei der Höhe, welche der Zinssüg in der besten Zeit behielt (12"/0), war es unmöglich, daß die Zinsen regelmäßig bezahlt wurden".

Beloch.

L'Alsace et l'église au temps du pape saint Léon IX (Bruno d'Egisheim) 1002—1054. Par le P. **Pierre-Paul Brucker.** I. II. Strasbourg et Paris, Le Roux et Cie. 1889.

Bei der Beurtheilung dieses Werkes muß zunächst hervorgehoben werden, daß Bf. ein elfäffischer Pater der Gesellschaft Zesu von extrem hierarchischer Richtung und ausgesprochenem Deutschenhaß ist. L'Alsace peut être allemande de nom aussi longtemps qu'il plaira à Dieu: tant qu'elle restera catholique, elle sera l'ancienne Alsace, jagt er 3. XXXVI; wir begegnen zahlreichen gehäffigen Bemerkungen über deutsche Art und Wissenschaft, 3. B. S. XV, gelegentlich der Erwähnung des Elfässer Beins, icheut er sich nicht, hinzuzufügen: Les nouveaux maîtres du pays le boivent, dit-on, sans trop le louer crainte d'avoir à le payer trop cher; er neunt 1, 168 Luther in einem Athem mit Voltaire monstres, qui savaient et voulaient le mal qu'ils faisaient; er meint von Leo IX. fonstatiren zu fonnen, daß er weniger ein Deutscher war, als man deuft. Bon solchen Unschauungen ift seine Darstellung beherrscht. Das ganze Verdienst der Reform im 11. Jahrhundert schreibt 2f. den Impulsen der mönchischen Kreise und Leo IX. zu, indem er Kaiser Heinrich III. als einen fraffen Egoiften ohne jegliche innere Theilnahme für die Kirche hinstellt, der durch einen Staatsftreich das römische Wahlrecht an sich reigt und seine deutschen Bischöfe auf den papftlichen Stuhl bringt, um denjelben seinen weltlichen Insaffen dienftbar zu machen; den Papit nimmt Heinrich als Vermittler und Helfer in seinen weltlichen Verwicklungen in Anspruch, ohne ihn in seinen Reformbestrebungen und feinen Unternehmungen jum Schutze bes papftlichen Stuhles ernftlich zu unterstützen. Wir brauchen nicht auszuführen, wie eklatante That= sachen bei diesem Urtheil ignorirt werden. Nur indirekt und in ganz Rirche. 503

anderem Sinne als in dem des Bf. fonnen wir aus feiner Darlegung der Berhältniffe zwischen Raiser und Bavit etwas lernen. Wir werden durch ihn angeregt, schärfer als bisher zu beachten, daß die Interessen der beiden Herricher fich oft weniger deckten, als man meist annimmt. Abaciehen von der allzu harmlos irenischen Darstellung Huntler's ichildert auch Steindorff (in den Jahrbüchern des deutschen Reiches unter Heinrich III.), der die Tifferenzen in den Ansichten Heinrich's und Leo's feineswegs verfennt, die Intereffenharmonie im einzelnen doch wohl manchmal weitergebend, als es der Sachlage entjericht. Man wird schärfer verfolgen muffen, wie weit der nächste Pflichtenfreis jedem der Beiden gestattete, auf die Intentionen des Anderen einzugeben, bzw. gebot, sich denselben zu versagen. Aber nur wer es für die Liticht des weltlichen Herrichers balt, alle Aufgaben feiner Regierung ohne weiters den jeweiligen politischen und firchenpolitis ichen Wünschen des Papites hintanzuseten, wird Raiser Seinrich für verpflichtet halten können, sich in der Beise, wie Brucker es verlangt, den papitlichen Interessen zur Verfügung zu stellen. Es hat wohl niemals einen tüchtigen Fürsten gegeben, der das gethan hätte, und cs ift daber ungerecht, alle Handlungen und Motive Heinrich's in malam partem zu interpretiren.

In begreiflichem Gegensatz zu der unbilligen Schärfe, womit Bf. den Kaiser beurtheilt, steht seine panegyrische Tarlegung von des Papstes Thun und Lassen. Ganz nach dem Borgang der zeitgenösis schen Biographen — hier verläßt unseren Autor jede fritische Regung schildert er Leo als den wunderthätigen Heiligen ohne Fehl und Schwäche und geht in seinem Bestreben, die geringste Note des Tadels von seinem Helden sern zu halten, so weit, denselben bei seinem Juge gegen die Normannen von jeder triegerischen Absicht ireizusprechen, indem er 2, 284 s. das Unternehmen als eine sriedsliche Temonstration behuss Vereinigung mit dem Feldherrn der Byzanstiner hinstellt, die nur durch das Entgegentreten der Kormannen zur Schlacht gesührt habe!

B. fennt von den neueren Forschungen die Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich III. von Steindorff, dem er 2, 180 das seltsame Lob ertheilt: qui réagit quelquesois visiblement contre le chauvinisme de ses compatriotes; aber er zieht die Jahrbücher nur zu Nathe, wo es ihm past, und läst sich nicht unbesangen daraus belehren.

Soweit die Thätigkeit des Papstes das Politische nicht berührt, können wir der warmen Schilderung des Bf. vielsach beistimmen, besonders ist die mönchische Resormbewegung und deren Konzentrirung durch Leo 1, 210 ff. sehr gut dargestellt. Die hohe ethische Bescisterung des Bf. für Religion und Kirche, die herzliche Liebe für sein schönes Baterland gewinnt dabei oft ergreisenden Ausdruck, aber es wird uns schwer, uns daran zu erfreuen, da uns als Revers überall Haß und Vorurtheil gegen Andersdenkende entgegentreten.

Mit besonderem Eiser hat B. sich der mit Leo's Haus zusammenshängenden Lotalgeschichte elfässisch slothringischer Familien gewidmet und in einigen Anhängen die bezüglichen Materialien zusammengestellt; auch einzelne andere streitige Fragen hat er in Exkursen zu beiden Bänden behandelt.

Theoderici de Nyem de scismate libritres recensuit et adnotavit Georgius Erler. Lipsiae, Veit & Comp. 1890.

Bon Dietrich's Schrift de seismate besitzen wir zwei Redaktionen: eine handschriftliche in dem Cod. Gothanus, eine gedruckte in der Editro princeps von 1536. Spuren einer dritten Redaftion finden fich in der Stuttgarter Abschrift der Ed. pr., welche Hermann v. d. Hardt hat ansertigen lassen. Die Eigenart der gedruckten Redaftion hat E. (Dietrich von Nieheim S. 302-306) festgestellt und Mattinger's Unflage auf tendenziose protestantische Entstellung der= selben endgültig in ihre Schranken zurückgewiesen. Als lette Frucht seiner handschriftlichen Studien über de seismate bietet E. nun eine neue Ausgabe. Schon Sauerland hat in dem Hiftor. Jahrbuche der Görres = Gesellschaft VII 1886 S. 59-66 in Anmerkungen zu diefer Schrift eine folche als fehr munschenswerth bezeichnet. In der That dürfte nächst den Urfunden Dietrich's Schrift die bedeutendste Quelle für diese Zeit sein. Wie schwer aber war es bisher bei einem mit Recht angefochtenen Text in der Verwerthung dieses von versönlichen Motiven durchaus beeinflugten Geschichtsbildes die rechte Mitte zu finden! Mun liegt uns ein Text vor, welcher in prinzipieller An= lehnung an die Gothaer Abschrift mit Berücksichtigung der neu ftili= firten Editio princeps den wahrscheinlichen Wortlaut des verloren gegangenen Driginals zu erreichen sucht. Im Interesse der Herstellung cines lesbaren Textes hat E. darauf verzichtet, wie Sauerland es wollte, die größeren Barianten des handschriftlichen und des gedruckten Textes in Parallele nebeneinander zu stellen. Er hat sich oft gegen Rirche. 505

die Handschrift für die Lesart des Druckes entschieden; nicht selten weicht er von beiden ab. Leider aber hat er die Frage, in welchem handschriftlichen Verhältnis der Gothanus und die Ed. princeps ftehen, nicht in's Huge gefaßt. Geben beide auf ein und Dieselbe Sandidrift zurud, oder haben fie ichon verschiedene Redaktionen zur Vorlage gehabt? - Da nach E. schon die Vorlage des Gothanus jene große Lücke von 2, 22 bis 3, 18 beseiffen haben soll, jo würde der Druck, abacieben von den stilistischen Anderungen, eine bessere Redaktion repräsentiren. Allein jene Annahme E.'s erscheint mir viel umwahrscheinlicher als die Ertlärung, welche Squerland a. a. D. 3. 64 f. für die Entstehung der Lücke gibt. In jedem Fall aber fonnte erst eine bestimmte Antwort auf jene Frage Die Willfür befeitigen, welcher trot aller Sorgiamfeit der Herausgeber bie und da nicht entgangen ist; denn die Entscheidung, ob der Abschreiber des Gothanus sich geirrt, oder wo der Herausgeber der Ed. princeps ftilifirt habe, hangt vielfach von dem unfichern Befitz eines Gefühls für die Verschiedenheit des Still im 15. und im 16. Jahrhundert ab. — S. 158 tritt ein neues Siglum Pt. (i. e. editio Bernensis) auf, wofür ich vergebens einen Nachweis in der Einleitung gesucht habe. — Außer einem ausführlichen Namensregister find dem Text zahlreiche Anmerkungen beigegeben, in welchen die Angaben Dietrich's durch Hinweis auf andere Quellen theils berichtigt, theis weiter begründet werden. Auch die wichtigste Literatur ist jedesmal an= gezogen. L. Gavet, le grand schisme d'Occident hat E., wie es scheint, nicht mehr benutzen können. In mehreren Stellen habe ich einen Hinweis auf die noch immer unübertroffene Monographie Edwab's über Johannes Gerson vernißt. Die in diesen Anmerfungen zum ersten Mal gebotene vollständige Übersicht über die einichlagende Quellenliteratur macht E's. Ausgabe zu einem trefflichen B. Bess. Sülfsmittel für die weitere Foridung.

Geschichte der Päpite seit dem Ausgang des Mittelalters. Bon Ludwig Paftor. II. Freiburg i. Br., Herder. 1889.

Nach Anlage und Methode gleicht der 2. Band dieses Gegenstückes zu Kanke's Päpsten, wie Jansien's deutsche Geschichte das ultramontane Ersatzftück für Kanke's Resormationsgeschichte sein sollte, durchaus dem 1. Bande: die Lobeserhebungen, die diesem zu Theil geworden waren, sind auch jetzt bei dem zweiten nicht ausgeblieben, vgl. z. B. die Stimmen aus MariasLaach und die Zeitschrift sür

tatholische Theologie; ja es scheint, als steigere fich noch die staunende Bewunderung - und die Reklame für Diefe "wiffenschaftliche Leiftung erften Ranges, dies monumentale Wert, welches den glanzendften Leistungen unserer Historifer an die Seite gestellt zu werden ver-Dient". Zedermann wird die große Belesenheit des Autors anerkennen, wird ihm danken, daß er allerlei neues Material, besonders aus italienischen Archiven, beschafft hat; auch ist es gewiß erwünscht, eine Bapitgeschichte in fatholischer Beleuchtung zu befommen, die durch ihren Stoffreichthum - ber ftarte Band behandelt nur die drei Bontifitate Pius' II., Paul's III. und Sixtus' IV., also ein Bierteljahr= hundert - durch das Eingehen auf die zahlreichen Kontroverspunkte, Die hier auftauchen, durch den Berfuch, in allen diesen Fragen unter Berücksichtigung der Quellen wie der Literatur ein bestimmtes Urtheil zu gewinnen, jedem Gachgenoffen sich brauchbar erweist zu einer schnellen Drientirung, wenn auch nicht, um unbesehen damit operiren zu fonnen. Es ist ein Buch, das Berücksichtigung fordert und aus dem in verschiedenen Beziehungen auch zu ternen ift. Bielseitigen Widerspruch wird es herausfordern, daß der Bf. auch fürder dabei bleibt, seine Darstellung mit Borliebe mosaifartig in Entlehnungen aus den Schriften seiner Vorganger zusammenzufügen. Paftor rühmt fich noch dieser Methode: er gehöre, so sagt er, nicht zu denjenigen Leuten, die einmal gut Wejagtes beffer jagen wollten. Gicher wird ihm jedermann im Princip dies Recht des Citats zugestehen; aber ungewöhnlich ift die Ausdehnung, in der er davon Gebrauch macht. Roch ungewöhnlicher ift, daß er auch in diesem Bande wieder feine Borarbeiten häufig ausschreibt, bezeichnende Ausbrücke, ja das ganze ftilistische Kolorit ihnen entlehnt, gange Abschnitte mit fleinen Auslaffungen oder auch mit spezifisch fatholischer Retouchirung aus ihnen herübernimmt, ohne diese Anleihen seinen Lesern fenntlich zu machen. So find 3. B. S. 406-409, nur unterbrochen durch einige Citate aus Frant (Sixtus IV.) und Reumont, eine abfürzende und gelegent= lich retouchirende Entlehnung aus Schmarfow, Malozzo de Forli 3.3-6. P. verzichtet damit auf die Aufgabe für den Siftoriter, auch eine schriftstellerische Individualität zu sein; so charafteristisch das für die neueste fatholische Historik sein mag, so werden doch nur wenige darin einen Fortschritt der historischen Wissenschaft erkennen. Bedenklicher noch find mir die Selbstäuschungen, die dem Bf. bei jeinem Hajchen nach Autoritäten aus dem Kreife der "unparteiischen Forscher" begegnen - wir fennen ja genugsam dies Autoritäten= Rirche. 507

unwesen, das in der neuesten katholischen Weichichtschreibung dem Leier vorgeführt wird —; ein Beispiel moge die Sache illustriren. Da wird 3. 551 Ann. 2 ein icharfes Urtheil von Broich über Sirtus IV. durch die Autorität Schmarsow's niedergedrückt, der ja ausdrücklich hervorhebe, Sirtus fei "von dem Bewuftsein seines höchsten Briefter= amtes durchdrungen" gewesen. Richtig, diese Worte steben bei Schmarsow zu lesen; aber dieses Pontifexbewußtsein wird nun von diefem Autor alsbald in, wie mir scheint, vortrefflicher Weise näher analyfirt, bem porangestellten Cape wird also fein Inhalt gegeben, und zwar in einer Weise, daß Bastor von dieser ganzen Ausführung feinen Gebrauch machen konnte. Es wird das echt Romanische in Diesem Amtsgefühl, Die Barallele mit den Römern der alten Augurenzeit, jenes Kirchenthum= und Beremonienwesen, bei dem man gar nicht fragen dürfe, wie weit das Herz dabei betheiligt gewesen sei u. dal. m. hervorgehoben. Rurg, dieser Inhalt jenes "Bewußtfeins" gleitet bei B. unter den Tisch; P. ift fo genügsam, daß ihm das formale Zenanis von einem Pontiferbewußtsein völlig ausreichend erscheint, um seinen Lesern diese Autorität zur Chrenrettung des Lapites vorzuführen. Auf folche Weise gewonnene Autoritäten machen m. E. den "monumentalen Bau" etwas schadhaft; sie ahneln ben unechten Steinen in einem Schmuck.

Es ift erflärlich, daß der Bf., dem das Papftdogma im Mittel= punft seiner Weltauschauung steht, auch bei seinem Urtheil über den Berth der Quellen wie über Berwerthbares oder Nichtverwerthbares aus den Arbeiten der Spezialforscher unwillfürlich von der Frage beeinflußt wird, ob dieselben papstireundlich oder papstieindlich gesinnt find. Er übt nach ber einen Geite bin eine febr fteptische Quellenfritit; es würde ihm aber schwer werden, nach gleichem Mage zu motiviren, warum er benn anderen, günftiger lautenden Ausjagen un: bedingt Glauben ichenft. Gin Beispiel moge dies wieder illustriren; daß ich dieses, wie die nachfolgenden gleichfalls der Geschichte Eirtus' IV. entlehne, moge damit gerechtsertigt werden, daß meine Etudien und Intereffen dem Pontifikate diefes näher fteben, als dem feiner Borgänger. Da berichtet ber Mailander Tiplomat Ricodemus, der im Intereffe feines herrn für die Wahl des Girtus thatig geweien war, nach glücklichem Erfolg seiner Bemühungen, in gang Rom sei große Freude, denn ber fromme und beitige Bandel des Gewählten iei befannt, jedermann gebe fich der Hoffnung hin, er werde ein vortrefflicher hirt für die Kirche und für den ganzen driftlichen Glauben fein. Unbesehen eignet sich P. E. 406 dies wohllautende Zeugnis an: die fromme Phrase - wie ein anderer vielleicht urtheilen würde - wird als baare Münze in Kurs gesetzt. Erstaunt sehen wir "ganz Rom" von 1471 plötlich eine Bapstwahl lediglich nach firch= lichen und religiösen Gesichtsvunkten beurtheilen. Schade nur, daß und P. aus dem Conclave felbst nichts von dem Walten diefer Gesichtspunkte melden kann. Da erfahren wir vielmehr nur von Motiven wie die, daß der neue Papst es an Gunftbezeugungen nicht fehlen laffen werde, daß das Interesse der mailandischen Politik diese Wahl empfehle u. dgl. Und das römische Bolt? Dieselben, die nach 3. 406 dem frommen Papft entgegenjubeln, empfangen ihn nach 3. 411 mit argem Tumult und bringen sein Leben in Gefahr. Er felbit aber beweift den "frommen und heiligen Wandel" damit, daß er eine Wahlfavitulation einacht, um fie sofort zu brechen, daß er Die Stimmen seiner Wähler mit Berleihung firchlicher Ehren und Gelder tüchtig belohnt, daß er alsbald die schamloseste Nepoten= wirthschaft aufrichtet. Empfindet es der Bf. nicht selbst, daß die fromme Phrase auf E. 406 ein falscher Farbenauftrag ist? Aber nicht genug damit; auf E. 554 wird dasselbe Zeugnis des Nicodemus abermals vorgeführt, um mit seiner Hulfe die Fluth schwerster Un= schuldigungen, welche die Zeitgenoffen gegen die sittliche Integrität des Papites erhoben haben, abzuwehren. Was die andern gejagt haben, ift alles Alatsch, wie ihn die Schmähsucht der Renaiffancezeit liebte; aber dieser ift einer der wenigen "unverdächtigen Zeitgenoffen"; er gehört zu denen, "die mit peinlicher Genauigkeit über alles, was sich in Rom ereignete, berichten". Das heißt doch, den Werth der Beugniffe nach gang willfürlichen Magftaben bemeffen.

So wenig P. einen Sixtus IV. zu einem Heiligen stempeln will, so weiß er doch das dunkle Vild, in dem die Geschichte ihn als Haupt der Kirche bisher geschaut hatte, in allerlei Weise lichter zu zeichnen. Wenn man z. B. die Urtheile vergleicht, die auf fatholischer Seite Alzog, B. Hasaf, Höster u. A. abgegeben hatten, so erscheint P. zeite Alzog, B. Hasaf, Höster u. A. abgegeben hatten, so erscheint P. zeichnung als ein kräftiger Schritt vorwärts zur Ehrenrettung. Zwar unterscheidet sich P. vortheilhaft von Hergenröther (Konzilienzeschichte) und dessen gewundenen Reden; man vergleiche, wie dieser den Bruch der Wahlkapitulation, den P. einsach zugesteht, verzichleiert, indem er von einer Handlung redet, "die mit dem im Conclave gegebenen Versprechen nicht im Einklang schien (!)"; oder man vergleiche, daß P. offen von den Gunstbezeugungen redet, mit denen

Rirche. 509

Sixtus "feine zahlreichen, zum Theil recht unwürdigen Verwandten überhäufte", während Hergenröther versichert, "die meisten dieser begünftigten Verwandten zeigten fich des ihnen bewiesenen Vertrauens würdig" (Pafter S. 427, 424; Rong Beich, 8, 194). Gleichwohl ift auch bei P. das Bemühen ersichtlich. Titel zu finden, unter denen die Bugeständnisse, die auch die fatholischen Sistorifer hier zu machen genöthigt find, in eine möglichst harmlose Form gefleidet und damit abgeschwächt werden können. Einen solchen Titel gewährt ihm bei Sixtus IV. der glückliche Umstand, daß derselbe guvor Franzisfaner gewesen war. Er schiebt uns das Bild des in beschaulichem, weltfremdem Leben Anfaewachsenen vor Angen und fann nun nach Bedarf mit diefer "Beltunkunde" auf die auständigste Beise allerlei Unstößig teiten in des Papstes Leben bemänteln. Echmarjow hatte ihm darin vorgearbeitet, indem er jowohl die leichtherzige Geldwirthschaft des Papites aus der Naivetät des Bettelmonches dem Gelde gegenüber erflärt, wie auch aus der Cigenart des colibatären Klosterlebens die Mariendevotion im Berein mit der Bersuchung zu der spezifisch italienischen Klostersünde, der Anabenliebe, hergeleitet hatte. Leptere Beurtheilung fann B. begreiflicherweise nicht gebrauchen; erstere eignet er sich nicht nur an, sondern dehnt diesen Deutungsversuch noch viel weiter aus. So muß ihm auch "die unsetige Echwäche gegen seine Verwandten", nachdem sie zubor damit zu entschuldigen versucht wird, daß der Papst nur jo dem bosen Treiben der egvistischen Kardinale, die einst seine Wahl entschieden, sich zu entziehen gewußt, daß er sich mit seinen Verwandten umgab, schließlich noch unter die Generalentschuldigung fallen: "der im Kloster großgewordene —" (3. 562), eine Entschuldigung, die dort im Zusammenhange zugleich zur Erklärung der Thatsache dienen soll, daß Sixtus den italienischen Fürsten vor dem Bater der Christenheit oft hervortreten ließ, daß die Kirchenzucht verfiel u. dal. m. Mir ist recht zweiselhaft, wie weit man denn bei einem Bettelmond, der feineswegs feine Tage in beschaulicher Klosterzelle verbracht, sondern in der "Welt" wenigstens zeitweise gelebt, im Rampf der Dominifaner und Frangistaner als ein Führer gestanden und "ein vortrefflicher General seines Ordens" gewesen war, der dazu sosort nach seinem Amtsantritt so viel weltliche Erfahrung (3. B. in der Behandlung des Medicaers, an den Tag legt, ernsthaft mit seiner "Weltunkunde" rechnen darf. Ich verstebe ferner nicht, wie man auf der einen Seite Die Borgüglichkeit feiner Zivilverwaltung jo hoch rühmen fann, und dann doch alle notorischen

Ungehörigkeiten (z. B. in den Kornspekulationen) einfach den un= actreuen Unterbeamten aufbürden darf; wie man die bedeutende Steigerung der Abgaben im Kirchenstaate durch die Verschwendung und Kinanznoth des Papstes zugeben und zugleich versichern fann, daß kaum irgendwo im Durchschnitt so geringe Abgaben gezahlt wurden als im Kirchenftaat. Der "im Klofter aufgewachsene, nicht allzu welt= fundige" Bapft (S. 477) wird dann wieder vorgeführt, um in der fatalen Berschwörung der Baggi und der Betheiligung des Bapftes an derselben wenigstens auf mildernde Umftande zu erkennen. weltunkundige Papft wollte allerdings einen "Regierungswechsel", aber natürlich nur einen gang harmlosen, unblutigen! Der ehemalige Mönch alaubte eben in dem Italien des 15. Jahrhunderts an folche aans gemüthliche, niemand schädigende Revolutionen. wohl viele Leser finden wird, die diese Erklärung glaubhaft finden? — Es ist der oft beobachtete Fehler der katholischen Geschichts= apologetif, daß sie den Mund voll nimmt, in generellen Bersicherungen Roms Berdienste zu preisen, ohne zu bedenken, daß die Thatsachen, die sie dann doch berichtet, diesen Ruhm bedenklich in Frage stellen. So versichert und B. S. 543, wo er von der traurigen spanischen Inquisition berichtet, deren vorwiegend firchlichen Charafter er übrigens mit beachtenswerthen Gründen behauptet: "unzweiselhaft ift, daß Rom alles that, um die Särten der Ingusition zu mildern und ihre Ausbeutung zu politischen Zwecken zu verhüten". Er scheint aber gar nicht gemerkt zu haben, was für eine tragifomische Illustration er zu diesem Paneanrifus auf der Seite vorher selbst geliefert hat. indem er berichten muß, daß der Bauft in dem erften Falle, wo laute Alagen über die ärgften Standala feitens gewiffenlofer Inquifitoren einliefen, als "ficherster Beschützer aller Bedrängten" diese Frevler - "aus Rücksicht auf den König in ihrem Umte beließ", aber seiner Unzufriedenheit in einem Schreiben Ausdruck gab. Dem Lefer fommen da doch eigene Gedanken über den Schutz der Bedrängten und die Gerechtigkeitspflege unter staatlichem und unter papstlichem Regiment. Und wie eigentümlich muß der Bf., der ja doch die Geschichte nach den sittlichen Maßstäben seiner Kirche beurtheilen will, diese Magstäbe herabsetzen und ihres sittlichen Gehaltes berauben, wenn er uns 3. 427 fagt, der Wortbruch des Papftes betreffs der Wahlkapitulation sei dadurch "gerechtfertigt", daß er bei seiner un= sicheren Stellung alsbald sich nach sicheren Stützen habe umsehen Stirde. 511

müffen. Ift das wirklich katholische, papitliche Morat? cum finis est licitus, etiam media sunt licita? Es ift ihm hier paffirt, daß er im Abschreiben aus einem Autor, der aar nicht beanspruchte, die Beschichte nach den Magitäben christlicher Moral zu behandeln, auch Diese eigenthümliche "Mechtjertigung" abschrieb. Oder gehört auch bies zu dem "aut Wefagten, das er nicht beffer fagen will"? Eine besondere Beleuchtung verdient die Mohrenwäsche, die 3. 553 f. an Sixtus' Leumund in Bezug auf den Borwurf geheimer Gunden vor genommen wird. Welchen Gebrauch B. dabei von dem Zenanis des Mailanders Nicodemus gemacht hat, war schon oben bemerkt. Des weitern thut der Bf. fo, als wenn nur der eine Insessura derartigen "Klatsch" gegen den Papst in Kurs gesetzt hätte; dessen Glaubwürdig feit wird umgestoßen, und damit ist das Zeugenverhör abgethan. Er weiß doch sehr aut, daß es sich um Untlagen handelt, die von febr verschiedenen Seiten erhoben find und daß es fich um einen Argwohn handelt, der schon dem Kardinal Rovere ins Conclave folgte und der dann mabrend feines Pontififates durch das quis fällige Verhalten des Papstes zu den Jünglingen, die ihn umgaben, ftets neue Nahrung fand. Es ist auch nicht der Wahrheit gemäß, wenn er sich hinter das "ut vulgo fertur" und ähnliche Wendungen bei Infessura zurückzicht und daraufhin ausruft: "Berbrechen dieser Art müssen anders bewiesen werden, als durch ein man fagt' und sonstigen Rlatsch". Denn derselbe Insessura beruit fich doch auch fräftigst auf eine mannigfaltige experientia, auf notorische Thatsachen. Ratürlich ist die Deutung dieser Thatsachen Infessura's und Anderer Buthat. Der Historifer wird sich damit begnügen muffen, die Thatsachen festzustellen, die den bosen Gerüchten als Grundlage dienten, und die Zeitanschauung, die ganze Atmojphäre, in der der Betreffende heimisch war, heranzuziehen. Schmarsow hat völlig Recht, wenn er an P. schreibt (vgl. S. 554 Anm. 5), diese Vorwürfe zu beweisen, könne bei der Art unserer Quellen faum unternommen werden. Ich meine aber auch, daß, wenn derfelbe gegen B. Bermahrung einlegt, er poche keineswegs blindlings auf Infessura, er damit seine Darstellung Dieser Dinge in seinem Melozzo (S. 261 f.) durchaus nicht aufgegeben hat, wie man doch nach P. 5 Berwerthung dieser brieflichen Außerungen annehmen mußte. Gang überraschend für einen Historifer der Renaissance ist aber der lette Trumpf, den B. ausspielt: "Bahrlich, Girtus IV. mußte ber größte

Hendischer gewesen sein, wenn er das schändlichste Privatleben gesührt und nebenbei stets der wärmste Verehrer der reinsten Gottesmutter gewesen wäre!" Diesen Sat werden ja sromme deutsche Katholisen unsere Tage mit herzlicher Zustimmung lesen; aber was sollen die Historiser dazu sagen, welche die Geschichte der Renaissance und des satholischen Mariendienstes kennen? Und was würden jene italienischen Renaissancechristen selbst zu dieser Raivetät des deutschen Versassers sagen? Baptista Mantuanus, gewiß einer der ernsteren Männer, die jener Boden erzeugte, singt von den geheimen Sünden des Papstes, aber er tröstet sich zugleich damit, daß die Jungsrau ihre treuen Verehrer nicht mit ihrer Fürbitte im Stiche lassen werde (Tertius Tomus Posmatum, Paris 1513 Bl. 35 b f.). Berlangt P. nach Zeugnissen aus jenen Tagen darüber, was alles im Christenleben sich mit der Verehrung der reinsten Gottesmutter vertrug? Sie stehen ihm gewiß ebenso zur Versügung wie mir.

Unter den archivalischen Beilagen (148 Nr.), zu denen Kom, Mailand, Bologna, Florenz, Siena, Mantua, Modena, Benedig, Paris, St. Gallen, Trier, Frankfurt a. M. beigesteuert haben, von denen bald der volle Text, bald Auszüge oder Regesten gegeben werden, seien hier nur der Resormentwurf Pius' II. (Nr. 42), die Nachweisungen über Pius' II. Handschrift seiner "Denkwürdigkeiten" in der vatikanischen Bibliothek (Nr. 65), die Abstimmungslisten aus dem Conclave von 1471 (108. 109) und der Bericht über die Verschwürung der Pazzi (Nr. 123) hervorgehoben.

In einem besondern "Nachwort" hält P., dem Vorbilde des Jesuiten v. Hammerstein und seines Meisters Janssen sich anschließend, Abrechnung mit den Kritisern seines 1. Bandes, d. h. er freut sich der Menge derer, die ihn gelobt haben und sucht dann, in längerer Reptit v. Trussel's einschneidende, viel beachtete Kritis in den Gött. gel. Anz. abzuwehren, um endlich sehr von oben herab Karl Müller's Justimmung zu v. Drussel's Kritist zu vernichten. Die Leser seien auf K. Müller's Besprechung dieses Nachwortes in Theol. Litt. Zeit. 1890 Nr. 17 verwiesen, wo die Methode desselben gut charafeterisirt wird. Noch besser aber wäre es, wenn jeder Leser dieses Nachwortes sich die Mühe machen wollte, Trussel's Aufsah neben P.'s Reptit zu legen und Angriff und Abwehr genau mit einander zu vergleichen. Das gewährt einen lehrreichen Ginblick in die Methode dieser Selbstwertheidigung, auch wenn man in untergeordneten Punkten dem Bertheidiger Recht geben nuß. Für Leser, die nicht nachprüsen

Rirche. 513

wollen, ist das Nachwort mit verbtüssender Geschicklichkeit abgesaßt. Merkwürdigerweise ist Kolde's eingehende Besprechung in Allgem. kons. Monatsschrift 1887 Z. 680 ff. ganz unberücksichtigt gelassen.

Kawerau.

A History of the Papacy during the Period of the Reformation. By M. Creighton. III. IV. The Italian Princes. 1464—1518. London, Longmans, Green and Co. 1887.

Die ersten vier Bande des Creighton'ichen Werfes bilden die umfangreiche Einleitung, welche den Bi. bis an jeine eigentliche Aufgabe heranführt. Bo. 1 und 2 füllt die Geschichte des großen Schismas, der Reformfonzilien des 15. Jahrhunderts und der Herstellung mon archischer Papstaewalt bis zum Tode Pius' II. (1464 : die nächsten Bände behandeln die Epoche dieser unbeschränften papiflichen Monarchie nach Überwindung der konziliaren Bestrebungen bis zum Vorabend der Reformation. Der Rebentitel: "Die italienischen Fürsten" drückt den die Darstellung beherrichenden Grundgedanken aus: die Bereiniaung der Besitzungen des heitigen Stuhles zu einem geschloffenen Papititaat und deffen Vergrößerung; wir folgen diefer dynastischen Territorialpolitif in den Grenzjahren 1464 und 1518 von den ersten Unfängen unter Paul II. und Sirtus IV. durch alle ihre Wandlungen unter Innocenz VIII., Alexander VI. bis zur höchsten Ausbildung unter Julius II. und Leo X. - Die Duellen des Bi, find im weientlichen die durch Druck allgemein zugänglich gemachten; das neue handichriftliche Material entstammt in der Sauptsache englischen Archiven. In dankenswerther Beije find einzelne Stude davon im Anhana den beiden Bänden beigegeben worden. Wir heben hervor in Bd. 3 den Briefwechsel des Pomponius Lätus, in Bd. 4 die Auszüge aus dem im Britischen Museum vorhandenen Tagebuch von Baris de Graffis aus den Jahren 1507 - 1517. Der Bf., Beremonienmeister unter Bulius II. und Leo X., ichrieb aus auter eigener Unichauung, aller dings nicht unparteifich; von Intereffe find neben Schilderungen äußerer Borgange seine Berichte über das Ronflave Leo's X. und die Kardinalsfreirung des Engländers Wotsen. Weniger im sachlichen Inhalt, als in der theoretischen Crörterung oder allgemein zeitgenöffischen Beurtheilung liegt der Werth des im Bd. 3 nach einem alten Druck wiedergegebenen Briefes, den ein päpstlicher Referendar über das mißglückte Rongilsunternehmen des Arainer Erzbischois Andreas in Basel 1482 dorthin ichrieb, oder in Bo. 4 die Aus

züge aus den Tagebüchern von Sebastiano Branca und Egidio von Vitervo. — In der Bearbeitung begrüßen wir mit Freude die vom Bf. ausgestellten und befolgten Grundsätze kritischer Forschung, die leider noch nicht Allgemeingut der englischen Geschichtschreibung geworden sind. Dagegen wäre eine Ausstellung zu machen an der Bezugnahme auf die ansehnliche Jahl der früheren und oft beträchtlich abweichenden Bearbeiter; es sehlt der genügend klare Hinweis auf des Bf. Berhältnis zu denselben — nennen wir nur eine Epoche wie die Alexander's VI. —; denn die im Anhang gemachten Angaben sind einerseits zu kurz, andrerseits unvollständig. Auch dem stoffsbeherrschenden Fachmann nuß die schnellere Nachprüfung ermöglicht werden.

Bur die Darstellung zieht fich der 2f. felbst bestimmte Grenzen und bemist auch im einzelnen Fall sein Urtheil nicht nach der univer= falen Stellung, welche den Räpften ihre Burde zuweift, fondern nach der lokal=dynastischen, welche fie in dieser Periode ihrer italienischen Territorialpolitik thatsächlich eingenommen haben. Weniger von der Einwirfung der Räpste fraft ihres oberhirtlichen Umtes auf ihre Zeit ist die Rede, als von der Einwirfung des Zeitwandels auf das Papst= thum und seine Bestrebungen. Der Gedanke an den eigentlichen Beruf des Lapstthums ging hier verloren; wir haben es bei diefen Papften mit Männern zu thun, welche ihre Stellung lediglich zur Erwerbung des Borranges als Landesfürsten Italiens ausnutten. Nach zwei Seiten hin tritt der Wandel der Zeit auf der Schwelle pom 15. 3um 16. Sahrhundert besonders hervor: nach der politischen und nach der wissenschaftlich=fünstlerischen; und nach diesen beiden Seiten ftrebt auch der Bf., seiner Aufgabe voll gerecht zu werden. In diesem gegebenen Rahmen entrollt sich das Bild in höchst anschau= licher und sesselnder Darstellung; die Charafteristit der Versonen und ihrer Zeit ist überall fest und flar gezeichnet, scharf heben sich Die einzelnen Bapfte von einander ab; mit Glud find die Gegen= fate wie die Verbindungen in ihrem Wollen und Sandeln heraus= gearbeitet. Bor allem sucht Bf. völlige Unparteilichkeit des Urtheils, er ift beherrscht von dem glücklichen Streben nach Gerechtigkeit und von der Besorgnis vor dem Gegentheil.

Der eigentliche Begründer dersenigen papftlichen Politik, von welcher die vorliegenden Bände uns erzählen, war Sixtus IV. Er wurde trot einzelner Mißerfolge der Schöpfer einer Macht, welche nicht "das moralische Ansehen des Hauptes der Christenheit, sondern

Kirche. 515

Die Macht eines italienischen Fürsten war, welcher seine Einzel besitzungen zu einem einflufreichen Staat zusammenfügte". Damit wurde er wohl der Begründer einer Territorialmacht, zugleich aber auch der vollen Verweltlichung des Papitthums, welches ebenjo fehr, wie es wirkliche Macht in Italien wurde, aufhörte, seinem allgemeinen Berufe zu leben. Die menschliche wie religiöse Moral sant, und wenigstens auf diesem Wege ging der als Staatsmann unfähige Innoceng VIII. weiter, der die Begünstigung der Repoten ftrupellos auf die offene Beforderung der leiblichen Rinder ausdehnte, der auf dem heiligen Stuhl "nach nichts mehr trachtete, als nach den Freuden eines Familienvaters". Dagegen nach beiden Richtungen als Staats mann und Familienhaupt wirfte in gang anderer Beife, energischer, glücklicher, schamloser, der Spanier Borgia, Alexander VI. Es ist C.'s Bestreben, zwischen den Urtheilen völliger Verdammung und den thörichten Bersuchen völliger Weißwaschung Alerander's VI. und feiner Familie einen Mittelweg zu finden. Es ift fein Mißtrauen gegenüber einer späteren öffentlichen Meinung gerechtsertigt, welche eben alle Unthaten auf die eine Quelle der Borgia gurudführte; vor allem müffen wir seinen Aussührungen (Vol. IV App. 2) zustimmen, mit denen er den Bergiftungsaberglauben der damaligen Beit auf eine ähnliche Stufe wie deren übrige abergläubische Anschauungen ftellt. Wenn die medizinischen Fachleute einmal zu einem größeren Interesse an der Geschichte ihrer Biffenschaft gelangen, jo wäre bier ein reiches Material gegeben, um nachzuprüfen, soweit die mangel haften Befundberichte genügende Rückschlüsse gestatten, auf welche Todesursachen alle die angeblichen Giftmorde zurückzuführen find: denn jede Anomalie, die man bei der Leicheneröffnung fand, schrieb man turzweg besonderen Giftmischerkünsten zu. Reben den Fällen aus der Papitgeichichte — C. führt vornehmlich den Tod Alexander's VI. felbst an - feien als gang ähnliche aus der ersten Balite des 16. Jahr hunderts der Tod des Pescara und der englischen Königin Katharina genannt.

Die Richtigkeit solcher Betrachtungen zugegeben, ebenso wie ihre Unwendbarkeit auf manchen Einzelfall, zugegeben auch die Recht fertigung, welche für die Borgia in der allgemeinen Berworsenheit der moralischen Anschauungen ihrer Zeit liegt, so bleibt doch gegen sie bestehen, daß sie uns als deren Führer und Repräsentanten er scheinen. Gewiß findet auch bei E. die persönliche Haltung Alerander's und seines Sohnes Cesare ihre volle Berurtheilung, sein Pontisitat

wird als der höchste Grad damaliger italienischer Sittenverderbnis bezeichnet: aber es dünkt uns doch, daß bei des Bk. Streben nach Gerechtigkeit das Gesammtbild Alexander's einen sympathischeren Zug erhielt, als die geschichtliche Gerechtigkeit erlaubt und der Bk. vielteicht selbst gewolkt hat. Sonst ist gerade die Darstellung der Epoche Alexander's VI. und seines Sohnes Cesare meisterhaft. Mit Recht ist bei dem Verhältnis des Papstes zu dem gewaltigen Florentiner Savonarola in den Vordergrund der politische Gesichtspunkt geschoben, das Zusammenstoßen des Papstes, der in seiner italienischen Politik sich gesährdet sieht, mit dem Mönch, dem Temokraten und Franzosenstreund. "Die päpstliche Politik in Italien sorderte die Zerkörung eines edlen Bemühens, das Christenthum zur Grundlage des Lebens zu machen."

Tiese päpstliche Politik war unter Alexander VI. nur das Bestreben, eine italienische Territorialmacht nicht des Papstkhums, sondern des Hauses Borgia zu gründen, und der Wandel von Alexander VI. zu Julius II. bestand vor allem darin, daß dieser bei gleichen politischen Bestrebungen nur sür den heiligen Stuhl arbeitete. Daher litt Alexander Schissbruch, Julius II. aber wurde der mächtigste Papst und stellte seinen Kirchenstaat in die Reihe der europäischen Größmächte. Er suchte die vergessene universale Stellung des Papstkhums wieder einzunehmen, aber nicht als Kirchensürft, sondern als Leiter der größen europäischen Politik. Das Verhängnisvolle seines Thums lag darin, daß er diese europäische Politik doch nur wieder den alten italienischen Territorialinteressen der Kurie dienstbar machte.

Ihren firchlichen Verpflichtungen sind alle diese Käpste bei ihrer ionstigen Verschiedenheit gleich wenig nachgefommen. Die Konzilsideen, welche nie ganz ruhten, gelangten zu keinem Ersolg; vielmehr sührte das Laterankonzil unter Leo X. gerade zur Neubesestigung der päpstlichen Hierarchie. Noch leitet uns der Bs. in Leo's glänzende Zeit hinein. In der Fortsehung von Julius' II. politischem Werkzeigte Leo X. sich als Meister des verschlagenen, doppelzüngigen, diplomatischen Känkespiels, immer bestrebt, gut mit dem Sieger zu stehen. Man glaubt ihn zu erblicken, den seingeistigen Spötter mit dem leichten Lächeln auf den Lippen. — Der Höhepunkt sürstlicher Politik der Päpste ist auch der Höhepunkt ihrer Leistungen für das geistige Leben, und diese sehen wir in ihrer Entwickelung einhergehen neben den politischen Kämpsen. Pius II. wird vom Ls. in Schutzgenommen gegenüber den Schmähungen der persönlich von ihm

Rirde. 517

gefränkten Literaten: vor allem tritt hervor der Schüger Bramante's, Michel Angelo's, Rasael's, der Zerstörer der alten Basilika St. Peter's, der Grundleger des neuen Tomes, Julius II., in der Kunst derselbe wie in der Politik, "glücklich mehr als klug, muthig mehr als stark, aber ehrgeizig und über alles Maß erpicht aus jede Art von Größe".

Das mögen die Grundlinien von C.'s Darstellung der Papitsgeschichte von 1464 bis 1518 sein. Einige wenige Einzelheiten seien noch zugesügt. Die Umregelmäßigkeiten in den Benennungen, wegen deren der Bi, sich selbst entschuldigt, fallen nicht schwer in's Gewicht, hätten aber doch vermieden werden können. 1, 124 lesen wir Ponte Nomentano statt Porta Nomentana, der Ausdruck S. 170, Columbus habe 1493 die Nachricht von der Entdeckung eines neuen Kontinents heimgebracht, ist mindestens ungenau, da Columbus, der selbst das Festland nicht gesehen, geglaubt hatte, im Osten des alten Usien ge landet zu sein. 4, 52 ist von einer Abtei Weienberg die Rede, während das im Speirer Sprengel gelegene Weißenburg gemeint ist: auch kann von Karl im Jahr seiner Thronbesteigung in Spanien noch nicht als von Karl V. gesprochen werden.

Wir sind bis an die Schwelle der großen, gegen das verweltlichte Papstthum sich erhebenden religiösen Revolution gelangt und fönnen der Tarstellung dieser gewaltigen Arisis des Papstthums, für deren Erkenntnis reiches neues Material zu Tage gesördert und auch sichon verarbeitet ist, mit gerechter Spannung entgegensehen.

Wilhelm Busch.

Briefe und Erklärungen von 3. v. Döllinger über die vatikanischen Tekrete. 1869—1887. München, Beck. 1890,

Kein schöneres Tenkmal hätte Reusch dem verstorbenen Freunde setzen können als durch die Sammlung und Herausgabe dieser Schriftstücke. Eng ist der Name Töllinger's mit dem bedeutsamsten Ereignis der Geschichte der römisch-katholischen Kirche im 19. Jahrhundert versknüßt, mit dem vatikanischen Konzil. Mag man die Borgeichichte dieser Kirchenversammlung oder ihren Berlauf oder die Bewegung ins Auge fassen, welche, gegen ihre Beichtüsse sich austehnend zur Bildung eines neuen Kirchenwesens gesührt hat, überall stoßen wir auf den Minchener Stiftspropst als einen der führenden Geister. Tas kleine Buch, welches die pietätvolke Hand des langjahrigen Kampsgenossen aus dem literarischen Nachlaß des großen Todten zusammengestellt hat, gibt nicht ein vollständiges Bild der Wirksamkeit desselben, auch nicht

einmal, soweit diese sich auf das Batikanum bezogen hat ober durch das Batikanum hervorgerusen worden. Das ist auch gar nicht die Absicht des Herausgebers. Berfteben wir die Intention desselben recht, so hat er zeigen wollen, wie Döllinger als Mensch und Christ fich durch die letten zwanzig Jahre unter dem Schatten des Batikanung hindurchgefämpft hat. In diesen Briefen erschließt sich uns das Seelenleben eines Mannes, deffen Charafter dem Lefer Sochachtung abzwingt. Bu der tiefen Frommigkeit, welche es bitter empfindet. die Kirche auf Abwege gerathen zu sehen, welcher er 45 Jahre hin= durch mit hingebendem Eifer und allseitiger Anerkennung gedient hat. gesellt sich die Bescheidenheit und Demuth, welche unermüdlich um Belehrung in den Fragen bittet, in welchen man ihn häretischer Ber= irrung beschuldigte. Bar manche, welche diese Eigenschaften befagen, find gerade durch folche Stimmungen zur Unterwerfung unter das Ronzil bewogen worden, - das Tpfer des Verstandes zu bringen. fei die größte Demuth. So war ungählige Male gesagt worden. Döllinger ift dieser Schwäche und Versuchung nicht erlegen. hervorstechendite Charafterzug diejes Mannes, die unbeugsame Wahr= heitsliebe findet in seinen Briefen einen vielfach geradezu ergreifenden Musdrud; fie ift der Schluffel jum Berftandnis feines Lebens, welches. wie er selbst sagt, ein Leben der Bereinsamung murde. Er war nicht im Stande, die flaren Thatjachen der Geschichte furzer Hand zu leugnen, nachdem er jie ein Menschenalter hindurch anderen gelehrt. Unterwerfung war für ihn nur möglich nach Widerlegung - daher fein unermüdliches Bitten, ihn einer folden zu würdigen.

Das Buch enthält 28, zum Theil schon anderwärts gedruckte Schriftstücke. Nur die Hälfte derselben ist von Döllinger versäßt; die übrigen sind, den Hirtenbries des Münchener Erzbischoss von 1871 ausgenommen, an ihn adressirt. Ihre Hinzunahme ist sachtich durchaus gerechtsertigt. In die Zeit vor Promulgation der Infallibilität sallen nur die ersten drei Stücke; eingeleitet durch die für die Kritik des Konzils noch jest sehr bedeutsamen im Oktober 1869 anonym erschienenen "Erwägungen für die Bischöse des Konziliums über die Frage der päpstlichen Unsehlbarkeit". Wie sich die Katastrophe der Exfommunifation Döllinger's vordereitete und unter welchen Umständen sie eintrat, zeigen die Aktenstücke Kr. 4—14. Der solgende Brief ist als unumwundene Erklärung der Jugehörigkeit zur alkfatholischen Kirchengemeinschaft von Werth, zugleich durch die Art, wie der Bs. die historische Mission des Alkfatholizismus bestimmt. Sochinteressant

sind die Versuche firchsicher Würdenträger, den greisen Gelehrten zum Widerruf zu bewegen. Roch furz vor dem Zubiläum Leo's XIII. hat — im Oftober 1887 — der Münchener Runcius Russo Seilla zwei liebenswürdige Villete in diesem Sinne versaßt (Nr. 25 u. 27); Rom that alles, ihm den Rückzug zu erleichtern. Döllinger's Antswort vom 12. Oftober 1887 war seiner würdig. —

Im Borwort theilt Renich aus einem Briefe Töllinger's (2. Tft. 1886) mit, daß derselbe eine dogmatische Geschichte des römischen Stuhles von Ansang au zu schreiben im Sinne hatte, in der alle bedeutenden deereta tidei et morum, die ein Papst erlassen, vorzgesührt, und wo nöthig, fritisch besprochen würden. — Das Projeft ist unausgesührt geblieben. Auch die Stellung dieses Themas ist ein Bermächtnis des Berstorbenen.

Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im früheren Mittelalter. Bon Max Conrat (Cohn). I. Erste und zweite Abtheilung. Leipzig, Hinricks. 1889.

Das Wert ift auf zwei Bande angelegt, der zweite wird vornehmlich das Studium des römischen Rechtes behandeln, der erfte, deffen erfte und zweite umfangreiche Abtheilung vorliegen, betrifft Quellen und Literatur. Die 1. Abtheilung weift in ihren fünf Abschnitten die Benutung der Rechtsquellen (Breviar und justinianisches Recht) in der weltlichen und firchtichen Gejetzgebung und in den Schriften geistlicher Provenienz nach und geht auf eine Reihe wichtiger Fragen ein, die seit Savigny Gegenstand der wissenschaftlichen Distussion find. Mit Ausnahme der Pandeften find mahrend des gesammten Mittelalters die Quellen des römischen Rechtes befannt gewesen, vom 7. bis 8. Zahrhundert tritt aber in Italien das römische Recht hinter dem langobardischen Rechte gurud, mahrend in Spanien und Grant: reich (ohne Burgund) das Breviar herricht und nach England das justini: anische Recht erft im 12. Jahrhundert gelangt. Mit dem 9. Jahr= hundert datirt jowohl für Italien (Stro III.) als für Frankreich ein itärferer Einfluß des justinianischen Rechts, das in Italien dem langobardischen Rechte gegenüber subiidiar gemeines Recht wird und in Franfreich bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts das Breviar verdrängt hat. Innerhalb dieser Ausführungen erscheint von besonderem Werthe, was der Bi. zu der Kontroverse über die Schickfale der Pandeften (3. 65 ff.), sich der Auffassung Mommien's anichtieftend, bemerft. Mit dem Siege des justinianischen Rechts wird die prattische

Bedeutung der alten Rechtsquellen (Juristenschriften und Ronftitutionen, Die nicht im Breviar und im justinianischen Recht Aufnahme gefunden) beseitigt, das Interesse an ihnen tritt gurud. Mit ihren Schicksalen beschäftigt sich Abschnnitt 4, während Abschnitt 5 den Nachweiß, daß Kenntnis und Pflege des römischen Rechts in den früheren Jahr= hunderten des Mittelalters nur geringe gewesen, aus den Nachrichten erbringt, welche die schriftstellernd gelehrten Kreise jener Zeit (Chronisten, Annalisten) von den römischen Rechtsquellen, besonders von den justinianischen Rechtsbüchern geben. — Die 2. Abtheilung enthält nicht weniger in's Einzelne gehende Untersuchungen über die juriftische Literatur des Zeitalters Justinian's und des früheren Mittelalters (7. bis 10. Jahrhundert), welche die 3. Abtheilung in die Beit nach dem 11. Jahrhundert fortführen foll. Durch längere, erfolg= reiche Thätigseit auf diesem Gebiete war der Bf. wohl berufen, Die Arbeit Saviann's im gangen wieder aufzunehmen. Seine das heute vorliegende Material erschöpfenden und einer ruhigen Untersuchung unterwerfenden Ausführungen werden zur Alärung der erheblich auscinandergehenden Auffassungen über jene wichtige Epoche der Rechts= geschichte wesentlich beitragen und in seiner Vollendung wird das vielseitige Wert den Zweck der Orientirung in hervorragender Weise erfüllen. Freilich ift der Bunsch nicht zu unterdrücken, daß in demselben auch das Urfundenmaterial in eben jo umsichtiger und er= ichöpfender Weise behandelt werde, deffen Erfüllung eine Außerung des 23f. erhoffen läßt. Matthiass.

Anonymi Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum. Mit Erfäuterungen herausgegeben von Heinrich Hagenmeher. Heidelberg, E. Winter. 1890.

Die Bedenken, welche seiner Zeit von verschiedenen Seiten (vgl. u. a. diese Zeitschrift 38, 483—485) gegen die Einrichtung der von Hagenmeyer besorgten Separatausgabe des Hierosolymita Etkehard's von Aura erhoben worden sind, scheint dieser sür nicht gegründet angesehen zu haben; wenigstens ist die vorliegende Ausgabe der Gesta Francorum mit derselben Umständlichkeit bearbeitet. Sie zeigt daher die gleichen Borzüge, aber auch die gleichen Mängel wie jene. Eine Fülle von Belegen ist hier zur Erläuterung des Textes des Anonymus sowohl wie der Geschichte des ersten Kreuzzuges überhaupt zusammengetragen. Aber über dem Bersenken in das Detail ist des Herausgebers kreitscher Blick für

allgemeinere Fragen offenbar bisweilen getrübt worden. Wir denken dabei in erster Linie an den von H. gemachten Bersuch (S. 48 ff.) die Benutzung der Gesten seitens sast sämmtlicher Tuellenschriftsteller des ersten Areuzzuges zu erweisen. Dieser Abschnitt der Einsteitung dürste am wenigsten allgemeine Billigung sinden. Leider ist hier nicht der Raum, auf Einzeheiten einzugehen. Um aber wenigstens auf einen der wichtigsten Punkte ausmerksam zu machen, es läßt sich mit annähernder Sicherheit der Beweis sühren, daß die Stelle der Gesten Kap. 6, 5, welche die Verhandlungen des Grasen Raimund von Toulouse mit Kaiser Allexius in Konstantinepel bringt, und welche nahezu wörtlich mit dem entsprechenden Passus in Raimund's de Agiles Historia Francorum p. 141 übereinstimmt (vgl. H. v. Sybel, Gesch. des ersten Kreuzzuges S. 18) in der jetzigen Form in den Gesten nicht ursprünglich gestanden haben kann.

Ilgen.

L'Imprimerie à Avignon en 1444. Par l'Abbé **Requin.** Paris, Alphonse Picard. 1890.

Bei archivalischen Forschungen zur Runftgeschichte von Avignon itieß der Bi, in einigen alten Protofollbüchern dortiger Notare auf die höchst merkwürdigen Rachrichten, die er uns in dieser Schrift vor legt. Es find notariell ausgesertigte Berträge, welche ein Gold= und Sitberichmied, Brotop Waldvogel von Prag, in den Jahren 1444—1446 mit verschiedenen Personen zu Avignon schloß und worin er sich verpflichtete, dieselben für Geld oder andere Gegenleiftungen in der Biffenschaft, funstvoll zu schreiben (scientia et practica scribendi. scribere artificialiter, ars scribendi) zu unterrichten und ihnen das dozu erforderliche Geräth (artificia, ingenia et instrumenta zu liefern. Uls jolches Geräth ericheinen Buchstaben, jo namentlich 27 hebräische Buchftaben, die Waldvogel einem Juden zu liefern übernahm, zwei Alphabete in Stahl (duo abecedaria calibis), endlich eine ftahlerne Preffe, denn an eine folche wird man bei dem instrumentum calibis vocatum vitis (Schraube) zu denken haben; man arbeitete in Eijen, Stahl, Rupfer, Meffing, Blei, Binn und Holz. Bon feinen Edullern forderte Waldvogel das feierliche Berfprechen, die Munft an feinem jeweiligen Wohnort und in deffen Umfreis gegen jedermann geheim ju halten, und von einem Gingeweihten ließ er die eidliche Ertlarung zu Protofoll geben, mit dieser Schreibkunft habe es seine vollkommene Richtigfeit, fie sei leicht und nüplich. Die Duelle der Überlieferung.

Die Priginglaufnahmen zweier Notare, vor welchen die einzelnen Ber= trage abgeschloffen wurden, ift nach den Ausführungen des 2f. un= ansechtbar und die Datirung vollkommen gesichert. Sält man alle Umstände zusammen, so ift nicht zu verkennen, daß man es hier mit der Tuppgraphie, der Kunft, mit beweglichen Buchstaben zu drucken, ju thun hat. Gold= und Gilberarbeiter brauchten in ihrem Gewerbe metallene Buchstaben, welche, zu Namen, Wahlsprüchen u. dal. zu= sammengefügt, bei Schmucfftucken Verwendung fanden. Go erwähnt Baulus Baulirinus in seinem Buch der Rünfte (Centralblatt für Bibliothetswesen 7, 149) unter den Geräthen (instrumenta) des Goldschmied's (aurifaber) und des Gürtlers (eingulator) das Alphabet totum alfabetum). Das war aber fein Geheimnis, also auch nicht das, worum es fich hier handelt, wohl aber zeigt fich darin ein ; u= sammenhang beffen, was Waldvogel trieb, mit seinem Sandwert. War nun etwa Waldvogel selber der Erfinder der neuen Runft oder wo hatte er fie her? hier liegt es nahe, an den berühmten Strafburger Prozeß Gutenberg's vom Jahre 1439 zu denken. Daß die geheime Runft, die Gutenberg in Strafburg gelehrt hatte und über welche es mit den Erben eines Theithabers zum Prozek fam, die Inpographie gewesen sei, ist mit Unrecht bestritten worden. Unter den vorgeladenen Beugen war auch der Strafburger Goldschmied Bans Dunne, den Gutenberg für seine Zwecke beschäftigt hatte, und der 2f. stellt die ansprechende Vermuthung auf, Waldvogel sei damals Geselle Dunne's gewesen und so hinter das Geheimnis gefommen. Zu praftischen Ergebniffen, zur Berstellung von Druckwerten, sind allem Unschein nach Waldvogel und feine Schüler nicht gelangt. Ihre Leiftungen bewegten sich offenbar in gang engen Grenzen und wurden mit äußerst geringen Mitteln unternommen. Immerhin mag an die befannte Rotiz in dem Rechnungsbuche des Abtes Jean le Robert von Et. Aubert zu Cambran erinnert werden, wonach der Abt in den Jahren 1446 und 1451 zu Brügge und Valenciennes Exemplare des Doctrinale von Alexander Gallus gefauft hat, welche gette en molle waren. Es ift an anderer Stelle (Centralblatt für Bibliothets= wesen 5, 262) dargelegt worden, daß dieser Ausdruck sowohl auf typographischen wie auf Taseldruck bezogen werden fann. Mit der Mög= lichfeit der Existenz typographisch bergestellter Bücher im Jahre 1446, wie sie in den Dokumenten über Waldvogel gegeben ift, ist die Diöglich= feit der Übertragung der Inpographie von Avignon nach jenen fernen Etadten des Rordens nicht gang von der Sand zu weisen. Bei der Bedeutung der Nachrichten über Waldvogel muß man es bedauern, daß der Bf., welcher fünf einschlägige Urfunden — eine derselben auch in Lichtdruck — mittheilt, über zwei weitere vom 4. Juli und 26. August 1448 nur dem wesentlichen Inhalt nach berichtet ( $\gtrsim$  7 A. 3 und  $\lesssim$  8 mit A. 2). Ginzelne Unrichtigkeiten in dem, was über Gutenberg  $\lesssim$  4 und 13 gesagt wird, sind leicht zu bemerken und können das Verdienst dieser wichtigen Verössentlichung nicht schmätern.

Christophe Colomb, les Corses et le Gouvernement Français. Par **Henry Harrisse.** Paris, H. Welter. 1890.

Die vorliegende Broschüre ist der erweiterte Abdruck einer in der Revue historique (Januar Februar 1890) erichienenen Abhandlung. Mit gewohnter Energie und Sachkenntnis tritt der befannte und hochverdiente Columbus Foricher den Behauptungen und Falichungen entgegen, welche die Herren Abbes Cajanova und Peretti, sowie andere Leute mit unglaublicher Unverfrorenheit stets wieder vorbringen, um den Entdecker von Amerika zu einem Norsen zu stempeln, deffen Baterstadt Calvi gewesen sei. Es wäre unterhaltend. Dies Dichte Gewebe von Unrichtigkeiten fennen zu fernen, wenn es nicht andrerseits etwas Betrübendes für den Foricher hätte, fich mit Leuten jolder Biffenichaft herumichlagen zu muffen; es ift auch fehr fraglich, ob die scharfe und flare Absertigung, welche sie hier erhalten, etwas hilft, zumal da die frangöfische Regierung die unglaubliche Thorheit beging, die Erlaubnis zur Errichtung eines Standbildes für Christoph Columbus in Calvi zu geben (6. August 1882), und da durch das frivole Treiben jener Literaten gewiffermaßen legitimirte. Indeffen abgesehen bavon haben die angehängten Dofumente - eine Bujammenstellung der Beweisstücke, welche die Beimat und die Berwandtschaft des Columbus in gedrängter Aneinanderreihung vorlegen, fowie die fleine Stammtafel - für denjenigen, welcher fich ernsthaft mit Columbus beichäftigt, entschiedenen Werth, und dieje Separatausgabe der Studie ift gang gerechtsertigt. Theodor Schott.

Benetianische Depeschen vom Kaiserhoje. Herausgegeben von der historischen Kommission der kaisers. Akademie der Lässenschaften. I. Läsen, in Kommission bei F. Tempskn. 1889.

Über die Bedeutung der Berichte der Bertreter Benedigs an den verschiedenen Türstenhöfen Europas sprechen, hieße Guten nach

Althen tragen. Benetianische Gesandtschaftsberichte bilden ja seit Mante's Borgeben eine der beliebtesten Aftenmassen, auf denen die (Beschichte einer Zeit oder einer Person aufgebaut wird, und es würde cher am Plate fein, vor übergroßem Bertrauen in dieselben zu warnen, als zu größerer Werthschätzung derselben aufzusordern. Insbesondere hat eine genauere Einsicht in die Berhältnisse zur Überzeugung geführt, daß die Finalrelationen durchaus nicht ohne weitere Prüfung als verläßliche Quellen zu betrachten seien, da dieselben, für einen größeren Breis bestimmt, allgemeiner gehalten werden nußten, die historische Wahrheit derselben durch den Bunsch, sie fünstlerisch zu formen, litt, überdies aber der Berichterstatter bewußt oder unbewußt bei der Beurtheilung der Greigniffe durch die im Laufe seiner Besandtschaft erfolgte Entwickelung berfelben wesentlich beeinflußt wurde. All' Diese Umstände haben denn auch schon frühzeitig den Wunsch nach genauerer Renntnis der ursprünglicheren Mittheilungen der venetianischen Bericht= erstatter, wie sie und in den wöchentlichen Berichten derfelben bor= liegen, wachgerufen, und wir dürfen daher mit großer Freude den Entschluß der historischen Mommission der Wiener Atademie der Biffenichaften begrußen, dem Beifpiele anderer Staaten folgend, Die großen, bisher ungehobenen Schäte, welche die mehrere hundert Bande storfe Abtheilung der Dispacci di Germania des Wiener Staatsarchivs enthält, Dem gelehrten Bublifum gur Berfügung gu îtellen. Der porliegende 1. Band umfaßt die Berichte der venetia= nischen Gesandten am Sofe Rarl's V. vom 12. Märg 1538 bis April 1540, zwei furze Briefe aus den Jahren 1541 und 1545 und sodann Schreiben vom 23. März 1546 bis 16. September 1546. Terfelbe ift als Mufter für die hoffentlich bald folgenden gedacht, und da die Herausgeber der Frage nach der Editionsmethode nicht aus dem Wege gegangen find, sei es Ref. im Sinblide auf die Wichtiafeit der Publikation gestattet, seine in wesentlichen Stücken abweichende Unficht furs zu präzifiren. Die Berfaffer - zwei Schüler Budingers, Stich und Turba, deren Gleiß und Begabung gleich hier hervorgehoben werden joll — glaubten, ihre Aufgabe am besten zu erfüllen, wenn sie den Tert vollständig und wortgetreu wiedergaben, und die Urt und Beije, wie fie von ihrem Editionsprincipe fprechen, läßt mit Bestimmtheit annehmen, daß dasselbe auch für die folgenden Bande gelten foll. Die Bortheile einer berartigen Publikation find flar; daß die Güte der Auszüge einerseits von der Wahrheitsliebe wie von der Kähigkeit des Herausgebers abhängt, daß Personal= und Lokal=

studien andererseits bei der Methode der Excerpte leiden, ist gewiß; allein der Methode der wortgetreuen Wiedergabe des gesammten Materiales, wie erwünscht fie auch aus den erwähnten Gründen wäre, die beliebig vermehrt werden fonnten, stellt sich ein unübersteigliches Bindernis, Die Fülle des Erhaltenen, entgegen. Die Bahl der Bande, welche Depeschen der venetianischen Gesandten enthalten, übersteigt dreihundert. Wird es möglich fein, Diese gange Maffe der Difentlichfeit an übergeben? Und selbit wenn die Frage der Roften gar nicht dabei in Betracht fommt; wie viele Sahrzehnte würde es dauern, bis die Depeschen veröffentlicht find? Gerner, welchen Werth werden fie dann, wenn voraussichtlich die Berichte der anderen Gesandten am Wiener Hofe verarbeitet sein werden, noch besitken? Sier ist denn auch der Punft, wo bei einer auf wesentliche Kürzungen berechneten Ausgabe der Dispacci eingesett werden müßte. Die Berichte der venetianischen Wesandten enthalten speziell für die späteren Beiten ungefähr von der Mitte des 17. Jahrhunderts an - eine Fülle von Mittheilungen über Berhandlungen des Wiener Hojes mit anderen Bojen, über die uns die Berichte der Gejandten des Raijers jelbst vorliegen. Ein Beispiel für viele: ein großer Theil der Briefe Lifola's aus den fünfziger Jahren des 17. Jahrhunderts finden sich in den Berichten des venetionischen Gesandten wieder. Diese Berichte der Gesandten repräsentiren uns die primäre Quelle; wozu also die Wiedergabe aus der sefundären, gewiß nicht so verläßlichen Quelle? Gine Ausscheidung alles beijen, was uns durch andere beijere Duellen befannt ift oder befannt werden fann, oder vielmehr eine furze Indeutung über den Inhalt, wäre unserer Unsicht nach die entscheidende Magregel, welche ergriffen werden mußte, falls die Bublifation, deren raiche Fortsetzung jeder Geschichtsfreund dringend wünschen dürste, nicht der heutigen Generation von Historifern entzogen werden soll. Huch ließe fich gegen den vom Ref. gemachten Borichtag nicht der Einwand der Unmöglichkeit der Abersicht der im Wiener Staatsarchive vorhandenen Materialien erheben. Wir haben Forjder genug, welche, um zu einer gründlichen Renntnis der Geschichte der Regierung der öfterreichischen Gerricher von Gerdinand I. bis Leopold II. zu gelangen, gewiß bereit waren, die Durchficht der betreffenden Altenmaffen mit der Beröffentlichung der venetianischen Berichte zu verbinden. Auf Dieje Beije, durch Ausscheidung alles Überftüffigen oder minder Werth vollen, durch Beschräntung der Publikation auf die zahlreichen überaus intereffanten Mittheilungen über die Hofverhältniffe, über die poli

tischen Parteien, wie über die inneren Berhältnisse der Monarchie. fowie endlich über jene Verhandlungen des Wiener Hofes mit anderen Bofen, von denen uns feine ursprünglichere Mittheilung erhalten ift, ließe fich der Inhalt mehrerer Fascifel in einem Bande wiedergeben, und dieser Band würde an Interesse gewiß hinter den in der von den Herausgebern empsohlenen Art gearbeiteten nicht zurückstehen. Daß das von den Berfassern aufgestellte Editionsprincip in der Praris undurchführbar ift, haben dieselben übrigens - vermuthlich im Ber= laufe der Arbeit - eingesehen; denn auch sie saben sich veranlagt. "oft erwähnte oder in der Entwickelung nicht weiter gediehene, oder endlich völlig belanglose Dinge nur auszugsweise unter bem Striche wiederzugeben", jene Berichte aber, welche ausschließlich venetianische Dinge betrafen, grundfätslich nicht abzudrucken, sondern blok den Inhalt derfelben zu erwähnen. Also auch hier die Nothwendigkeit, auf die Wahrheitsliebe und auf die Fähigkeit der Herausgeber zu bauen. Man gehe alfo um einen Schritt weiter und übergebe die Berausgabe der weiteren Bande Forichern, welche in einzelnen Bartien der Geschichte umfassende Studien gemacht haben, und vertraue ihrer Bahrheitsliebe und Fähigkeit die Auswahl aus dem reichen Inhalte der venetianischen Depeschen an. Bis dat, qui cito dat.

Über den ersten vorliegenden Band hat Ref. nur noch weniges zu bemerken. Die Inhaltsangaben, welche den einzelnen Schreiben vorausgeschickt sind, könnten wohl etwas fürzer gesaßt werden, ohne ihren Zweck, den Leser mit dem wesentlichen Inhalte bekannt zu machen, zu versehlen. Ersehen sollen und werden solche Inhaltsangaben das Attenstück nie, und die Kenntnis der Depeschensprache darf wohl von Historikern gesordert werden. Die biographischen Stizzen und sachlichen Anmerkungen, mit denen die Herausgeber den Text versehen haben, sind zahlreich und gründlich. Das umfassende Register ist überaus gewissenhaft gearbeitet. Besondere Anerkennung und rühmende Hervorhebung verdient auch die Genausgeit der Wiedergabe des manchmal nicht leicht zu entzissenden handschriftlichen Wortlautes, den nach Mittheilung Büdinger's Dr. Voltesini durch die Lesung der Korrekturbogen gesichert hat.

Archivalische Beiträge zur Geschichte des Jahres 1563. Bon B. Maurensbrecher. (Festschrift der philosophischen Fakultät in Leipzig.) Leipzig 1890.

Der Bf. theilt in dieser Schrift einige bisher unbefannte, aus dem Archiv zu Simancas stammende Aktenstücke mit, welche das

bisher befannte Material über die zwischen Philipp II., Katharina von Medici und Papft Bius IV. im Jahre 1563 geführten Berhand lungen in wesentlichen Buntten ergänzen. Natharing nämlich ließ nach dem Abschluß des ersten Hugenottenfriedens im März 1563 dem fpanischen Rönige die Gründe ihrer Nachgiebigkeit durch einen be sondern Gejandten, d'Opjet, auseinanderießen und angleich ben Wunsch aussprechen, daß an Stelle des in Trient tagenden Rongils ein neues, den Protestanten mehr entgegenkommendes berufen werden möchte. Philipp wies diesen Antrag in einer ausführlichen Dent fchrift zurud, welche Mt. vollständig mittheilt. Die Anficht des Königs ging dahin, daß das gegenwärtig tagende Ronzil ein mahrhaft ötu menisches sei und daß die Abwesenheit der Baretifer ihm diesen Charafter nicht nehmen könne. Die Berufung eines neuen dagegen würde die Autorität der Ronzilien überhaupt erschüttern (3, 6-8). Das Gleiche gelte von der Berufung eines frangofischen National tongils; ein solches wurde nur neue Spaltungen hervorrufen (3.9). Reben dieser Denkschrift richtete Philipp noch unterm 10. Mai 1563 ein eigenhändiges vertrauliches Schreiben an Katharina, worin er die Hoffnung aussprach, fie werde den Frieden benuten, um die Rebellen einen nach dem andern zu züchtigen. Namentlich betonte er, daß. so lange der Admiral (Coligny) lebe, immer Gefahr vorhanden sei (3. 13). Gleichzeitig versuchte der König, den französischen Forde rungen gegenüber engere Beziehungen mit dem Papite anzuknüpfen. Gein bisheriger Gesandter in Rom, Bargas, war dazu wenig geeignet, des wegen wurde Avila, der Geschichtschreiber des Schmalkaldischen Krieges, mit dieser Mission betraut. Mt. theilt (3. 17-20) einen aussühr lichen, die Verhältniffe scharf beleuchtenden Bericht Avila's vom 25. April 1563, mit. Um 6. Mai stellten Bargas und Avila eine Ertlärung aus, worin Spanien fich verpflichtete, die fatholische Religion und den heiligen Stuht gegen jeden Angriff zu vertheidigen. Der Papit wies dafür die Rongilslegaten an, zu erklären, daß das Ronzil durchaus frei sei trots der Formel "proponentibus legatis" (3. 20-21). Unf Dieje Altenstücke folgt bei Mi. ein weiterer aus führlicher Bericht Avila's vom 14. Mai (2. 21-26) und endlich eine Instruttion Philipp's für Avila vom 9. Juni, welche die Unficht des Königs über die Konzilsfrage eingebend entwickelt (3. 28-38). H. Forst.

Geschichte der Seuchen, hungers- und Kriegsnoth zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Bon Gottfr. Lammert. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1890.

Mit ungemeinem Gleiße hat der Bf., ein Arzt, aus der weit= ichichtigen Literatur über den Dreißigiährigen Rrieg, aus handichrift= lichen Chronifen, firchlichen und städtischen Aufzeichnungen, Festschriften und ähnlichen Quellen eine reiche Fülle von Nachrichten zusammen= getragen, welche sich auf die Beimsuchungen des deutschen Bolles durch Hunger und Seuchen mahrend der ersten Sälfte des Jahr= hunderts beziehen. Der gesammelte Stoff ist in annalistischer Form geordnet und gruppirt; der Schilderung jedes Jahres wurde eine einleitende Bemerfung über die Witterungsverhältniffe desfelben und den dadurch bedingten Ernteertrag vorausgeschickt. Trok bes dunn= gesäten, oft lückenhaften Materials erhalten wir ein wirklich deutliches Bild des Bernichtungszuges der Bürgeengel der Best, der Blattern, des Inphus und Sforbuts, der Ruhr und anderer Epidemien, welche Die Bevölferung ganger Landschaften dahinrafften, mahrend der Kampf Die deutschen Gauen durchtobte. Die eigentliche Kriegsgeschichte wird nur herangezogen, soweit sie zum Berftandnis der fozialen Erscheinungen ersorderlich ift. - Bemerkenswerth erscheint, daß die schon im Alterthum gehegte Vermuthung von unsichtbaren Lebewesen, welche die Erreger und Vertreiber der Bolfsseuchen seien, in dem ge= lehrten Polyhistor Athanasius Rircher (S. 215) jest wiederum einen Bertreter fand. Wegen das Ende des Rrieges wurde in verschiedenen Gegenden des Reiches infolge der entsetzlichen Hungersnoth und ber mehr und mehr einreißenden Berwilderung ber Gitten fogar Menschenfresserei getrieben; ihr wäre 1635 der Kupserstecher Matthäus Merian der Jüngere, selbst in den Straffen Frankfurts, fast zum Opfer gefallen (3. 200). Schließlich mag hier noch auf die anziehenden Bemerfungen über das Kipper= und Wipperwesen, sowie über den Ursprung des Oberammergauer Passionsspiels (S. 172) hingewiesen werden. Das "Drisregister" am Schlusse enthält gegen 1000 Ramen von erwähnten Landichaften, Städten und Dörfern.

Ernst Fischer.

Tilln in Cloenburg und Mansfeld's Abzug aus Cstifriessand. Nach den Quellen des großherzogl. oldenburgischen Haus- und Centralarchivs von **G. Küthning.** Cloenburg, Stalling. 1890.

Der Bf. stellt auf Grund oldenburgischer Archivalien die für das Land Anton Günther's so schwere Zeit vom August 1623 bis zum

Januar 1624 mit ihren Nöthen eingebend dar. Der Graf verstand vortrefflich, allen Parteien gegenüber fein Intereffe zu mahren. Die Gunft des Raifers gewann er durch Entgegenkommen gegen Tilln, während er andrerseits durch Truppen des befreundeten Tänemart seine Grenzen gegen Mansfeld schütte, ohne fich diesem im übrigen feindiefia zu bezeigen. Auch in Amsterdam und im Haag wurde seiner hochrühmlich gedacht. Rach der Schlacht bei Stadtlohe im Münfterlande galt Tilly's nächster Angriff dem Grafen Mansfeld, ber fich mit Wiffen der Hollander Oftfrieslands bemächtigt hatte und durch Sperrung der Wefer und Jade bedentlich um fich griff. Trop aller Gegenvorstellungen Unton Günther's überschritt infolgedessen der faiserliche Feldherr am 2. September 1623 die oldenburgische Grenze und bezog 8 km füdlich von der Hauptstadt, welche gleich nach Ausbruch der böhmischen Unruhen in Vertheidigungszustand gesetzt war und den fremden Soldnern die Thore ichlog, ein festes Lager. Bu ernsteren Rämpsen fam es jedoch nicht, da die Gesandten der General= staaten vermittelten und fest versprachen, den Abzug Mansseld's mög= lichst zu fördern. Rach dreiwöchentlichem Aufenthalt verließ Tilln das oldenburgische Gebiet, während der Bastard noch bis zum Januar 1624 zögerte und dann alle Schlöffer des Grafen Enno den Hollandern überlieferte. - Der verdienstwollen, fleinen Monvorgebie ift das Fatsimile eines alten Planes der Stadt Eldenburg aus der Beit Anton Günther's beigefügt. Ernst Fischer

Die Belagerungen der Stadt Trier in den Jahren 1673—1675 und die Schlacht an der Conzer Brücke am 11. August 1675. Bon A. Janke. Trier, Ling. 1890.

Der Hauptwerth der kleinen genau gearbeiteten Schrift liegt in der, wie Ref. glaubt, gelungenen Darstellung der Schlacht an der Conzer Brücke am 11. August 1675. Für denjenigen Theil der Schlacht, der sich auf den Bergen abspielte, folgt J. in seiner Schilderung dem Berichte Grana's, dessen Bedeutung er hervorhebt: für den Kamps in der Ebene sehlte ein derartiger verläßlicher Bericht, so daß J. sich genöthigt sah, aus den Einzelberichten ein Bild der Schlacht zusammenzustellen. Die beiden Belagerungen, welche die Stadt Trier in den Jahren 1673 und 1675 auszustehen hatte, sind eingehend geschildert, ohne daß neue Mittheilungen von Bedeutung geboten werden. Die Bedeutung der Schlacht an der Conzer Brücke ist übrigens schon in anderen Werken gebührend betont worden. Was J. zum Lobe des Kuriursten

Karl Caspar sagt (S. 58) ist richtig, nur etwas zu start aufgetragen. Im Anhange werden 19 Aktenstücke aus dem Coblenzer Staats= und dem Wiener Kriegsarchive mitgetheilt. A. Pribram.

Der erfte Schlefische Krieg 1740—1742. Herausgegeben vom Großen Generalstabe, Abtheilung für Kriegsgeschichte. I. Die Besetzung Schlesiens und die Schlacht bei Mollwiß. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 1890.

M. u. d. T.: Die Kriege Friedrich's des Großen. I.

Nach Vollendung der Werke über die Kriege König Wilhelm's I. wandte sich die friegsgeschichtliche Abtheilung des Großen General= ftabes der Geschichte der früheren Kriege Preußens und zwar anfänglich der des Befreiungstrieges zu, ging aber bald, da fie die Aberzeugung gewann, daß eine unbefangene Darlegung aller ein= schlägigen Berhältniffe bei biesem Stoffe noch nicht möglich sei, zum Studium der Kriege Friedrich's des Großen über. 211s erfte, lange mit Spannung erwartete Frucht der neuen verdienstlichen Bemühungen des Großen Generalstabes tritt der vorliegende 1. Bd. der Geschichte des erften schlesischen Krieges an die Offentlichkeit. Bei dieser Arbeit standen ben Berfassern außer dem gedruckten Quellenmaterial, das ja in der letzten Zeit eine reiche Bermehrung namentlich durch die "Preußischen Staatsschriften", Die "Politische Korrespondenz Friedrich's des Großen" und die "Mittheilungen des f. f. Kriegs= archives" erfahren hat, nicht nur, wie sich das von selbst versteht. fammtliche preußische Archive mit Ginschluß des foniglichen hausarchives und die Aften ber Militarbehörden, sondern auch die Schätze des Wiener Kriegsarchivs, der Parifer Archive, des fächfischen Hauptstaats= und des fächsischen Kriegsarchives, der Hausarchive zu Berbit, Bolfenbüttel und anderer deutschen Bofe offen, und infolge der öffentlichen Aufforderung des Großen Generalstabes wurden ihm noch dazu Denkwürdigkeiten aus dem Besite ftadtischer Behörden, Familien und Einzelner in großer Bahl für feinen Zweck zur Berfügung gestellt. Bon den früher noch nicht befannten und benutten Handichriften erschienen besonders werthvoll zwei Quellensammlungen, die Dr. Friedrich Töpfer, ein gräflich Torring'icher Beamter, in Bor= bereitung einer Geschichte des gräflich Törring'schen Saufes angelegt hat, und von denen die eine sich im Kriegsarchiv zu München befindet, die andere neuerdings in den Besitz des Großen Generalstabes gelangt ift. Solchergestalt auf ein Quellenmaterial, wie es in gleichem Umfange noch keinem Forscher der fridericianischen Kriegsgeschichte zu

Webote gestanden hat, gestütt, konnten die Kräfte des Großen Generalftabes ein Wert zustande bringen, das sowohl über den Bang der friegerischen Operationen, als auch über die Absichten und Motive der Führer vielfach größere Marheit verbreitet. Bu beklagen ift. daß die Berfaffer die Duellen fur ihre Angaben nicht fortlaufend, sondern nur unvollständig, und wie es scheint, nur insoweit fie es zu ihrer Rechtfertigung für nöthig erachteten, citirt und sich nur felten in fritische Erörterungen eingelaffen haben. Wenn Dies Berfahren bei der Geschichte der Ariege König Wilhelm's, Die im wesentlichen aus den in bestem Bustande befindlichen Dienst= atten geschöpft werden fonnte, unansechtbar war, jo gilt dies doch nicht von den früheren Beiten, für die das Material aus den verschiedensten Quellen zusammengetragen werden muß. Den nachfolgenden Forighern wird es dadurch ganz unnöthig erichwert, fich die Überzeugung von der Richtigkeit des Dargebotenen zu verschaffen, ja fie werden in vielen Fällen genöthigt fein, die Nachforschung nach den Duellennachweisen nochmals anzustellen. Es wäre daher im Interesse der Weichichtsforschung zu wünschen, daß der Große Generalftab in feinen fünftigen Beröffentlichungen fich dem allgemeinen We brauche der Forscher anschlösse. — Wie in den früheren Werten des Großen Generalstabes, so geht auch in dem vorliegenden der eigent lichen Kriegsgeschichte ein einleitender Theil voraus. In demielben wird zuerst die politische Vorgeschichte des Krieges in knapper, überfichtlicher Darstellung behandelt, dann eine bis in's Einzelnste gehende attenmäßige Beschreibung des damaligen preußischen, sächsischen, öfterreichischen, baierischen und frangösischen Heeres und ihrer Ginrichtungen geliefert, ferner über die zur Zeit des Regierungsantrittes Friedrich's des Großen gebräuchtiche Gechtweise, Zattif und Etrategie eingehende Ausfunft ertheilt, und endlich der Schauplag des erften und zweiten schlesischen Krieges einer militarischen Betrachtung unterworfen. Wird hierdurch eine Grundlage für das Berftandnis der jo oft durch administrative Mücksichten beeinflußten Operationen und des Hergangs der Schlachten gewonnen, jo bereichert der Haupttheil, der die Ariegsereigniffe bis zur Schlacht bei Mollwig einschließlich unter steter Berücksichtigung der politischen Lage schildert, in zahlreichen Punkten die Forichung der Thatjachen. Go wird auf Grund der Stärfe- und Zusammensetzungenachweise über das erfte in Schlesien einrückende Corps die Starke desselben um fait 2000 Mann höher beziffert, als Grünhagen in jeiner Geschichte des ersten ichlesischen

532

Arjeges bei sorgfältigster Berechnung annehmen zu sollen geglaubt hat: der erfte Nachschub, den ebenderselbe Forscher zu 12 Bataillonen (Regiment Markgraf Karl und 10 Grenadierbataillone) ansett, wird auf das Maß von sieben Bataillonen guruckgeführt, und feine den zweiten, größeren Nachschub betreffenden Angaben werden dahin be= richtigt, daß nicht das Infanterie=, fondern das Kavallerieregiment Bredow nach Schlefien ging, das Regiment Jung-Waldow und fechs Schwadronen Hufaren aber von feinem Ansat in Begfall zu bringen find. Auch die vom König selbst gemachte Angabe, daß Anfang März 500 Mann f. f. Infanteric, 300 Küraffiere und 200 Hufaren nach Reiße gelangt seien, wird dahin abgeändert, daß es nur 100 Grenadiere und 100 Sufaren waren. Die Zeitpunkte werden für folgende Greigniffe richtig gestellt: der erste Nachschub langte vor Glogau nicht am 27., fondern am 29. Dezember 1740 an; die Refognoszirungen Camas' auf Glat fanden nicht am 5., sondern am 6. und 7. Januar 1741 statt; der oben erwähnte Succurs traf in Reiße am 3., nicht am 5. März ein, der König felbst in Neustadt wahrscheinlich schon am 29. März. Bon anderweitigen Berichtigungen ift zu erwähnen, daß nach einem Bericht des Grafen Haugwitz der König am 2. Januar 1741 durch die Oberften Borcke und Bojadowsty der Stadt Breglau nur zugejagt hat, ihre Verechtsame zu schützen und feine Besatzung hineinzulegen, aber keinen Bergicht auf die Huldigung ausgesprochen hat, und daß seine Forderung nicht etwa nur dahin ging, im Falle der Roth eine Ruflucht in der Stadt zu finden (Grünhagen a. a. D. 1, 159), sondern nach seinem Belieben unter Bedeckung in der Stadt aus= und ein= geben zu können; ferner, daß die am 2. April in Jägerndorf ein= treffenden Deserteure dem Könige nicht gemeldet haben, daß Reipperg schon bei ihm vorübergegangen, sondern daß seine Kavallerie in Freudenthal, das nur als in gleicher Höhe mit Jägerndorf liegend bezeichnet werden fann, angefommen sei, so daß der König nur eine unvolltommene Kenntnis der Sachlage erhielt, insofern Reipperg ichon bis Hermannstadt bei Zuchmantel gekommen war. Alls völlig neue Thatsachen erscheinen in dem Generalstabswerte: ein Befehl des Königs vom 1. Januar 1741 an die Truppen, Mehl, Roggen und Holz an die Teldbäckerei zu Ziebern bei Glogau einzuliefern und fich aller Ausschreitungen zu enthalten; ferner der genaue Bergang des Gefechts bei Grät am 25. Januar; die der erften Töpfer'schen Sammlung entnommene Formulirung der Ende Dezember 1740 von Balory übermittelten Anerbietungen Frankreichs zu einem Defenfiv=

bündnis mit Preußen und zur Garantirung von Niederschlesien gegen den Berzicht auf Berg und gegen die Zusage zur Raiserwahl Karl Albert's; jodann die Thatjache, daß Alinggräffen Anjang Januar 1741 dem baierischen Gesandten in Regensburg im Ramen des Mönigs Eröffnungen gemacht und thatfräftiges Eingreifen verlangt hat, und fein Bericht vom 18., daß Rarl Albert noch nicht gerüftet fei, und daß noch feine Abmachung zwischen Baiern und Frankreich bestehe; ferner die Nachricht, daß Belleiste schon am 22. und am 27. Januar Ludwig XV. zwei politisch-militärische Tentschriften eingereicht, und daß Fleury am 30. Januar an Rarl Albert ein Schreiben gerichtet hat. Neu ist auch der dem Wiener Ariegsarchiv entnommene Rach= weis, daß Lentulus im Februar 1741 die Offensive gegen Friedrich geplant hat, während sich dies von Browne nicht beweisen läßt, und daß Lentulus einen Beamten aus Breslau durch Bestechung dafür zu gewinnen gesucht hat, das preußische Magazin in Breslau in Brand zu stecken; neu ist ferner die Rachricht vom Übersall eines Munitions transports bei Kreuzendorf am 28. Februar 1741. Für die Fest ftellung der Thatsachen in der Schlacht bei Mollwitz ist der Nachweis wichtig, daß der König die schiefe Schlachtordnung nicht beabsichtigte. was auch dadurch ausgeschlossen ist, daß die Diterreicher noch aar nicht aufmarschirt waren; ferner, daß die haken= und Reservestellung einiger Bataillone des ersten Treffens nur durch die Enge des Aufstellungsraums bedingt war; sodann, daß die Artillerie vorging, jobald die Infanterie herangekommen war, nicht aber diese vorrückte. weil jene zu weit vorgegangen ware; endlich daß Echulenburg erft, als Römer's Reiter ansprengten, halb rechts schwenken ließ. merkenswerth ift in der an die Darstellung der Schlacht angeschloffenen Betrachtung, daß der Angriff Römer's für zweckmäßig erklärt, und die Schuld am Berlufte der Schlacht nicht, wie es von Seite Reipperg's geschehen ift, ihm, sondern dem Berhalten der Infanterie, Die nicht nachrückte, beigemeffen wird; sowie auch das Urtheil, daß der Rönig nicht, wie er ce in seiner Selbstfritif ausspricht, durch raschen Vormarich die öfterreichische Infanterie hätte gefangen nehmen fönnen, da dieje gar nicht in Mollwiß, sondern in Laugwiß lag. - So groß nun auch die Sorgfalt ist, mit der die Berfasser dieses neue monu mentale friegsgeschichtliche Wert bergestellt haben, jo jind doch einzelne Stellen und Angaben in demietben der Verbeijerung fähig ober bedürftig. Go möchte es auf E. 4 auftatt Bulich Berg nur: Berg heißen, da Friedrich Wilhelm auf Butich Unipruch zu

machen sich nicht getraute; auf E. 6 anstatt: "Finnland", das erst 1809 an Rugland fam: "Wiborgleben und ein Theil von Karelien", auf 3. 81 anftatt: "fast alles im Baffarowiger Frieden Gewonnene": "Serbien und die fleine Balachei"; die Bemerkung auf S. 203, die Intereffengemeinschaft Schlesiens mit Brandenburg habe schwerer ge= wogen, als der äußere Zusammenhang mit dem katholischen Ofter= reich, kann Angesichts der Thatsache, daß der Handelsverkehr Schlesiens mit den preußischen Landen verhältnismäßig geringfügig war, wenig= îtens für die wirthschaftlichen Beziehungen nicht aufrechterhalten werden; auf S. 227 möchte es "Rathhaus" anftatt: "Stadthaus" heißen, da unter letterem Ramen in Breslau ein anderes Gebäude verstanden wird. Auffällig ift es, daß auf C. 224 das Regiment Wallis nur zu 1539 Mann gerechnet wird, während die "Mittheilungen aus dem f. f. Kriegsarchiv" 1885, E. 26 für den Dezember 1740 es auf 1719 Mann angeben, wie nicht minder, daß die Sceresstärfe der Efterreicher bei Mollwit auf 19000 Mann beziffert wird, während, auch wenn man zu dem Reipperg'ichen Stärkenachweis vom 16. und 23. April die Verlufte der Schlacht und dazu noch die vom General= stabswerf in Unfatz gebrachten, übrigens nirgends bestimmt bezeugten Berffärkungen aus Reiße mit 1300 Mann und fernere hypothetische 600 Mann Franke und Abkommandirte hinzurechnet, doch nur 17688 Mann heraustommen; R. Rofer hat in seinem Buche "König Friedrich der Große" auf Grund derselben Quellen jogar nur 15 800 Mann ansetzen zu dürfen geglaubt. Bas die Darstellung der Schlacht bei Mollwitz betrifft, jo läßt sich die Behauptung, daß Römer durch seinen Angriff der Armee Zeit zum Ausmarsch habe verschaffen wollen, aus feiner der öfterreichischen Quellen, die vielmehr nur von der Ungeduld seiner Reiter sprechen, nachweisen. Wenn ferner die Berfaffer den Angriff des Grafen Bentheim auf Centrum und linten Tlügel der preußischen Infanterie erfolgen laffen, so widerspricht dies, wie auch R. Koser neuerdings in den "Forschungen zur branden= burgischen und preußischen Geschichte" 3, 2, 158 nachgewiesen hat, den besten öfterreichischen Quellen, die ausdrücklich schildern, wie die öfterreichischen Reiter auf die preußischen, die so anrückten, "als waren fie mit der Schnur aufgezogen," geprallt find, fo daß die Köpfe der Pferde sich berührten; die preußischen Reiter waren die vier Schwadronen Schulenburg aus dem zweiten Treffen und einige vom Könige aus Flüchtigen gesammelte Schwadronen. Der genauefte österreichische Bericht (Raigersfeld) fagt mit Bestimmtheit, die Bent= heim'ichen Reiter seien 200-300 Mann vom Römer'ichen Angriff un= mittelbar auf die Ausgangsstelle Burückgekehrte gewesen; die Sauptmaffe der Römer'schen Reiter hat erft nach 2-3 Stunden gesammelt werden können und hat feinen Angriff mehr ausgeführt. Den Angriff auf das Centrum und den linken Alügel der preußischen Infanterie machten hingegen die Berlichingen'ichen Reiter, was auch aus den Ramen der dabei ausdrücklich bezeichneten Regimenter Liechtenstein, Mt-Bürttemberg und Hobenzollern bervorgeht. Endlich werden auch die Ameifel des Generalstabswerkes an der Absicht des Rönigs, als er nach Oppeln ritt, von dort auf dem rechten Oderufer nach Ohlau zu gelangen, um die dort befindlichen drei Ravallerieregimenter des Grafen Gegler und das bei Strehlen stehende Corps des Bergogs pon Holftein heranzuholen, vollständig durch die von R. Rojer a. a. D. S. 163 angezogene Relation des ichwedischen Gesandten Rudenstiöld vom 16. April 1741 und noch mehr durch ein ebendort S. 161-163 abgedrucktes Schreiben des Geldmarichalls Möllendorf, der als Bage den Ritt nach Dypeln mitmachte, beseitigt. Bon fleinen Versehen seien angemerkt: S: 13 Anm. 1 muß es beißen: in v. Spbel's Historischer Zeitschrift, nicht "und" u. j. w.; E. 376 Anm. 1 ift die Seitenzahl 153 in 177 zu ändern, S. 421 Anm. 2 die Jahr= jahl 1887 in 1888; auf S. 398 muß es von der Frontrichtung Römer's Sudoften auftatt Sudweften heißen. Die Ronjettur in Unm. 22 auf C. 432: "eine Maffe Bulver" für: "Min Baffel Bulver" erledigt sich durch den öfterreichischen Dialett, indem ein Baffel oder Faffel fo viel wie ein Fagigen ift. Dem darftellenden Terte folgen 23 größtentheils hier zum erften Male mitgetheilte Un= lagen. Ordres de bataille, Armecausweise, Besehle, Instructionen und eine Berluftlifte enthaltend; in den Text eingeheftet find acht Efizzen, barunter drei Handzeichnungen des Rönigs, deren zwei schon bei Orlich abgedruckt find; dem Werte beigelegt find zwei Uberfichts= farten, zwei Plane und fünf Stiggen, fammtlich mit der bei den Arbeiten bes Großen Generalftabes ftets beobachteten peinlichen Corg-H. Fechner. falt und Genauigteit ausgeführt.

Die Entstehung des Friedens zu Schönbrunn im Jahre 1809. Bon Friedrich Sauerhering. (Göttinger Inauguraldissertation.) Leipzig, Guitav Fock. 1889.

Der Bf. stellt sich die Aufgabe, auf Grund des bisher publizirten Materials eine Geschichte der Verhandlungen zu geben, die zum

Schönbrunner Frieden führten, und insbesondere die Motive zu untersuchen, die für die Entschlüsse der betheiligten Versonen bestimmend waren. Wenn wir auch durchaus nicht der Meinung find, daß die historische Forschung bei dem Faktum Salt zu machen hat, sondern entichieden wünschen, daß fie auch über die Grunde desselben Licht zu verbreiten sucht, so kann man doch nicht verkennen. daß derartige Untersuchungen mit größter Vorsicht unternommen werden muffen. da die Gefahr, rein subjektive Rombinationen den handelnden Bersonen unterzuschieben, um so größer wird, je unzureichender das Material ift. Ich glaube nicht, daß der Bf. diefer Berlodung gegenüber immer standhaft geblieben ift. Beispielsweise, was er über die Grunde faat. die Rapolcon zum Abschluß des Waffenstillstandes vom 12. Juli be= wogen, find lediglich Raisonnements auf Grund unserer Kenntnis der Sachen, die weder durch die Korrespondenz Napoleon's noch durch die gleichzeitigen Berichte eine genügende Stüte finden, während der 24. gerade an einem Hauptmotiv, über das es wohl möglich war, objeftiven Aufschluß zu gewinnen, der Stimmung des französischen Beeres und speziell der höheren Befehlshaber gang vorbeigegangen ift. Größere Bahricheinlichkeit hat die Ansicht, daß Napoleon im September zur Gerabsetzung seiner Forderungen durch die aus Frankreich über die dortigen Verhältniffe einlaufenden Nachrichten bewogen wurde. da für diese Anschauung in der That die gleichzeitigen Quellen Anhaltspunkte bieten. Für die Frage nach den Gründen ist bei der neueren Geschichte sehr wichtig die Darlegung der sich durchfreuzenden und hemmenden perfönlichen Ginfluffe. Man fann nicht behaupten, daß der Bf. in dieser Hinficht sein Thema erschöpft hatte. Die Stellung und die Rolle, die Stadion, Gent, Baldacci in den Friedensunter= handlungen spielen, tritt nicht mit genügender Schärfe hervor, und die Folge ift, daß die Wandlungen in den Unsichten des Raisers Franz nicht immer ausreichend erflärt werden. Gerade Stadion's Berfon bildet lange Zeit den entscheidenden Buntt, von dem die Friedensfrage abhängt; aber bei dem Bf. wird er kaum ab und zu erwähnt.

Gelten diese Ausstellungen denjenigen Partien der Arbeit, die sich die Aufgabe stellen, die "Motive und Umstände, welche die jedesmalige Phase der Unterhandlungen bedingten", flarzulegen, so kann dem erzählenden Theil weit uneingeschränktere Anerkennung gezollt werden. Das gedruckte Material ist gewissenhaft und sorgsam verwerthet; die Tarstellung ist flar und legt die manchmal ziemlich verwickelten Verhandlungen übersichtlich dar. Mehr aber kann man

billigerweise von dem Bi. nicht verlangen; denn daß er sich auf das gedruckte Material beschränkt hat, ift sein freier Entschluß, über den niemand mit ihm rechten darf. Freisich jede Arbeit aus der neueren Geschichte, die sich mit den bereits publizirten Sachen beanfiat und nicht in die Tiefe der Archive hinabsteigt, läuft Gefahr überholt zu werden, wenn neues Material befannt wird. Leider ift dies auch Sauerhering nicht völlig erspart geblieben. Inzwischen ift der 2. Band von E. Wertheimer's "Geschichte Ofterreichs und Ungarns im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts" erschienen, wo uns auf Grund ausgedehnter archivalischer Forschungen eine eingehende Erzählung der Schönbrunner-Friedensverhandlungen gegeben wird. Wenn auch die Sauptzuge des uns bisber befannten Bildes, wie dasfelbe zulett eben Sauerhering gezeichnet, unverändert bleiben, jo wird doch unsere Kenntnis der Einzelheiten in manchen Bunkten verifizirt und ergänzt. Es ergibt sich beispielsweise, daß der Erzherzog Mart mit seiner Neigung zum Frieden durchaus nicht isolirt dasteht, daß vielmehr auch Rainer und Zinzendorf von Anjang an den Frieden wünschen; überhaupt dürfte eins der Sauptresultate von Wertheimer's Buch darin bestehen, daß die Haltung Mart's im Jahre 1809 bier ihre Rechtfertigung findet. Zum ersten Male verständlich wird durch Wertheimer die Politik der Kaiserin: es zeigt fich, daß Napoleon's Drohung, die Thronentjagung Frang' zu verlangen, die bisher als reine Laune des Imperators erschien, eben auf die Raiserin berechnet ift, um diese von der Kriegspartei zur Friedenspartei überzuleiten, was auch durchaus gelingt. Ebenso ist hier zuerst scharf betont, wie Liechtenstein durch den Abschluß des Friedenstraftats seine Bollmacht überichreitet u. dal. m. Bon allem aber heben fich bei Wertheimer die handelnden Versonen und ihr Zusammen= und Wegenspiel fehr viel plastischer ab als bei E. Durch diese beiden Arbeiten find wir jett, wie wir wohl behaupten fonnen, über den Echonbrunner Friedensschluß ziemlich erschöpfend unterrichtet.

Der Drt, in dem sich längere Zeit das öfterreichsiche Hauptquartier befand, heißt Totis, und nicht, wie S. schreibt, Totis.

Walther Schultze.

London, Gastein und Sadowa 1864—1866. Tentwürdigkeiten von R. Fr. Graf Bisthum v. Edstädt. Stuttgart, Cotta. 1889.

Das vorliegende Buch bildet den dritten Band der von dem Bi. unter dem Titel Berlin und Wien 1845 bis 1852 und Et. Peters

burg und London 1852 bis 1864 früher veröffentlichten Dent= würdigkeiten (val. H. 3. 57, 305 und 58, 375). Es handelt sich feiner Angabe zufolge darin einfach um die Beleuchtung des faufalen Zusammenhanges weltbefannter Greignisse; zu diesem Zwecke hat er seine Privatforrespondenz aus jener Zeit durchmustert und die= ienigen vertrausichen Berichte und Briefe ausgewählt, die hiftorisches Intereffe haben fonnen, und um diese Bruchstücke geniegbarer ju machen, bat er sie durch einen erläuternden Text verbunden. Diese Unfündigung läßt sofort erfennen, daß es sich hier nicht um pikante Enthüllungen eines Eingeweihten handelt, vielmehr ift die Reserve, die sich der 2f. in seinen Mittheilungen auferlegt, überall deutlich sichtbar. Dennoch sind dieselben, wenn auch Berschiedenes ohne Schaden baraus hatte wegbleiben fonnen, nach mehr als einer Seite von Interesse. Bunachst muß freilich ber Lefer sich auf dem Standpunfte des Bf. zurechtfinden, und das ift nicht gang leicht. Denn wenn derfelbe jich auch ausdrücklich gegen einen Rückschluß von seinem früheren Standpunkte auf seinen jetigen verwahrt, dem jede preußen= feindliche oder gar reichsjeindliche Tendenz fern liege, so beherricht doch jener auch jett noch seinen Gedankenkreis und verführt ihn zu mancherlei schiefen Auffassungen oder selbst thatsächlich unrichtigen Behauptungen. Daß die nach 1848 wieder zusammengeflichte Bunde3= afte den suftematischen Angriffen des preußischen Bundestagsgesandten v. Bismard nicht habe widerstehen können (S. 11), ift das direkte Gegen= theil von dem, was sich aus Poschinger, auf den er sich beruft, ergibt: gerade Bismard war es, der fich auf den Standpunft des Bundes= rechts gegenüber den Übergriffen der Präsidialmacht stellte. einer "jammervollen Politit" Preugens während des Krimfrieges fann doch beute so schlechthin nicht mehr gesprochen werden, und wenn der Spott über das Siebzigmillionenreich Schwarzenberg's deshalb für unberechtigt erklärt wird, weil die Folge gelehrt habe, daß Deutsch= land allein nicht ftark genug gewesen sei, um seine öftlichen und westlichen Nachbarn gleichzeitig in Schach zu halten und ben Belt= frieden zu gebieten (S. 16), so liegt darin doch eine eigenthümliche Gedankenverwirrung. Er reproduzirt den Hauptinhalt einer von ihm im Jahre 1862 unter dem Titel "Desterreichs und Preußens Media= tijirung die conditio sine qua non einer monarchisch=parlamentarischen Lösung des deutschen Problems" veröffentlichten Schrift gum Beweis. daß er für seine Person sich niemals über die Macht Baierns, Cach= fens und der übrigen Oftav= oder Duodegstaaten die geringste 3llu= fion gemacht, an die Möglichkeit der Trigs niemals geglaubt und von Bamberger oder Burgburger Rouferenzen das Beil des Bater= landes nie erwartet habe. Sehr ichon; wer follte denn aber bei Diefer Machtlofigfeit der Mittel= und Aleinstaaten die Mediatifirung an den beiden Großmächten vollstrecken? Das Lettere ift ein recht ichlagendes Beispiel von dem Mangel an politischer Logit, Der das gange Berhalten der Mittelstaaten in jenem Zeitraum fennzeichnet, und die Wiederspiegelung dieses Mangels gehört zu dem Instruktivsten, was das Buch enthält. Das Befenntnis der damals schon auch bei den mittelstaatlichen Diplomaten feststehenden Lebensunfähigkeit und Impotenz des deutschen Bundes durchzieht das Buch in zahlreichen Außerungen; dennoch aber hören sie nicht auf, sich an das - seit 1850 noch dazu sehr zweifelhafte -- formale Bundesrecht anzuklammern. um den mit geschichtlicher Rothwendigkeit sich vollziehenden Prozes zu hemmen. Ebendieselben verwahren sich immer und immer wieder sehr feierlich gegen rheinbundnerische Ideen; aber ihr Streben, bei jedem inneren Konflifte eine Einmischung Frankreichs, und zwar eine gegen Preußen gerichtete, herbeizuführen, ift doch thatsächlich nichts als ein erster Schritt in dieser Richtung. Graf 23. berichtet selbst über sein vertrauliches Gespräch mit Droupn de l'Hups im Jahre 1865, in welchem er Frankreich aus seiner Laffivität gegenüber den preußischen Gelüsten nach Unnerion Echteswig-Solfteins aufzurütteln jucht und deffen Alliang mit Ofterreich gur Verhütung dieser Eventualität das Wort redet. Nicht minder hat er dann als Vertreter Sachsens in London England auf Grund ber Bundesatte in den Streit der beiden deutschen Großmächte einzumischen gestrebt, während die Hintanhaltung einer einseitigen Verständigung Diterreichs mit Breußen das stete Angenmert der sächsischen Diplomatic bleibt. Feindichaft gegen Breußen, Unzufriedenheit mit Diterreich ist der Grundton, der in diesen Areisen herrichenden Stimmung. Draftischer fann erstere sich faum fundgeben als in einem brieflichen Bergenserguß des Freiheren Berm. v. Friesen-Rötha, des Prafidenten der erften fachfischen Rammer, an seinen Reffen, den Berjaffer, vom 21. Mai 1866.

"Ich glaube," schreibt dieser, "es kommt dieses Mal noch nicht zum Alappen. Gigentlich ist es recht schade darum, ich hätte es geswünsicht, aber unsere Zeit liebt nun einmal die entscheidenden Resultate nicht, sonst hätte mir so ein Zena gar nicht so übel gesallen. Indessen

dente ich, sind moralische Niederlagen auch etwas werth, und wenn so eine nach der andern kommt, wenn sich das Ding ein paar Mal wiederholt, so kriegen wir die Großmacht an der Spree am Ende doch noch kurz und klein." Man muß wissen, daß dies der Ausdruck nicht bloß einer individuellen, sondern einer damals in weitem Kreise verbreiteten Ansicht ist, und es liegt eben ein Berdienst des Buches darin, daß es in den mittelstaatlichen Ideenkreis jener Jahre einen Einblick gewährt.

Aber auch sonst gibt der Bf. mancherlei beachtenswerthe Mit= theilungen, 3. B. über seine Sendung nach Hannover im Jahre 1864 in Beuft's Auftrage, um Gewißheit zu erlangen, erstens ob auf deffen energischen Widerstand zu gablen sei, falls die beiden Großmächte mit Bundesorganisationsplänen von dualistischer Färbung und Tendenz hervortreten follten, zweitens über Hannovers Stellung gur scholswig-holsteinschen Sache. "Für das benachbarte Hannover, set ihm in Bezug auf letztere Graf Platen u. a. auseinander, fei es ein bedentliches précédent, wenn in Schleswig-Holftein jene verkappte Mediatisirung thatsächlich eintrete, welche der Nationalverein austrebe. Denn nicht zwei Jahre würde es dauern, bevor die hannoverschen Stände selbst die Initiative ergreifen würden, um die Rachahmung dieses Beisviels zu empfehlen und nach Befinden zu verlangen. Sei aber Hannover boruffifizirt, wie lange werde Sachsen widerstehen?" Im folgenden Jahre findet er Paris in Aufregung über ein Bor= fommnis der chronique scandaleuse, eine Ohnmacht, die den Kaiser bei seiner Maitreffe befallen, und er gibt darüber einige Einzelheiten, da dasselbe politische Folgen gehabt habe. Einmal nämlich datire von dieser Thumacht die täglich wachsende Unfähigkeit Napoleons III., die Diktatur ausznüben, die ihm sein Halbbruder Morny am 2. De= zember errungen hatte, dann aber habe fie Beranlaffung gegeben zur Ausföhnung mit dem Prinzen Napoleon. Ein Besuch in Rom gibt ihm Gelegenheit, Den Verwesungsprozeß mittelalterlicher Größe mit eigenen Augen zu sehen und im Gespräch mit Antonelli deffen Anfichten über die Beltlage zu vernehmen. Der gange weitere 3n= halt bezieht fich auf die Ereigniffe von 1866. Von feinem Könige nach Wien berufen, ift der Bf. dort Zeuge von dem Eindruck der ersten Nachrichten von Königgrätz. Er selbst gab Beuft die erste Nachricht von dem Berlufte der Schlacht. "Der arme deutsche Michel!" das waren seine ersten Worte, "der wird dran glauben muffen, dem wird das Fell schön über die Ohren gezogen werden!"

Reu ift seine Interpretation von Beuft's berufener Sendung nach Baris. "Die Absicht war: Beuft aus Wien zu entfernen. hazy wollte fich offenbar nicht in die Warten blicken laffen und er hatte nicht ohne Eifersucht bemerkt, wie sehr sein Raiser geneigt war, den Rath des Königs (von Sachsen einzuholen." Db fie richtig ift, muß dahingestellt bleiben; aber auch er gudt die Achseln über die Pratenfion feines Chefs, Sachjen in Paris gerettet zu haben. Nach der Rücktehr auf seinen Londoner Bosten sucht der Bf. die Berliner Friedensverhandlungen durch freundschaftlichen Gedankenaustausch mit dem Grafen Bernstorff beffer in Tluß zu bringen, ohne damit einen Erfolg zu erzielen, doch ist das mitgetheilte politische Wlaubensbekenntnis Bernftorff's von Interesse. In Ermangelung weiterer Geschäfte besteht des Bi. Aufgabe nur darin, dem im Austande weilenden Rönige Johann dasjenige zu melden, mas von den Tagesereignissen in seinen Gesichtswinkel fällt, und da dies nicht viel ist, so füllt er Die Lücken mit Schilderungen aus der Londoner Gesellschaft.

Man darf gespannt sein, ob der Bs. die Beröfsentlichung seiner Erinnerungen noch weiter fortsetzen und auf die Borgeschichte des deutschsessen und auf die Borgeschichte des deutschsessen ausdehnen wird, während derer er des fanntermaßen an den geheimen Berhandlungen der Höse von Wien und von Florenz mit dem Kaiser Napoleon als Vertrauter Beust's einen hervorragenden Antheil gehabt hat.

Th. Flathe.

Erzkanzler und Reichskanzleien. Gin Beitrag zur Geschichte des deutschen Reiches. Bon Gerhard Seeliger. Innsbruck, Wagner. 1889.

Die rechtsgeschichtlich wichtigen Institute des Erzfanzlers und der Reichskanzleien im alten deutschen Meiche entbehrten bisher einer eingehenderen Sonderbehandlung. Ültere Vorarbeiten sielen wenig in's Gewicht. Wissenschaftliche Bedeutung besassen allein die Untersjuchungen Brestan's in dem "Handbuche der Urfundenlehre". Gine bis zum Ausgange des alten deutschen Reiches gesührte monographische Bearbeitung der fraglichen Institute muß um deswillen als dankensswerthes Unternehmen betrachtet werden. Seeliger entledigt sich dieser Ausgabe in sachticher, wissenschaftlicher Weise. Seine Untersuchungen beginnen mit dem ersten Austreten eines beamteten Vorstehers der königlichen Kanzlei unter Karl d. Gr. Sie versotzen die allmähliche Ausbildung des Erzfanzleramtes unter seinem nächsten Kachiolger und verweilen dann ausssührticher bei der Treitheilung der Reichsfanzlei in die Erzfanzellariate von Teutschland, Italien und Burgund. Das

2. Ravitel stellt "die Bemühungen der Erzkanzler im Unschluß an die oligarchijchen und griftofratischen Bestrebungen ber Kurfürsten und Reichsstände" dar (E. 44-123). Gine ununterbrochene Rette ziel= bewußter Bestrebungen der Inhaber des Kanzleramtes nach Husdehnung ihrer Rochtsbefugnisse zicht am Auge des Lesers vorüber. Sie enden mit einem Siege ber von dem Mainzer Rurfürsten als Erzfanzler Deutschlands erhobenen Forderungen. Gleichfalls zu Gunften von Kurmainz endet der Wettstreit der italienischen und gallischen Erzfanzler mit dem Mainzer Kurfürsten. Die von den Rurfürsten von Trier und Röln befleideten Erzämter bleiben lediglich Ehrenamter. Geschickt weiß hier der Bf., aus der Kulle der Urfunden ichöpfend, ein einheitliches Bild zu entrollen. Kapitel 3 beschäftigt fich mit dem furmainzischen Direktorium in den drei Reichstanzleien (die Ranglei des Reichstages, der Rammergerichtsfanglei und der Reichshoffanglei). Die Darstellung ift hiebei bis in die letzten Jahre des alten deutschen Reiches geführt. Die der Arbeit beigegebenen 11 Beilagen (S. 189-223) umfassen den Zeitraum von 1441 bis 1559. Sie sind zu einem Theile Abdrücke von Ginzelurkunden (fo 3. B. Nr. 1, 2, 5, 6), zum andern Theile Beröffentlichungen der Ent= würse zur Hofordnung Maximilian's vom 13. Februar 1498 (S. 192 bis 208) und der maximilianeischen Ordnung der Reichstanzlei vom 12. Oftober 1498 (3. 208-511; bgl. hierzu auch den Abdruck bei D. Poffe, Lehrbuch der Privaturfunden). Am Schluffe berichtigt ober ergängt der Bf. unter der Rubrif "Rachträge" einige seiner Aus= führungen. Vor allem nimmt er hinsichtlich einer Reihe von Bunkten gegenüber Breglau's Handbuch der Urfundenlehre Stellung. Auch Mählbacher's 4. Heft der Karolinger-Regesten gibt zu einigen Abänderungen Beranlaffung. - Es befestigt das Bertrauen zu den selbständigen Ergebniffen S's., daß sie in den Hauptlinien mit den von Breklau für die ältere Periode des Kanzleramtes und der Reichs= fanglei gefundenen Resultaten trot verschiedener Ausgangspunkte übereinstimmen. Wichtigere Differenzen zwischen Breglau und E. ergeben sich nur für die Darstellung der zweiten Sälfte des 9. Jahrhunderts. Breglau folgt hier fast durchgängig den von Sickel ge= wiesenen Bahnen, während S. von letteren mehrfach abzweigt.

Arthur Schmidt.

Femgericht und Inquisition. Bon Friedrich Thudichum. Gießen, Micker. 1889

Der angebliche Ursprung der Bemegerichte aus der Inquisition. Eine Antwort an Hern Proj. Dr. Friedrich Thudichum. Bon Theodor Lindner. Paderborn, Schöningh. 1890.

Im Gegensate zu Lindner, deffen Wert über die Gehingerichte Ref. in Bo. 63 dieser Zeitschrift (3. 310 f.) besprochen bat, führt Thudichum in der hier zu erwähnenden Broichure den Gedanken aus. daß die Fehmgerichte weltliche Repergerichte waren, "Reperjagd" ausübten. Dagegen wendet sich wiederum Lindner und zeigt in eingebender Potemif die Unhaltbarkeit jener Hypothese. In einer Beilage hatte Thudichum ferner die Unechtheit der berühmten Urfunde über die Theilung des Herzogthums Sachien von 1180 behauptet. Damit fett fich Scheffer = Boichorft in einem Auffate der Quidde schen Beitschrift (3, 321 ff.), welcher, auch abgesehen von seinem Hauptzweck, viel Lehrreiches bietet, auseinander und gelangt zu dem Mesultate, daß Thudichum "in einer argen Selbsttäuschung befangen ift". Es wird in der That Thudichum's Schrift als durchaus verfehlt anzusehen sein. Man wird aber diesen Mißgriff um so mehr bedauern, als Thudichum durch die Weiterführung seiner lange nicht genug geschätten Studien über die Rechtsgeschichte der Wetterau fich den größten Dank aller, welche die rechtliche Entwickelung der deutschen Territorien zu erforschen streben, erworben hätte. G. v. Below.

Zum deutschen Straßenwesen von der altesten Zeit bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Eine germanistisch-antiquarische Studie. Bon Ernst Gagner. Leipzig, S. Hirzel. 1889.

Der Bf. versucht, "durch eine größere Fülle Material das deutsche Straßenwesen und seine Entwickelung zu beleuchten". Er beginnt bei der vorgeschichtlichen Zeit. Von hier wendet er sich zu den Mömern. Nach diesen Untersuchungen setzt der Haupttheil seiner Arbeit ein. In septerem behandelt der Bf. zeitlich geordnet die Verhältnisse des deutschen Straßenwesens von der germanischen Zeit dis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Im Nahmen dieser Zeitgreuzen bespricht der Vf. Wegehau, Wegesiührung, Arten der Wege, sowie die rechtss, verstassungss und wirthschaftsgeschichtlichen Fragen des Straßenwesens. Die Behandlung der an letzterer Stelle gedachten Fragen beausprucht den bei weitem größten Raum. Aur für sie soweit sie das Gebiet der Rechtss, Versassungss und Wirthschaftsgeschichte berühren dari

Ref. ein sachverständiges Urtheil in Anspruch nehmen. Die Kritif der vom Bf. berührten rein technischen Fragen muß er Anderen überslaffen.

Der erfte planmäßige und technisch geordnete Wegebau tritt in Deutschland zu römischer Zeit auf. Die vorliegende Arbeit gibt für Dieje Periode eine übersichtliche, furze Darstellung, welche auf Material. Bauart, Führung u. a. der Römerstraßen himweift. Sie gruppirt überdies die Lokalforschungen zu einem geographisch abgerundeten Bilde. Unbenutt ist das umfangreiche Werk von Wilh. Got, "die Berfehrswege im Dienfte des Belthandels" (Stuttgart 1888) geblieben. Es hatte dem Bf. gerade für diese Periode in vieler Sinficht nüten tonnen. - Für die germanische Zeit bieten uns romische Berichte geringe Unhaltspuntte. Wir find jedoch im Stande, aus den mehr und mehr fich flärenden wirthschaftlichen Berhältniffen jener Zeit einige beffer begründete Vermuthungen über die Verhältniffe von Weg und Straße aufzustellen. Der Bf. hat hier in der Hauptsache das Richtige getroffen. Manches hätte eingehender und bestimmter (fo die Behauptungen auf E. 24) ausgeführt werden fonnen. Die Rechts= alterthümer 3. 26 und 27 wirbeln allzu bunt durcheinander. Über= dies wird eine Reihe zeitlich ungleich späterer Quellen herangezogen, ohne daß aus ihnen - Mangels einer Berbindung mit der Bergangen= heit - für die germanischen Verhältnisse etwas gewonnen wird.

Der vierte, die Zeit der Bölkerwanderung bis zum Ausgange der Karolinger behandelnde Abschnitt enthält manche zweiselhaften Partien. Immerhin ist das Kapitularienmaterial ausreichend heransgezogen und verwerthet. Die Behauptung auf S. 42, daß es in fräntischer Zeit keine Privatwege gegeben habe, ist unbewiesen und nach den wirthschaftlichen Verhältnissen jener Zeit unglaubhaft. Unsbewiesen ist es auch nach Ansicht des Ref., wenn der Vf. S. 45 die Bemerkung aufstellt, "die sächsischen Kaiser hätten sich aufsällig wenig um derartige Dinge (sc. Wegebau u. ä.) befümmert". Die Ehronisten jener Zeit sirren überwiegend einzelne ihnen wichtig scheinende Erzeignisse. Die friedliche, sich still fortspinnende, nach innen gewandte Thätigkeit eines Herrschers entgeht ihnen oder fällt aus dem Rahmen ihrer Aufzeichnungen heraus.). Gerade die Bemühungen Heinrich's I. um die Grenzbeschstigung des Reiches lassen vernuthen, daß Hand in Hand hiermit eine Anlegung von Heerstraßen nach jenen vorgeschobenen

<sup>1)</sup> Dies gibt Bf. felbst E. 54 gu.

Grenzpoften ging. Die Betrachtungen auf 3. 53-58 find ziemlich zusammenhangslos aneinander gereiht. In Berbindung mit den an geführten Bestimmungen des Sachien und Schwabenipiegels wäre - fofern fich Bf. dies nicht auf den folgenden Abschnitt versparen wollte - ein Hinweis auf die von beiden Rechtsbüchern! beeinflukten Duellen des 14. Jahrhunderts angemeisen gewesen. Es taffen fich manche interessante Puntte hiebei feststellen. Aus dem Areise jener fpäteren, auf den Rechtsbüchern des 13. Jahrhunderts fußenden Duellen ist in Abichnitt 6 nur Ruprecht von Freising und gelegentlich das Kleine Raiferrecht erwähnt. Andere hieber gehörige Bestimmungen wären 3. B. Eisenacher Rechtsbuch 3, 67 (Ortloff, Sammlung deutscher Rechtsquellen 1, 725): "des konniges strasse adir di lantstrasse, di sol sin alz breit und wit, daz evn wagen dem andern gerumen moge und di luthe darbi gegehin", ober Blogauer Rechts buch Rap. 472 (Bafferschleben, Sammlung deutscher Rechtsquellen 1, 57). Auch auf die einschlagende Stelle des Sächsischen Weichbildes (Daniels und Gruben, Beichbild Rap. 128; Walther Rap. 149) hätte verwiesen werden können. Die Gostarer Statuten (Göschen 3. 101) nehmen den Satz des Sachsenspiegels über das Ausweichen der beiden Wagen unverändert herüber. Böllig unverändert ift Sachsenspiegel 2, 59 § 2 auch in das "Echlefische Landrecht"2) übergegangen. Das Rechtsbuch nach Distinctionen bestimmt Bd. 5 Rap. 3231: "Des richters strasse sol sin also wid, daz evn deme andern gewichen mag"; andere Handschriften des Rechtsbuches (fo die Wolfenbüttler und Erfurter Handschrift) lesen "riches".

Den 6. Albichnitt (von der Mitte des 13. dis zur Mitte des 17. Jahrhunderts) theilt der Bf. nach "Ztänden und Kreisen": at der Kaiser und die Fürsten; b) die Landstände; et die Städte. In diesen Unterabschnitten behandelt Gaßner ohne scharze (kliederung in buntem Gemisch die mannigsaltigsten Fragen: über Wegezoll, össentliche und private Wege, Wegebau, Höhe und Breite, Pflege und Unterhaltung der Straßen, Keinigung derselben u. a. m. Der Bs. bemerkt selbst 3. 59: "die gewählte Gintheilung nach Ständen oder Areisen kann

<sup>1)</sup> Bom Bf. wird hierfür S. 58 J. 2 v. o. unrichtigerweise die Bezeichenung "Bolfsrechte" gebraucht.

<sup>2)</sup> Gaupp, Schlesisches Landrecht E. 172.

<sup>3</sup> Ortloff a. a. T. 1, 310. Bgl. biezu auch Pölmann'sche Tifiinktionen 3, 4, 9, 10.

als eine zu wenig durchfichtige verworfen werden, aber wir wissen feine beffere". Rach Ansicht des Ref. hätte fich recht wohl eine beffere Eintheilung finden laffen. In der Darstellung des Bf. vermißt man den leitenden Faden, deffen der Lefer bedarf, um fich regelrecht durch das aufgehäufte Quellenmaterial durchzufinden. Dies umsomehr, als Die Quellen des von (3. behandelten Zeitraums eine Ungahl ein= schlagender Belegstellen angeben. Anzuerkennen ist das forgfältige Gingeben des Bf. auf die fleineren Quellen der ländlichen Beisthümer. Daß die angeführten Quellenstellen nur einen Bruchtheil der 311 (Bebote itehenden Unterlage darftellen, darf dem Bf. von niemand jum Borwurf gemacht werden; erbringt er doch nur eine ausgewählte Bahl von Citaten. Die Sammlung von Grimm ift mit Gefchick benutt. Auch die öfterreichischen Weisthümer und Taidinge find herangezogen; auffallenderweise ist jedoch hier gerade der 7., wichtiges und überreiches Material für Weg = und Strafenrecht bietende Band ') völlig unberücksichtigt geblieben. Fast ebenso weitgedehnt, wie der Kreis der ländlichen Weisthümer, ift der Areis der heranzuziehenden städtischen Quellen. Auch mit ihm hat sich der Bf. ersichtlich vertraut gemacht. Bu E. 124 Anm. 5 ff. ware als besonders charafteristisch Rap. 1 § 34 des Freiberger Stadtrechts (Ermisch S. 33): "Unde he sal ouch den wec bezzern vor siner tur, ab he is vermac" nachautragen. Des Beginns der Pflafterung gedenft G. bereits E. 50; er fommt C. 125 f. und 130 f. näher auf dieselbe zu fprechen. Die ausschlaggebenden älteren Belege hiefür laffen fich unschwer vermehren. In Clasen, Schreinspraxis S. 51 (Köln) wird von einem "domus sita in lapidea via ante palatium" gesprochen. Für Nachen fann der Zeitpunft des Beginns der Pflasterung urfundlich weiter hinauf verjolgt werden, als dies Bf. (S. 130 u.) thut. Bereits in einer Urfunde von 1265 (Quix, Geschichte von Nachen 1, 52) wird eine "via lapidea" erwähnt. Auch der Bericht der Annal. Worm, bei Böhmer, Fontes 2, 2062) darf vielleicht hieher gezogen werden. Im Jahre 1331 halten zu Brag die Häupter der Stadt einen Rath "quod pavimentatio, quae nunc sit civitatis praedictae procedat".3) Nürnberg wird 1368 gepflaftert 4). "Pflaftermeifter" (zu S. 130)

<sup>1)</sup> Riederöfterreichische Beisthümer Bd. 1 (Wien 1886).

<sup>2) &</sup>quot;Anno 1272 inceptum dare ad parandas vias."

<sup>3)</sup> Rößler, deutsche Rechtsdenkmäler 1, 20. 21.

<sup>4)</sup> Chronic. Bavariae ad annum 1368 bei Öfele 1, 839.

finden sich in Nürnberg und Prag gleichialls bereits im 14. Jahr hundert. Jum Rapitet der Reinlichteit auf den Straßen (3. 141 ff.) ist es ein bemertenswerther Beitrag, daß in Franksurt eine Straße ihres großen Schmutzes halber "auf der Schweins Misten" genannt wurde. Roch im Jahre 1152 verordnete der Rath von Regensburg vor einem großen Bittgang, die Bürgerschaft solle vorerst den Mistans der Stadt führen. Dies nur einige gelegentliche Bemerkungen.

Gern erfennt Ref. an, daß die Schrift durch ihren Stoffreichthum besonders in den späteren Abschnitten einen mit Sorgialt gearbeiteten, beachtenswerthen Beitrag zur Rechts- und Wirthschaftsgeschichte Tentschslands bietet.

Arthur Schmidt.

Ein arabischer Berichterstatter aus dem 10. oder 11. Jahrhundert über Fulda, Schleswig, Soejt, Paderborn und andere deutsche Städte. Zum erien Male aus dem Arabischen übertragen, kommentirt und mit einer Einleitung versehen von Georg Jacob. Berlin, Mayer & Müller. 1890.

Hus dem fosmographischen Sammelwert des Dazwini, eines arabischen Schriftstellers des 13. Jahrhunderts, hat Bf. die wichtigiten Stellen über "das Land der Franken" und beffen Städte ausgelesen, welche auf Berichte des spanischen Arabers Al-Udri aus dem 11. Jahrhundert und durch diesen auf Mittheitungen seines Landsmanns Tartuft zurückgehen. Bf. weift zutreffend nach, daß dieser Tartuft (Mann aus Tortofa) im 10. Jahrhundert gelebt hat und 3brahim ibn Ahmad beißt, er vermuthet, daß derselbe Mitalied einer arabischen Wejandtschaft an Otto den Großen vor: jo stehen deffen Mittheilungen auf einer Linie mit den befannten des Ibrahîm ibn Jaqub über die Clawen aus jener Zeit. Es find furze, aber zum Theil höchft intereffante fulturgeschichtliche Notizen, die wir auf dieje Weise erfahren, und zwar von genauen Beobachtern, wie fich aus den Stellen ergibt, wo wir die Nachrichten kontrolliren können, 3. B. die über verschiedene Gottesgerichte. Mein Rollege, Professor Refter, hat die Büte gehabt, die Aberjetung zu vergleichen, und findet diejelbe durchaus forreft, nur daß es in der Beschreibung von Rouen beißen muffe: Die Stadt ift "aus immetrisch behauenen Steinen erbaut" ftatt "ipmmetrisch aus Steinen erbaut". Regter macht auch darauf auf merksam, daß die Ramensformen der Orte gum Theil die romanischen Formen durchscheinen laffen, wie Maanga für Mainz = Moguntia. 26. hat die Fragmente mit einem fehr forgiältigen Rommentar begleitet, welcher deren Verwerthbarkeit bedeutend erleichtert. Es ware iehr

wünschenswerth, daß uns in ähnlicher Weise eine Auslese der übershaupt für europäische Kultur und Ortstunde in Betracht kommenden Stellen aus Dazwini und etwa anderen der reichhaltigen arabischen Kosmographen des Mittelatters geboten würde. E. Bernheim.

Die Urtunden Otto's III. Bon B. Rehr. Innsbruck, Wagner. 1890.

Die Anzeige der vorliegenden Schrift, welche aus den Borarbeiten des 2f. für die Ausgabe der Arkunden Otto's III. in den Diplomata der Monumenta Germaniae erwuchs. hätte eigentlich verzögert werden muffen, bis fie an den Urfunden selbst geprüft werden fonnte. Aber da ich nicht weiß, wann diese erscheinen werden, icheint es mir unbillig gegen den Bf. zu sein, wenn ich noch länger mit dem Hinweise auf jeine fleißige Arbeit warten wollte, die derart ift, daß jie ihren Werth behalten wird, auch wenn auf Grund der fünftigen Husgabe der Urfunden selbst der eine oder der andere Buntt berichtigt oder zum Abschlusse gebracht werden sollte, wie das der 28f. als gang natürlich ansieht. Was wir also erhalten, ift in der That, um feine Worte zu brauchen, "feine abgeschloffene und in fich abgerundete Spezialdiplomatif Otto's III.", aber es ift eine folche, wie sie in diesem Augenblicke geschrieben werden fann, und sie berührt eingehend nach der Reihe alle Fragen, auf welche man in einer solchen die Antwort sucht, und erledigt sie, soweit als es unter den obwaltenden Verhältnissen eben möglich war: die Organisation der Ranglei, Die Schrift der Urfunden, Die Merfmalszeichen (Chrismon, Monogramm und Refognition) und Besiegelung, die in den einzelnen Urfundentheilen üblichen Formeln, dann besonders aussührlich die Tatirung und im Zusammenhange mit derselben die verschiedenen Stufen der Beurkundung, woran fich das Schluftapitel über Die Fälschungen anreiht. In Erfursen werden einzelne Urfunden einer besonderen diplomatischen Erörterung unterzogen. Ins Einzelne ein= zugeben, bin ich, weil die Terte, auf die sich der Bf. bezieht, vor= läufig noch zu zerstreut find, gar nicht im Stande, auch schon beshalb, weil meine Kenntnis der Driginale, auf die es vor allem ankommt, natürlich eine viel beschränktere ist als seine; ich kann nur bezeugen, daß jeine Arbeit durchweg den Gindruck großer Gewiffen= haftigkeit und Borsicht macht und daß sie, indem sie allerdings nur eine zeitlich begrenzte Urfundengruppe behandelt, zugleich bedeutsame Ausblicke pormarts und rückwärts eröffnet. Winkelmann.

Lambert von Hersield der Verfasser des Carmen de bello Saxonico. Abwehr und Angriss. Von **A. Pannenborg.** Wöttingen, Vandenhoed u. Ruprecht. 1889.

Gin heftiger Streit ift über die Frage nach dem Bf. des Carmen de bello Saxonico entbrannt, seitdem Gundlach 1885 in seiner Schrift "Ein Diftator Raifer Heinrich's IV." und Bannenborg in einem Auffat "Lambert von Hersfeld der Berfasser der Gesta Heinrici quarti metrice" (Forjahungen 3. deutjah. Weich, 25, 490 ff. bei höchit fleißigen, gründlichen und scharffinnigen Untersuchungen zu perschiedenen Lösungen gelangt find. Ref. hat in Dieser Reitschrift (54, 469) über die Gundlach'iche Hypotheje gejagt: "Es ist wohl feine Frage, daß nicht eine der bisher aufgestellten Bermuthungen über den 2f. der »Vita Heinrici IV.« und des »Carmen de bello Saxonico« nur annähernd so gut zu begründen war, als die hier gebrachte." Dieses Urtheil muß heute insofern geändert werden, als in Pannenborg Gundlach ein sehr bedeutender Rebenbuhler erwachsen ift, jo bedeutend, daß man getroft jagen fann, die Antwort auf die Frage: "Wer ift der Verfasser des Carmen?" ist der endaultigen Entscheidung ferner als je. Denn es liegt auf der hand, wenn zwei gewissenhafte und tüchtige Untersuchungen über dasselbe Thema zu so verschiedenen Ergebnissen führen können, wie die genannten, so erscheint es recht unwahrscheinlich, daß eine allieitig anzuerkennende Lösung der angeregten Frage je gefunden werden wird.).

Ein Borzug muß übrigens P.'s Beweissührung von vornsherein zuerkannt werden. Während Gundlach zunächst die Vita Heinrici IV. auf den Tiftator Gottschaft zurücksührt, wohl gemerkt mit guten, aber nicht mit zwingenden Gründen, sucht er dann insbireft aus gewissen Berwandtschaftszeichen der Vita und des Carmen, zu denen allerdings auch solche mit Urkunden und Briesen des Tiftators treten, auch sür das Carmen die Autorschaft des Tiftators darzuthun. P. dagegen vergleicht lediglich Lambert's prosaische Schristen mit dem Carmen und kommt so direkt zu der Ansicht von der Joenkität der Versasser. Gundlach und Pannenborg haben

<sup>1</sup> A. Edel hat Forsch. z. deutsch. Weich. 26, 531 st.) in einem Aussau, "Jit Lambert von Hersseld wirklich der Beriasser der Gesta Heinrici quarti metrice?" Pannenborg's Ansicht beitig angegrissen. Weder der bier gegen Pannenborg angeschlagene Ton, noch das Gewicht der Gründe sind geeignet, den undarteisschen Leser zu befriedigen.

ihre Anficht, jener in einer Monographie: "Wer ift ber Berfaffer des Carmen de bello Saxonico?", Junsbruct 1887, dieser in der oben angezeigten Schrift weiter zu begründen gesucht. B. ftut fich theils auf äußere, theils auf innere Grunde. Die äußeren bestehen in Ahnlichfeiten oder Gleichheiten der Ausdrucksweise im Carmen und in Lambert's Annalen, deren eine fehr große Angahl mehr oder minder bedeutungsvoller beigebracht werden, und es ift nicht zu leugnen, daß die ersteren, die als "Lieblingswendungen" Lambert's bezeichnet werden, oft recht bestechend wirken. Weniger für des Bf. Ansicht einnehmend erscheint aus neuerdings oft erörterten Gründen der Nachweis der Benutung gleicher alter und mittelalter= licher Autoren, obgleich es B. gelungen ift, auch hier sehr charafterijtische Merkmale aufzufinden. Indeffen tann Ref., um nur ein Beiipiel aus fehr vielen herauszugreifen, nicht finden, daß die Bermen= bung von Livius 22, 39: plures fames quam ferrum absumpsit in Lambert ann. 45. 62. 125 u. Carmen 1, 124 so bedeutungsvoll ici, daß sie "ganz unzweiselhaft" auf Lambert als den Bf. des Carmen hinweise (3. 61). Man möchte doch fragen, wie die Thatsache, daß mehr Leute durch Hunger als durch Baffengewalt zu Grunde gegangen sind, wesentlich anders, als bei Livius, Lambert und im Carmen geschehen, ausgedrückt werden solle? In Beziehung auf eine von Gundlach (Diftator E. 157; "Wer ift der Berfaffer 2c." 3. 102) als fehr bezeichnend für die Verwandtschaft von Vita und Carmen hervorgehobene Redefigur (Wiederholung eines Wortes in furzen Zwischenräumen) gelingt es P. (S. 75 ff.), nachzuweisen, daß Dieselbe auch bei Lambert sehr häufig zu finden ist. Jedoch geht B. zu weit, wenn er (S. 75) faat, Gundlach behaupte, jene Redefigur tomme im Lambert nicht vor. Gundlach hat ("Wer ift ber Berfaffer", 3. 102) nur bemerft, das Carmen sei mit ber Vita in Bezug auf jene Redefigur "enger verwandt" als mit den Hersfelder Annalen.

Von den inneren zur Unterstüßung seiner Hypothese von P. beigebrachten Gründen (S. 93 ff.) muß in erster Linie das eigene Zeugnis Lambert's in seiner Klostergeschichte, er habe früher in hervischem Versmaße ein Epos über Zeitgeschichte geschrieben, erwähnt werden. Auch möchte Res. der Meinung P.'s völlig beipstichten, daß die Versichiedenheit des Parteistandpunktes, welchen das Carmen einerseits, die Annalen Lambert's andrerseits vertreten, nicht nur nicht hindern, sondern vielmehr veranlassen können, Lambert das Carmen zuszuschreiben, wie P. (S. 94 ff.) des Näheren ausführt. Denn es ist eben

erwiesen, daß Lambert seinen Standpunkt gewechselt hat und, wohl hauptfächlich wegen des Verlustes seines Alosters an Zehnten, aus einem Freunde ein Teind des Königs Heinrich geworden ist. Auch die einsgehenden Erörterungen. P.'s über die sachtichen Unterschiede, Ühnlichseiten, Ergänzungen in den Verichten und über die Absassingszeit beider Duellenschriften (S. 98-151) sind großentheits dazu angethan, seiner Ansicht zu dienen. Daß tropdem auch hier so manches anders aufgesäßt werden kann und ausgesäßt werden wird, als P. gethan, bezweiselt Res. nicht.

Jedenfalls verdienen des Bf. Untersuchungen ganz besondere Beachtung. Es erscheint Ref. entschieden bedauerlich, daß Holders Egger in der Einleitung zu der neuen Ausgabe des Carmen, Mon. Germ. Script. XV., Pannenborg's Beweisssührung völlig abgelehnt hat, zumal er dieses sein Urtheil auf die obenerwähnte Gegenschrift Edel's stüht. Hiermit ist, das wird gewiß der größere Theil der Fachgenossen zugestehen, Pannenborg eine unverdiente Aränfung und Edel unverdiente Chre erwiesen worden.

Die Streitschriften Altmann's von Passau und Bezilo's von Mainz. Bon Max Stralet. Paderborn, Schöningh 1890.

Einen werthvollen Beitrag zu der Charafteristit des Investifur ftreites bietet dieses Wert. In der Benediftinerabtei Göttweig in Niederösterreich hat der Bf. einen bisher unbefannten Traftat aufgefunden, welcher, im Juni 1085 abgefaßt, durch energische Berwerthung des gregorianischen Standpuntts vornehmlich in Geltendmachung rechtlicher Gesichtspunkte und rechtlichen Materials bedeutungsvoll ift. Der Bi, ift mit Erfotg bestrebt, den Rachweis zu führen, daß die Streitichrift aus der Feder des befannten Gregorianers Altmann von Paffan stammt. Richt minder interessant ist die weitere Entdeckung, daß die gegnerische Brojchure, welche Altmann befämpft und in Fragmenten und erhalten hat, eine Dentschrift des Erzbischofs Wezito von Mainz über die auf dem Konvent zu Gerstungen-Berka (Jan. 1085) verhandelten Streitfragen war. Bon der publizistischen Thätigkeit Ultmann's empjangen wir noch eine weitere Probe aus dem Sahre Denn der Bergleich der Altmann'ichen Schrift vom Sahre 1085 mit dem vom Berjaffer des Traftats »de unitate ecclesiae conservanda« befehdeten und in Bruchstücken wiedergegebenen Glugblatt des jog. "Hirjchauer Anonymus" stellt die Identität der Autoren außer Frage. Mit Recht bezeichnet Stralet die Zufäne der Manonenfammlung des Codex Gottwicensis: Ar. 56 als die Neste einer gregorianischen Streitschrift. Die Mittheilung derselben ist ebenso dankenswerth als der Abdruck des Synodalschreibens von Duedlindurg (April 1085) aus dem Codex Vaticanus Reg. Suec. 979, dessen sight wörtliche Benutung durch Bernold in seiner Chronik evident gezeigt wird. Die Sorgsalt und Umsicht, welche die Untersuchung des Inhalts der ersten Streitschrift Altmann's auszeichnet — von Kontroversstragen gesangen der Berkehr mit Gebannten, die Exstommunikation Heinrich's IV., die Sakramente der Exfommunizirten zur Besprechung; auch wird die Mainzer (wibertistische) Generalsstragen (Mai 1085) kritisirt — ist auch ein Borzug der Edition des Textes.

Die erste Romfahrt Heinrich's V. Bon Karl Gernandt. (Heidelberger Dissertation.) Heidelberg, K. Groos. 1890.

Auf Grund der quellenkritischen Abhandlung von Dietrich Schäfer in den "Historischen Aussätzen, dem Andenken an Georg Waitz gewidmet" hat Bi. mit Fleiß und Sorgialt nochmals die Geschichte von Heinzich's V. Austreten in Italien 1111 revidirt und wirklich, wie Schäfer a. a. D. verheißt, an einigen Punkten der Giesebrecht'schen Darzstellung kleine Ungenauigkeiten und unzutressende Kombinationen nachzewiesen, welche auch Peiser und Schneider in ihren Wonographien entgangen waren. Fregend neue Gesichtspunkte von Bedeutung bietet die Dissertation nicht und konnte solche nach den genannten Vorzarbeiten auch schwerlich bieten.

Die Ursperger Chronif und ihr Berfasser. Von Georg Gronau. Berlin, A. Sendel u. Komp. 1890.

Der Bj. sucht nachzuweisen, daß die Chronik, die man bisher zwei verschiedenen Berkassern zuschrieb, thatsächlich nur einen Autor habe, den Propst Burchard, der bekanntlich den größten Theil derschlen zweisellos versaßt hat. Den Hauptanstoß, den Burchard's Berkasserichaft für die letzten Jahresberichte unannehmbar macht, die angebliche Thatsache, daß Burchard schon 1226 gestorben sei, weist er mit gründlicher kritischer Untersuchung als unbegründet nach. Auch sonst enthält die Arbeit viel sorgfältige und zweckmäßig geseitete Forschung, so hinsichtlich der Gleichheit des Stils in beiden Theisen der Chronik. Eine große Schwierigkeit sür die Anschauung des Bf. bilden jedoch die beiden Abschnitte, betreffend den Rückfauf von

Nriperg (1226), wo der sonst stets in erster Person von sich redende Autor plöglich den "Propst Conrad" am Namen nennt, und betressend die Verschleuderung des Reichsguts durch König Philipp, welchen man bisher für interpolirt gehalten hat. Ter Vf. hat viel Scharfssinn darauf verwandt, auch diese beiden Stellen als Burchards Wert zu erweisen. Doch ist es ihm unseres Erachtens nicht gelungen, die so lebhast sich aufdrängenden Einwände in ganz ungezwungener Weise zu beseitigen. Wir können daher nur resumiren, daß er die bisher gültige Ansicht beträchtlich erschüttert, und die Möglichkeit einer einsheitlichen Verfasserschaft nachgewiesen, indes diese Möglichkeit noch nicht zu dem Grade von Wahrscheinlichkeit erhoben hat, den man in der historischen Forschung als Gewißheit zu bezeichnen pstegt.

O. Harnack.

Deutsche Geschichte unter den Habsburgern und Luremburgern 1273 bis 1437). Bon Theodor Lindner. I. Bon Rudolf von Habsburg bis zu Ludwig dem Baiern. Stuttgart, Cotta. 1890.

A. u. d. I.: Bibliothet deutscher Geschichte. Herausgegeben von h.

Un dem dankenswerten Unternehmen Zwiedined- Züdenhorit's bat Lindner keinen leichten und keinen dankbaren Antheil übernommen. Die Periode deutscher Beschichte, um die es sich handelt, genieft in weiteren Kreisen, auf die das Buch doch berechnet ist, wenig Popularität. Freilich hat sich seinerzeit schon Lorenz energisch gegen die seltsame Unsicht gewandt, nur einen Prozeß mehrhundertjährigen Verfalls hier erfennen zu wollen, und auch L. tritt im Eingange seines Buches entichieden für den Ideen= und Gestaltenreichtum dieses Beitraumes ein; trottdem wird es immer schwer sein, bei dem Mangel einer Ronzentration der verschiedenen Einzelerscheinungen das allgemeine Interesse für sie zu erregen. Die Auffassungsweise L's. ift vielleicht auch durch eine gewisse Nüchternheit und zu weit gehende Gelbst: bescheidung hiezu nicht geeignet. In mehreren Fallen, wo man Perfonlichkeiten ein bestimmtes einheitliches Bestreben zugeschrieben hat, das ihr Handeln verständlich erscheinen läßt 3. B. Gerhard von Mainz, Albrecht I.), reduzirt L. dies auf eine Anzahl von Handlungen der Augenblickspolitik, in denen er fich nicht berechtigt glaubt, einen gemeinsamen Grundgedanken nachzuweisen. Überhaupt tritt biters eine Neigung hervor, verbreiteten Unsichten eine neue, mehr objettiv erscheinende gegenüberzustellen, aber nicht immer mit Blud. Wenn

2. Die Unbefümmertheit der deutschen Könige, besonders Rudolf's, um die Zerbröckelung des Königreichs Arelat damit entschuldigen will, daß man damals noch nicht nöthig hatte, sich vor Frankreich zu fürchten, und die Überlassung von Meichsgebieten baber harmlos erschien, daß aber unser Urtheil durch die späteren Übergriffe Frant= reichs überreizt worden sei, so wird er mit dieser Ansicht wenig An= hänger finden. Wenn er leugnet, daß Heinrich VII. durch einen hochfliegenden idealistischen Chracis nach Italien getrieben worden fei, und dagegen meint, daß er gleich Friedrich II. sich in Italien unter Berzicht auf das doch schon an die Fürsten verlorene Deutschland nur eine starte Machtstellung verschaffen wollte, so wird man sich ver= wundert fragen, worauf denn Heinrich diese Machtstellung, für welche Friedrich gang Unteritalien in die Wagschale werfen fonnte, hätte begründen wollen. Wenn er von der Schlacht bei Morgarten fagt. daß die österreichischen Ritter hier für das Recht fielen und die Edweizer als Emporer "im Unrecht" waren, so wird Angesichts der faiserlich anerkannten Reichsunmittelbarfeit und bei dem Mangel urfundlicher Begründung der habsburgischen Ansprüche diese Berthei= digung Ofterreichs nur Befremden erregen.

Den interessantesten Theil des Buches bildet die Schilderung der langen Regierung Ludwig's. Hier ist vieles, z. B. die wechselnden Beziehungen zu Johann von Böhmen und der seltsame Abdankungssplan, mit Sorgsalt und Scharssinn behandelt; manches aber wird überraschend kurz erledigt; so z. B. das Bündnis mit England und seine plögliche Lösung. Die Erklärungen von Lahnstein und Rense mit den zugehörigen Denkschristen sind nicht mit der Schärse und durchdringenden Konsequenz behandelt, welche die Lösung staatsrechtslicher Probleme ersordert. Durchschlagend ist dagegen der Nachweis, daß die Kurzürsten mit der Erhebung Karl's IV sich zu den Beschlüssen von Kense nicht in Widerspruch setzen, sondern bloß die Person Ludwig's fallen ließen. Freilich müßte dann schärser betont werden, daß tropdem die Art, wie der Papst die Sache ausnutzte und seine Approbation Karl's aussprach, sich zu einer direkten Berhöhnung jener Beschlüssse gestaltete.

Die Anlage des Buches schließt jedes Citat aus. Es hat dies seine Borzüge, verhindert aber an manchen Stellen ein sicheres Urtheil da nicht ersichtlich ist, welches ungedruckte Material dem Bf. vielleicht vorgelegen hat. So ist mir unter den Urkunden, welche König Adolf für Mainz ausgestellt hat, keine bekannt, in welcher, wie es seit

Allbrecht I. zu geschehen pflegte, ausdrücklich das beständige Recht, den Hosfanzler zu ernennen, verliehen wurde.

Der Stil des Buches ist nicht immer ersreulich; so wird gelegentlich der Doppelwahl von 1314 der Zustand mit den Worten geschildert: "das unheilvolle Drehen im Kreise fand kein Ende"; von Ludwig wird erzählt, daß er die Ehe Friedrich's von Thüringen mit der Tochter Johann's "durchtreuzt" habe.

Gegenüber mancherlei Ausstellungen, zu denen L's Buch Beraulassung gibt, ist indes hervorzuheben, daß die Aufgabe bei der Weitschichtigkeit und Zersplitterung des Duellenmaterials eine schwierige war, und daß die Brauchbarkeit des Werkes als übersichtliche Darsstellung der verworrenen Verhältnisse jenes Zeitraums nicht bestritten werden soll.

O. Harnack.

Geschichte Kaiser Friedrich's III. Bon Ancas Silvius. Übersetzt von Eh. Ilgen. Erste und zweite Hälste. Leipzig, Duk. 1889/90.

A. u. d. I.: Geschichtschreiber der deutschen Borgeit. 15. Jahrhundert. II.

Über den Text, die Abfassung und die Tendenz der Weschichte Friedrich's III. hat nach G. Voigt bereits V. Bayer 1872 eingehend gehandelt; immerhin vermag Ilgen's Einleitung in mehreren Puntten die Untersuchung weiter zu führen. Richt nur zwei, sondern drei Redaftionen gibt es, doch feine ist abgeschlossen. Der Übersetzung liegt der Rollar'sche Text (2. Redaktion mit Zusätzen aus der 1.) zu Grunde; einiges ift nach Bayer zugefügt. Für die erste Sälfte bis jum Untergang der Hohenstaufen ift die Benutung der Gesta Otto's von Freising und dann der Historiae des Flavio Biondo sorg= fältig nachgewiesen. Für die zweite Balfte, in der Ineas Gelbit= erlebtes berichtet, verwirft 3. die Annahme von D. Lorenz, daß Uneas uns theilweise tagebuchartige Aufzeichnungen biete; als ein Mann, auf den alles, was um ihn herum vorging, den lebendigften Eindruck machte, und als flotter Schriftsteller habe er fich, meint Ilgen, vielmehr auf fein gutes Gedächtnis verlaffen; und die Un= genauigkeit in dem chronologischen Detail, die Ilgen z. B. gerade in dem Bericht über Friedrich's Arönungszug nachweift, spricht allerdings für seine Unsicht. Auch die schon von Bayer hervorgehobene Rachläffigfeit in der Benutung von Altenstücken, das Tendenziöse der Berstellung wird von Ilgen noch durch weiteres Material begründet. Bit danach Uneas weder für den Gefammtverlauf der Ereigniffe noch für deren Verfnüpfung unter einander in erster Linie zu Rathe

zu ziehen, so belebt er doch unser Wissen durch die Einslechtung individueller Züge auf das Frischeste. — Die Übersetzung liest sich im ganzen gut. Sine Textausgabe, welche das Verhältnis der drei Redaktionen erkennen ließe, wäre freilich nüßlicher gewesen. Mkgk.

Die deutschen Könige und die furfürstliche Neutralität (1438—1447). Ein Beitrag zur Reichs = und Kirchengeschichte Deutschlands. Bon Abolf Bachmann. (Aus dem Archiv für öfterr. Geschichte. Bd. 75.) Wien, in Kommission bei F. Tempsky. 1889.

Im Gegensatz zu 28. Püdert, "die furfürstliche Neutralität mahrend des Baster Konzils", der dies traurige Dezennium als eine Ent= wickelungsperiode des deutschen Landesfürstenthums betrachtet, stellt Bachmann das Berhalten der Könige Albrecht II. und Friedrich III. in den Bordergrund. Ihm gilt co zu zeigen, wie die beiden Berricher habsburgischen Stammes mit den oligarchischen Tendenzen der Kur= fürsten fertig zu werden vermochten. Was zum Verständnis und zur Rechtfertigung der Politik Friedrich's III. beigebracht werden fann, ist redlich versucht; den Mohren weiß zu waschen, ist nicht beabsichtigt. Man mag dem 2f. wohl Rocht geben, wenn er von vornherein die Meutralität als einen unfruchtbaren Standpunkt ansieht, dem fein flarer, unter den damaligen Anschauungen der abendländischen Christen= heit durchführbarer Gedante zu Grunde gelegen habe; man fann auch die equistischen Beweggrunde der einzelnen Gurften unmöglich ver= fennen, aber den peinlichsten Eindruck macht es doch immer, daß auch der Herrscher sich nicht über die Selbstsucht der fürftlichen Kreise zu erheben vermag. Der jugendliche Friedrich zeigt doch schon dasselbe zähe, aber sonst ausdruckslose Gesicht wie der spätere Raifer, jeder gewinnende Zug geht ihm ab Je genauer der Bf. auf Grund neuen reichen Materials die einzelnen Borgange mit nüchternem Sinn dargelegt hat, desto deutlicher springt das alles in die Augen. Abbruch der Darstellung im Serbst 1447 mit einem bloßen Sinweis auf das Konfordat von 1448 läßt das Buch leider unfertig erscheinen. Der Anhang enthält die Ausbeute des Dresdner Archivs. Mkgf.

Ein Collegium logicum im 16. Jahrhundert. Bon Christoph Sigwart. Freiburg, J. E. B. Mohr. 1890.

Wenn es auch an gedruckten Lehrbüchern aus früheren Jahr= hunderten nicht fehlt, so geben dieselben doch nur das Was dessen, was gelehrt wurde, nicht das Wie. Nur verhältnismäßig selten ist uns Gelegenheit geboten, uns von der Art zu unterrichten, wie einst gelehrt worden ist, welche Gewohnheit mündlicher Rede bestand, welchen Ton, welche Haltung die Lehrer den Schülern gegenüber inne hielten. Deshalb ist die Herausgabe einiger Proben aus dem Kollegienhest verdienstlich, welches von Jakob Scheck in Tübingen 1565 auf 1566 über das Organon des Aristoteles gelesen wurde. Scheck wurde von seinen Juhörern, zu welchen auch Frischlin gehörte, sehr geseiert; uns freilich erscheint die maßlose Breite und Subtilität, mit welcher er seinen Stoss behandelte, dzw. seeirte, gerade entsetzlich. Die Handschrift, aus welcher Sigwart Proben mittheilt, besindet sich auf der Tübinger Universitätsbibliothek.

Der Aniang des Straftburger Kapitelstreites. Bon **Max Lossen.** Aus den Abhandlungen der fgl. baier, Akademie der Wissensten III. Ml. 18, Bd. 3. Abth.) München, Berlag der fgl. Akademie. 1889.

Die Thatsache, daß der Straßburger Kapitelstreit in der neueren Literatur "verhältnismäßig flüchtig" und durchgebends nur als Gin= leitung zu dem daraus im Jahre 1592 hervorgegangenen Mriege zweier Gegenbischöfe behandelt wird, hat den besten Renner der Weschichte des Rölnischen Krieges, mit bem der Strafburger Streit auf's engste zusammenhängt, bestimmt, den Anfang des letteren quellenmäßig zu beleuchten. Zwar war auch Loffen nicht in der Lage, zu dem Zweck die sehr umfassende, von der Forschung bisher fast unberührte Altenmasse auszubeuten, die in den elfässischen Archiven aufgehäuft ift, aber er fah fich boch im Stande, mit Bulfe feiner für die Geschichte des Rölner Krieges gesammelten Materialien und auf Grund einer eindringenden Kritif der älteren Quellenliteratur über den Ursprung des Rapitelftreites und die dabei in Betracht fommenden Berjonen und Intereffen sehr dankenswerthe Aufschlüsse zu geben. Er erörtert die Zusammensetzung des Domtapitels, die Lage desselben nach der Ginführung der Reformation in Stragburg und die Störung, welche das bis dahin leidlich gute Verhaltnis des Domfapitels zu der Stadt feit der Wahl des Bijchofs Johann Graf v. Manderscheid=Blankenheim (1569) ersuhr, bis im Jahre 1582, als es im Erzstift Röln zwischen dem zum Protestantismus übergetretenen Kurfürsten Gebhard Truchseß und der Majorität des Kölner Tomfapitels jum Kriege fam, das Strafburger Rapitel, von deffen 17 Herren 12 zugleich Domfapitulare in Roln waren, fast mit Rothwendigkeit in den Streit verwickelt werden mußte. Der Strafburger

Bijchof und die ihm anhangenden fatholischen Domberren wollten die 1583 in Röln wegen notorischer Häresie extommunizirten und ihrer Bfründen beraubten Solms und Winnenberg ohne weiteres auch vom Strafburger Domtapitel ausgeschlossen wissen; geschen davon, daß das angebliche Rapitelstatut, das hierfür geltend gemacht wurde, trog wiederholter Aufforderung nie in seinem Wortlaut befannt gemacht wurde, hatten thatfächlich feit dem Religionsfrieden ungehindert Protestanten im Strafburger Kapitel geseffen und man founte, wie Q. bemerkt, jenen Exfommunizirten nicht Unrecht geben, Die sich im Besitz ihrer Strafburger Pfründen zu behaupten suchten. als der Bischof und die anderen vier zu Strafburg residirenden fatholischen Domherren im Gebruar 1584 ben Rapitelbeichluß faßten. jene von den Pfründen und dem Rapitelsitz auszuschließen. Musgeschloffenen begnügten sich zunächst mit Wahrung ihrer Rechte, gingen dann aber, als auch im Reich die Dinge für die "Freiftellung" fich günstiger zeigten, unter Führung des Grafen v. Colms that= fraftig vor; sie ließen sich die Kapitelstube gewaltsam öffnen und schalteten im Bruderhofe als die allein berechtigten Herren, begünftigt von der Stadt und benachbarten protestantischen Fürsten nachdem der Bijchof für die Natholischen Partei genommen. Nach vergeblichen Vermittlungsversuchen wurde die Verständigung unmöglich gemacht, als 1586 die Ernennung von neuen Kapitularen die Scheidung des Domfavitels in ein fatholisches und protestantisches Kavitel vollendete. indem jenes nur noch fatholische Domherren, die den Eid auf Das Tridentinum leifteten, guliegen, Diefes aber feinen Gliedern bas Heirathen gestattete, jo daß nun auch Gebhard Truchfeß mit seiner Gemahlin im Bruderhof zu Straftburg als Domdechant feine Bobnung nehmen konnte. Da konnte nur noch das Recht des Stärkeren entscheiden. Kluckhohn.

L'Allemagne depuis Leibniz. Essai sur le développement de la conscience nationale en Allemagne 1700 -1848. Par L. Lévy-Bruhl. Paris, Hachette. 1890.

Es ist nicht länger als zwei Jahrzehnte her, daß bei unseren westlichen Nachbarn Thiers' Theorie, wonach die Verewigung von Deutschlands politischer Zerrissenheit das natürliche Recht Frankreichs sein sollte, die Geltung eines unumstößlichen Uxioms hatte. Man muß es daher als einen ersveulichen Fortschritt begrüßen, wenn französische Historiker aniangen, ihren Landsleuten die Entwickelung

de l'Allemagne avec préface de Lavisse. Grucker, Histoire des doctrines litteraires et esthétiques en Allemagne, jo gehört auch die vorliegende Arbeit in diese Kategorie. Venes wird der deutliche Auchen. Die borliegende Arbeit in diese Kategorie. Venes wird der deutliche Veser nicht daraus lernen, denn sie schöpft aus allbefannten Cuellen wie Viedermann's Achtzehntem Jahrhundert, Hettner's und Julian Schmidt's Literaturgeschichte, Bend's Deutschland vor hundert Jahren, sowie zahlreichen uns nicht minder gefäusigen Monographien. Aber der Vs. hat sich in diese Literatur mit Fleiß und Berständnis eins gearbeitet und weiß daraus ein richtiges und ansprechendes Vild zu gestalten.

Th. Flathe.

Deutsche Geschichte im Zeitraum der Gründung des preußischen König: thums. Bon Sans v. Zwiedined-Südenhorft. I. Bom Beitsälischen Frieden bis zum Tode des Großen Kurfürsten. Stuttgart, J. G. Cotta's Nachsolger. 1890.

A. u. d. I.: Bibliothet deutscher Geschichte. Herausgegeben von Sans v. Zwiedine d. Südenhorst.

Iwiedined Tüdenhorst läßt den Leser feinen Angenblick darüber im Zweisel, in welchem Sinne er die Geschichte Deutschlands in dem Jahrhunderte nach dem Westsälischen Frieden zu schreiben denkt. Schon der Titel "Deutsche Geschichte im Zeitraum der Gründung des preußischen Königthums", läßt das, was der Versasser will, erkennen: zu zeigen, daß die deutsche Geschichte von dem Ausgange des Treißigsjährigen Krieges aushört Gegenstand unseres Interesses zu sein, und daß es sich bei der Betrachtung derselben bloß darum handeln kann, die Umstände zu schildern, unter denen es der protestantischen Terristorialmacht im Norden Deutschlands gelang, die Ausrichtung eines wahrhaft deutschen Reiches zu vollziehen. Es läßt sich nicht leugnen, daß dieser Gedanke viel Anziehendes hat.

Vor allem wird zugegeben werden mussen, daß von einer deutschen Geschichte in jener Zeit eigentlich kaum nicht recht die Rede sein kann. Der Reichstag, in dem Ranke für eine frühere Periode den Punkt erkannte, von dem aus es ihm gelang, die Geschichte des deutschen Volkes zu schildern, hat in jener Zeit keine Bedeutung nicht: das Reichsoberhaupt ist in seiner Macht durch die Bestimmungen des Bestfälischen Friedens viel zu beschränkt, die einzelnen Stände dem

Kaiser acgenüber viel zu selbständig, als daß mit der Geschichte bes ieweiligen Kaisers die Deutschlands erschöpfend behandelt werden fönnte. Und niemand wird leugnen wollen, daß der brandenburgisch= preußische Staat, der Staat der Hohenzollern es gewesen ift, mit deffen Emportommen der neue Aufschwung Deutschlands auf das innigste verfnüpft ift. Co weit stimmen wir, und, wie wir denfen, jedermann mit dem Bf. überein. Allein unrichtig scheinen Ref. die weiteren Schlüffe, die der Bf. gieht. Beil in dem Jahrhundert nach dem Westfälischen Frieden im brandenburgischen Staate die Grundlagen für den später erwachsenen großen Staat gelegt wurden, ift die brandenburgische Geschichte des 17. Jahrhunderts noch lange nicht die deutsche Geschichte jener Zeit. Noch viel weniger als um die Berson des deutschen Raisers läßt sich um die Friedrich Wilhelm's, fo groß und bedeutungsvoll seine Ericheinung auch ift, die Geschichte Deutsch= lands in jener Zeit gruppiren. Wer die Geschichte Deutschlands in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts fennt, weiß, daß gerade damals ein wesentlicher Aufschwung des faiserlichen Anschens erfolgte und daß es unter den deutschen Fürsten in den letten Dezennien des 17. Jahrhunderts eine große Bahl gab, welche in dem Raifer noch immer das Haupt des Reiches erblickten. Und fo oft auch die Fürsten Deutschlands, sobald ihre eigene Interessen im Spiele waren, gegen den Raiser intriguirten, jo lebhaft auch ihr Bestreben war, seine Macht zu ihren Gunften zu beschränken, die Mehrzahl unter ihnen hatte das Gefühl, daß der Kaiser der feste Bol in der klucht der Erscheinungen sei, der Mittelpunkt, um den sich alles zu scharen hatte, falls eine Erlöfung aus den beschämenden Berhältniffen erfolgen follte, unter denen man lebte und litt.

Im übrigen scheint es Res. nothwendig, hervorzuheben, daß 3. sich im Verlause seiner Darstellung nicht streng an das gehalten hat, was er ursprünglich im Ange hatte. Wollte 3. konsequent sein, so hätte er die deutsche Geschichte der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wirklich um die Person Friedrich Wilhelm's gruppiren müssen. Wozu aber dann eine so außervrdentlich breite Schilderung der Kriege Leopold's I. gegen die Türken; wozu eine so eingehende Darlegung der inneren österreichischen Zustände? Nein! Sollen wir das Moment bezeichnen, von dem sich — unserer Ansicht nach — 3. bei seiner Darstellung wirklich leiten ließ, so möchten wir dasselbe in dem Stande der Forschung bezüglich des von ihm zu bearbeitenden Gebietes erkennen. Die Geschichte Deutschlands vom Ausgange des

Dreißigjährigen Krieges bis zum Regierungsantritte Maria Therefia's und Friedrich's II. ift die am wenigsten bearbeitete Bartie ber gangen beutschen Geschichte. Lediglich das Leben und Wirfen Friedrich Wilhelm's von Brandenburg ift uns durch das ausgezeichnete Wert Bufendorf's, durch Droujen's anschnliche Leistung, durch das große Quellenwert "Urfunden und Alten zur Beschichte Friedrich Wilhelm's", fowie durch eine große Reihe ausgezeichneter Monographien — ich nenne nur Erdmannsdörffer's Baldect - genauer befannt geworden. Sier boten fich für eine zusammenfaffende Darftellung entsprechende Borarbeiten; für die Geschichte der übrigen deutschen Staaten war der Bf. dagegen lediglich auf Spezialarbeiten angewiesen. Geschichte Raifer Leopold's I. besitzen wir noch nicht. Mur die Rampfe Dfterreichs gegen die Türken, vornehmlich in und feit dem Ent= scheidungsjahre 1683 find Gegenstände eingehender Untersuchung gewesen; begreiflich daher, daß 3., der eigene archivalische Studien nicht machen konnte, sich gerade mit diesen Dingen ausführlicher beschäftigt. Dem Zufalle, daß Wolf und andere Forscher über die Finanzverhältnisse Diterreichs in der Leopoldinischen Beit einige allerdings zum großen Theile unrichtige — Mittheilungen gemacht, verdanken wir die Auseinandersetzungen 3.'s über diesen Gegenstand. Und wie mit Ofterreich, steht es auch mit allen übrigen deutschen Staaten.

Die treffliche Arbeit Röcher's ermöglicht es 3., die Politif der braunschweig = lüneburgischen Fürsten bis zum Jahre 1668 genau zu verfolgen: über ihren Ginfluß in den letten 20 Jahren der Regie= rung Friedrich Wilhelm's, in welchem Zeitraume fie eine hervor= ragende Rolle gespielt haben, erfahren wir jo gut wie nichts. Wäre Auerbach's tüchtige Arbeit über die französisch-sächsischen Beziehungen um ein oder zwei Jahre früher erschienen, so hätte 3. - der, wie wir gleich hier bemerken, die vorhandene Literatur in sehr aus= gedehntem Mage herangezogen hat — die Politik des jächjischen Hofes gewiß nicht fo vernachläffigt, als er es gethan hat. Wie anders, als durch den Mangel entsprechender Vorarbeiten foll man fich end= lich die geringe Berückfichtigung der Politik der baierischen Aurfürsten ertlären, welche wiederholt entscheidend in die Berhältnisse eingegriffen haben? Diese Abhängigkeit des Urtheils wie der Darstellung von den vorliegenden Arbeiten geht durch das gange Werk hindurch, und es ließe sich unschwer für jedes einzelne Rapitel der Grund anführen, warum diese oder jene Frage aussührlicher behandelt wurde, warum auf diese oder jene Persönlichkeit ein mehr oder minder helles Licht fällt. Selbitverständlich ift Ref. weit davon entfernt, dem Bf. aus Diesen Mängeln einen Borwurf zu machen. Sätte 3. warten wollen, bis eine entsprechende Anzahl Vorarbeiten für diesen Zeitraum deutscher Geschichte vorliegen, dann wäre die Vollendung der "Bibliothet deutscher Geschichte" gewiß um einige Dezennien hinausgeschoben worden. Wir rechnen es dem Bf. vielmehr als ein großes Verdienst an, daß er den Muth besaß, diese Partie der deutschen Geschichte welche gewiß die schwierigste und undankbarste ist - zu schildern, und fügen gern hingu, daß feine Arbeit, wenn fie auch feines= wegs eine abschließende genannt werden kann, sich durch sorg= fältige Zusammenjassung der Ergebnisse der Forschung, sowie durch eine umfangreiche Benutung der zahlreichen Flugschriften jener Zeit auszeichnet und die Berechtigung des Bf., Geschichte zu schreiben, von neuem erweift. Bas wir dem Bf. dagegen als Vorwurf anrechnen müssen, ist, daß er auch dort, wo er flar sehen konnte, wo ihm eine entsprechende Anzahl von Mittheilungen vorlag, zu falschen Urtheilen gelangt ift, daß er an die Beurtheilung der Greignisse und Personen manchmal voreingenommen herantrat, daß er nicht immer davon ausging, sich aus den Dokumenten eine Ansicht zu bilden, sondern in den Dofumenten die Beweise für seine von allem Anfange an feststehende Ansicht zu juchen.

Ref. ift weit davon entfernt, das Lob, das 3. dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm zollt, einschränken zu wollen. Auch er hält diesen Fürsten für einen der größten aller Zeiten und Nationen, für den schöpserischen Genius, dem die Grundlage alles dessen zu danken ist, was im prenkischen Staate Großes vorhanden ift. Allein er kann dem Bf. nicht beipftichten, wenn dieser jede That des Kurfürsten von dem Standpunfte der großdeutschen Bolitif vertreten zu fonnen glaubt, wenn er in all seinen Handlungen die Rücksicht auf das deutsche Baterland zu erkennen, wenn er ein Aufgehen Friedrich Wilhelm's in die großbentiche Idee beweisen zu können glaubt. Bielleicht, daß in einigen wenigen Augenblicken feines Lebens ber Große Kurfürst sich eins gefühlt hat mit dem deutschen Volke — und war dies der Fall, dann stand er himmelhoch über allen anderen Fürsten jener Beit -, in seinen Sandlungen erscheint er zumeist als Brandenburger, als Bertreter seiner speziellen Interessen, die sich allerdings in vielen Fällen — wie wir heute einzusehen in der Lage sind — mit denen Deutschlands gedockt haben. Bir fonnen in Bezug auf diese

entscheidende Frage nur auf die Worte himveisen, die ein Mann, der fein Leben lang fich mit der Geschichte Friedrich Wilhelm's beschäftigt, ausgesprochen hat. "Man wird immer porsichtig darin sein mussen, die Stimmung eines nationalen Pathos im Sinne unserer Tage hinein autragen in die Gedanken- und Empfindungswelt des 17. Jahr hunderts". Und wenn 3. (3. 113) bemerkt: "Es ist nicht jeder Echritt des Kurfürsten zu billigen, seine Unternehmungen sind nicht immer einer äußeren Rothlage entsprungen", so hätte er diesen Ausspruch auch beherzigen jollen. Es thut der Größe des Mannes nicht Abbruch, wenn man zugesteht, daß er in einzelnen Momenten sich von seinem bestigen Temperamente und von dem Gefühle des Haffes zu Sandlungen hinreißen ließ, welche mit den Intereffen des deutichen Bolfes nicht in Ginflang zu bringen find. Wenn 3. Die Politik Friedrich Wilhelm's in der Zeit der Rennionen vertheidigt, den politischen Blick desselben gerade in dieser Zeit besonders bewundert, so wollen wir mit ihm darüber nicht rechten; seine Unsicht, wenn sie auch in feinem Falle unansechtbar ift, hat gewiß etwas für sich. Alug mag dieses Vorgehen gewesen sein, deutsch war es gewiß nicht. Auch gegen die Bestigkeit, mit der 3. Die Mächte tadelt, welche den Kurfürsten 1678 und 1679 im Stiche ließen, haben wir nichts einzuwenden. Warum geht 3. aber ohne ein vorwurfsvolles Wort. ohne den Versuch einer Erklärung über die Thatjache hinweg, daß Friedrich Wilhelm noch im Jahre 1679 mit dem Rönige von Frant= reich einen Bertrag schloß, durch den er sich zur Wahl Ludwig's XIV. oder des Dauphin's zum deutschen Kaiser verpflichtete? Auch bier hätte 3. von Erdmannsdörffer lernen fonnen, dem man gewiß nicht den Borwurf einer Abneigung gegen Friedrich Wilhelm wird machen wollen, und der doch erflärt: "Auch er Friedrich Wilhelm bat mit Frankreich paktirt; in einer gewissen Zeit jogar in einer sehr bedenklichen Beise". Der harteste Borwurf aber, der des Ref. Ansicht nach das Wert 3.'s trifft, ift, daß in demielben ein ungerechtes Urtheil über die Politik des Wiener Hofes und über den Raifer gefällt wird. Wir jagen ausdrücklich: ein ungerechtes Urtheil. Eine gerechte, wenn auch noch fo strenge Beurtheilung hätte Ref. gewiß gebilligt. Es gibt nur Gine Wahrheit und das Biel der bifterifchen Wiffenschaft muß wie das jeder anderen die Auffuchung der Wahrheit fein. Bas Berberbliches, Galiches, Unrichtiges an der Politik Des Wiener Hojes war — und es war jehr viel von alledem vorhanden - moge offen an den Tag gelegt werden, aber eben nur die Wahrheit.

Wir fragen, welche Belege hat 3. für seine die Wiener Regierung ver= nichtende Behauptung, "daß der Raifer und die edlen Mitstände des heiligen römischen Reiches es gerne gesehen hätten, wenn der Friede von St. Germain nicht geschlossen worden und der Marschall Crequi nach Berlin marschirt wäre" (S. 450). Daß der Wiener Hof das Auftommen des Berliner Hofes mit icheelen Augen anfah, ift richtig; daß man dem Stande bes Reiches, ber einem über ben Kovf zu wachsen drohte, die Demüthigung gonnte, ift gewiß, daß man aber den Vormarich der Frangosen nach Berlin gern gesehen hätte. ist eine Behauptung, für die uns 3. den Beleg gewiß nicht wird bieten könnnen. Und wie will 3. es mit seinem historischen Gewissen vereinbaren, wenn er im Anschluß an die oben angeführte Bemer= fung die folgende niederschreibt? "Bon allen Fürstenhäuptern, mit denen Friedrich Wilhelm zu verkehren gehabt hatte, war König Ludwig der anständigste: treulos und hinterlistig hat er nie an ihm achandelt."

Und ebenso unbegründet und unrichtig, wie diese Behauptungen, find viele andere, welche 3. über Leopold und feine Regierung por= bringt. Der Perfonlichkeit Leopold's ift 3. in feiner Beise gerecht geworden. Sein Urtheil über Leopold ift - soweit er nicht die Beitgenoffen des Kaifers es sprechen läßt, sondern felbst abgibt feineswegs zutreffend. Man mag über die geistige Kapazität, sowie über den Grad der Anerkennung, der dem Wirfen dieses Herrschers zu zollen ift, noch so verschiedener Unsicht sein, so wie 3. über ihn urtheilt, wird man, auch auf Grundlage des gedruckten Materials, nicht mehr urtheilen dürfen. Und ebenfo verhält es sich mit der Charafteristit Auersperg's und anderer öfterreichischer Staatsmänner. Auch über die Charafteristif der außeröfterreichischen Staatsmänner ließe sich so manches bemerken, ebenso über die Darstellung gewisser Ereignisse. Allein Ref. verzichtet gern darauf. Es wäre unbillig und unverständig, einem Manne, der eine so weite, wenig durchforschte Partie deutscher Geschichte ausschließlich auf Grundlage des ge= druckten Materials darzustellen unternimmt, einzelne Versehen oder Die unrichtige Auffassung eines einzelnen Greignisses zum Vorwurfe zu machen. Begegnet uns doch derartiges auch dann, wenn wir einen gang fleinen Zeitabschnitt jum Gegenstande unserer Forschung machen.

Was wir von dem Bf. fordern, ist ausschließlich, daß er bei der Fortsetzung seines Wertes, die wir mit Freude begrüßen werden,

vorurtheilsstrei an die Vetrachtung der Personen und Tinge heranstrete und Lob und Tadel nicht nach vorgesaßter Meinung verstheile.

A. Pribram.

Alltageleben einer deutschen Frau zu Anjang des 18. Jahrhunderts. Bon Alwin Schult. Leipzig, S. Hirzel. 1890.

Wissenschaftliche Bedeutung nimmt der Vf. für dies Wert nicht in Anspruch; er will es nur "als eine kleine Ferienarbeit" angesehen wissen. Was er gibt, ist eine Umarbeitung des im Jahre 1715 zu Leipzig erschienenen "Frauenzimmer» Lexikons" von Amaranthes, hinter welchem Pseudonym sich ein Advokat G. W. Corvinus verbarg. Indem der Vf. den dort alphabetisch geordneten Stoff nach anderen übersichtlichen Gesichtspunkten gruppirte, verwendete er zugleich seine Kenntnis zeitgenössischer Autoren zu mancherlei Zusäten. Ver einmal in der Lage ist, sich über eine Kleidertracht auß jener Zeit, über Hausrath, gesellige Spiele u. s. w., zu unterrichten, der wird mittels des beigesügten sehr außsührlichen Inhaltsverzeichnisses hier wohl sinden, was er wissen will.

Erinnerungen eines deutschen Diffiziers 1848 — 1871. Bon 3. harts mann. Dritte unveränderte Auflage. Wiesbaden, 3. F. Bergmann. 1890.

Diese ursprünglich anonym in der Deutschen Rundschau erschienenen Erinnerungen bilden ein eigenthümliches Mittelding zwischen historischem Roman und Memoiren. Zu ersteren gehören sie insviern, als, wie der Bf, in der zweiten Auflage unter Rennung seines Ramens selbst erklärt hat, die erzählende Person und die übrigen im Buche vorkommenden, welche nicht mit ihren befannten Ramen aufgeführt werden, erdachte find, als der Bf. in novellistischer Form den Zeit= raum schildern wollte, wie er ihn erlebte. In letteren Worten liegt bereits die andere Seite ausgedrückt, die den Titel des Buches rechts fertigt und um derentwillen es an dieser Stelle Erwähnung verdient. Denn der Bi, hat es portrefflich verstanden, den Gebilden seiner Phantafie in der Schilderung der öffentlichen Buftande wie der Stimmungen, wie fie in seiner Beimat Bannover unter den beiden letten Welfen thatfächlich vorhanden waren, einen realen Sintergrund zu geben, und diese ist es, welche dem Buche einen historischen Werth verleiht. Man fann, mas die Treue und Anschaulichkeit in der Schils derung der Zeitverhältniffe betrifft, es mit dem Simpliciffimus vergleichen und dieser Bergleich trifft auch darin zu, daß der zweite Theil, der in der Zeit nach 1866 und auf anderen Schaupläßen spielt, hinter dem ersten zurücksteht. Aus diesem aber läßt sich mancherlei Verständnis für die hannöverschen Verhältnisse gewinnen. Ref. hebt nur die Stimmung bei der Geburt des Aronprinzen, die schleswigs holsteinische Episode von 1848, die Parade zum 36. Geburtstage des Königs Georg, die Charafteristif von dessen Gemahlin, auch die tresseliche Charaftersigur des partisularistischen Hossfattlers, die schwerlich freie Erfindung ist, hervor.

Die letzte Huldigung des Hanauer Ländels an seinen Landesherrn (27. bis 29. Mai 1790). Ein Beitrag zur Geschichte Ludwig's (X.) I. von Hessenstruck und der hessischen Besitzungen im Etsaß. Zeitgenössische Schilderung, mitgetheilt von **Germann Ludwig (v. Jan).** Straßburg, E. F. Schmidt. 1890.

Das Schriftchen bringt den Wiederabdruck eines größeren Bruchstücks der von Theophil Friedrich Chrmann versaßten "Briefe eines reisenden Deutschen über das Elsaß und besonders über die Aufnahme des Hern Landgrasen von Hessen-Darmstadt in seinen dort gelegenen Staaten" (Franksurt 1790). Weder die Vorgänge bei der Huldigung, die sich in den üblichen Formen abspielte, noch die Darstellung Chrmann's können besonderes Interesse erwecken. Der überschwengliche Ion und das bestissene Eintreten für die durch die Ereignisse in Frankreich bedrohten Rechte der kleinen Elsässer Landesherren machen nicht einmal den Eindruck unbesangener Veodachtung. Ein — wenig ähnliches — Vild Landgraf Ludwig's X. und des Schlosses zu Vuchseweiler, wie es im 18. Jahrhundert aussah, sind beigegeben.

Wanbald.

## Berichte der preußischen Atademie der Wiffenschaften.

Erstattet im Januar 1891.

(Auszug.)

Sammlung der griechischen Inschriften. Bericht von Hrn. Kirchhoff. — Bon der Sammlung der griechischen Inschriften ist der von Krof. Kaibel
redigirte Band, welcher die Inschriften von Italien und Sicilien und in Form
eines Anhanges diesenigen von Germanien, Gallien, Britannien und Hispanien
enthält, gegen Ende des verstoffenen Jahres im Oruce voslendet worden und
bereits zur Ausgade gelangt. Der Druck des von Prof. Dittenberger redigirten 1. Bandes der nordgriechischen Inschriften ist in stetigem Fortschrieten
begriffen. Die Borarbeiten zu einem zweiten Bande derselben Sammlung besinden sich im Gange. Dasselbe gilt von den Supplementen zu dem 2. Bande
der attischen Inschriften, welche gleich der Abtheilung selbst von Hrn. Köhler
bearbeitet werden, sowie von den unter dessen Leitung von Hrn. Kirchner

herzustellenden Indices dieser Abtheilung. Auch liegt es in der Absicht, im Laufe dieses Jahres ein drittes Supplementhest zur ersten Abtheilung erscheinen zu lassen.

Cammlung ber lateinifden Infdriften. Bericht der So. Mommjen und hirjchfeld. - Der Druck der vierten Abtheilung des fradtrömischen Bandes VI ift von Srn. Sutjen in Rom bis jum 360. Bogen geführt und damit die Serie der stadtrömischen Grabichristen abacichlossen worden. Das stadtrömische Instrumentum XV hat Hr. Tressel bis zum 66. Bogen jum Druck gefordert. Dr. Bormann in Wien hat mahrend eines langeren Hujenthaltes in Italien das Material zu Bo. 11, 2 (Umbria) erganzt und den Druck bis zum 104. Bogen geführt. Der Truck des 13. Bandes Nordgallien und Germanien wird erst begonnen, bzw. weitergeführt werden, wenn die Berausgeber die von ihnen übernommenen Arbeiten für die Eupplemente jo weit gefördert haben, daß eine Unterbrechung des Truckes nicht zu beiürchten steht. Die Neubearbeitung des 1. Bandes hat von Gen. Gülsen nur bis zum Abschluß des Truckes der Konjular- und Triumphaliajten geführt werden fönnen. Bon den Eupplementararbeiten ift der von Srn. Sübner besorate Spanische Band II bis auf die Indices abgeschlossen. Das 2. Supplement heft zu Bd. 3, die Provinzen Dacia, Moesia superior, Dalmatia umjaffend, ist von den So. v. Domajzewefi in Seidelberg und Sirjchield fast zum Ab ichluffe gebracht. Die Drucklegung der Bombeignischen Wachstafeln, welche als 1. Beft des Supplements zu Bd. 4 veröffentlicht werden follen, wird Dr. Bangemeister im Aniang diejes Jahres beginnen. Der Gat der Airifanischen In ichriften (VIII) ist unter der Leitung der S.S. Schmidt in Gießen und Cagnat in Paris bis zum 51. Bogen vorgeschritten.

Prosopographie der römischen Kaiserzeit. Bericht des Srn. Mommasen. — Nach schließlicher Durchsicht des Gesammtwerfes wird mit dem 1. April d. J. der Druck der drei Bände beginnen können.

Ausgabe der Ariftoteles-Kommentatoren. Bericht der So. Zeller und Diels. — Im abgelaufenen Jahre find von der Ausgabe der Aom mentatoren des Arijtoteles folgende Bande gedruckt worden: 1) Alexander zur Metaphnit I), herausgegeben von Grn. M. Handud: 2 Alexander zur Topit (II, 2), herausgegeben von Grn M. Ballies; 3 Ammonius zu der Gjagoge IV, 3, bearbeitet von Hrn. A. Bussé, ist im Drucke begonnen worden. Des setben Kommentare zu den Kategorien und Hermenie IV, 4. 5 sind ebenio wie die Einleitungsschriften des Elias und David XVIII, 1. 2 zur Herausgabe vorbereitet worden. Die Kommentare zur Ethik Bd. 20 Lipasios und der jog. Heliodoros wurden bereits im 19. Bd. veröffentlicht find in der Bearbeitung des Hrn. (3. Henlbut fertig gestellt und dem Trude übergeben worden, chenjo die fleineren Edriften Alerander's Quaestiones, de fato, de mixtione in der Recension des Hrn. J. Bruns, die Bd. 2 des Supplementum Aristotelleum abjektießen werden. Die Herbeijkkaffung des Materials ihr den hebräischen Themistius de caelo V, Hit abgeschlossen. Für Simplicius de caelo VII ift es Hrn. 3 2. Beiberg in Ropenhagen gelungen, das zerstreute Material fast vollständig zusammenzubringen. Auch das Manustript des 10. Bandes Simplicius in Physica V-VIII, herausgegeben von Gru. B. Diels ift jo weit vollendet, daß der Drud beginnen fann, jobald die Breife frei wird.

Corpus nummorum. Bericht des Hrn. Mommien. - Die Zammslung der antiken Münzen Kordgrieckenlands ist unter der Leitung des Hrn. Imboois-Blumer in Winterthur so weit gesördert worden, als es desien Westundheitsumskände und der Mangel an geeigneten Hülisträften irgend gestattet haben.

Politische Korrespondenz Friedrich's des Großen. Bericht der H. v. Sp. v. Spbel und Schmoller. — Mit den Arbeiten für die Beröffentlichung war wie in früheren Jahren Hr. Albert Raudé betraut. Gegen Ende des Berichtsjahres ist Hr. Dr. Treusch v. Buttlar, zunächst provisisch, als Hissardeiter eingetreten. Im Juni des vergangenen Jahres 1890 ist der 18. Band der Korrespondenz erschienen, und zwar zunächst ein erster Halbband, während der zweite Halbband im Manusstript vollständig, in der Drucklegung sast vollsfändig beendet ist und im Februar d. J. (1891) der Öffentlichseit übergeben werden soll Der J. Band Staatsschriften, den Hr. Dr. Krausse bearbeitet hat, ist jest sast vollständig gedruckt und kann dennächst der Öffentlichkeit übergeben werden.

Acta borussica. Bericht der HH. v. Sylvel und Schmoller. — Der I. Band der ersten Abtheilung, Alten der Centralverwaltung, welchen Hr. Dr. Krauske bearbeitet, noht seiner Vollendung. Der Druck, welcher die Zeit von 1713—1722 unsigsen soll, wird wahrscheinlich in kurzer Zeit bezit von 1713—1722 unsigsen soll, wird wahrscheinlich in kurzer Zeit bezinnen kömmen. Die ersten zwei Bände der zweiten Abtheilung "Die preußische Seidenindustrie des 18. Jahrhunderts", von Hr. Dr. D. dinge bearbeitet, sind in der Hauftsche fertig gedruckt; sie werden wohl im März oder April 1891 zur Ausgade gelangen können. Die von Hrn. Dr. B. Naudé begonnene Bearbeitung der preußischen Cetreide-Handelspolitik des 18. Jahrhunderts ist durch Benugung verschiedener Archive gefördert worden. Pros Schwolker hat seine Borarbeiten bezüglich der brandenburgischen Preußischen Wollinduskrie und bezüglich der sächsische der Verliedenschungsischen Konlinduskrie und bezüglich der sächsischen Verlieden Verlieden

Savigny-Stiftung. — Die Arbeiten für den Supplementband der Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis hat Hr. Dr. Knod fortsgesett. Jur Vorbereitung einer fritischen Ausgabe der Libri feudorum hat Hr. Dr. Karl Lehmann in Rostock eine größere Anzahl von Handschiften verglichen. Die Arbeiten für das Wörterbuch der klassischen Kechtswissenschaft sind auch in diesem Jahre fortgesett worden.

Königliches Historisches Institut in Rom. Bericht von Hrn. v. Sybel.
— Ter erste Milistent Dr. Friedensburg hat die Forschungen für den 1. Band der Korrespondenz der nach Teutschland gesandten päpstlichen Runtien in den Jahren 1533—1538, Vergerio, Ottonelli Bida, Morone, Aleander im wesentssichen vollendet. Ter zweite Assisten, Dr. Hausen, hat mit gleichem Ersolge der Forschung in den deutschen Runtiaturberichten aus den Jahren 1564 die ISS obgelegen. Der Druck des sehr stattlich gewordenen Bandes wird um Dstern beginnen. Sekretär ist seit Ansang November 1890 Prof. Dr. Luidde.

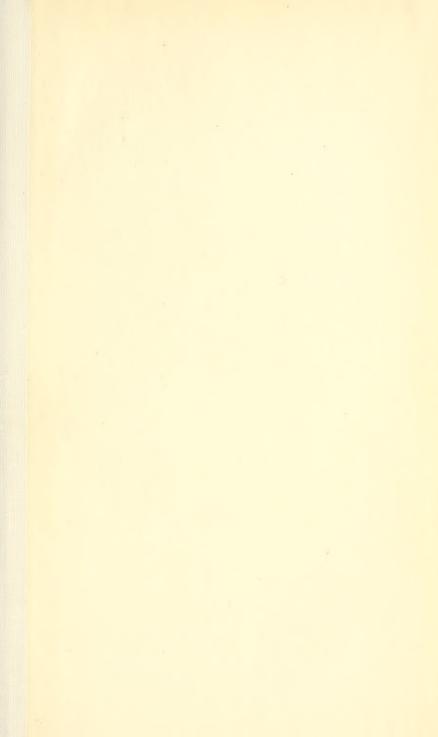



D 1 H74 Bd.66 Historische Zeitschrift

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

